A. J. Davis Der Tempel



## Per Tempel.

# Geistesstörungen des Gehirns

vou

A. I. Davis.

58. 6/0/28 (139)

# Jer Tempel.

# Geistesstörungen des Gehirns

nnd der Uerven, ihre Ursachen, Symptome und Heilung.

Von

Andrew Jackson Davis.

In's Deutsche übertragen mit 46 wissenschaftlichen Anmerkungen aus der gegenwärtig somatischen Schule versehen

non

Dr. G. v. Cangsdorff.

Ginzige rechtmäßige, vom Autor bewilligte beutsche Uebersehung.

Herausgegeben von

Wilhelm Beffer.



**Leipzig.** Verlag von Wilhelm Vesser. 1883.

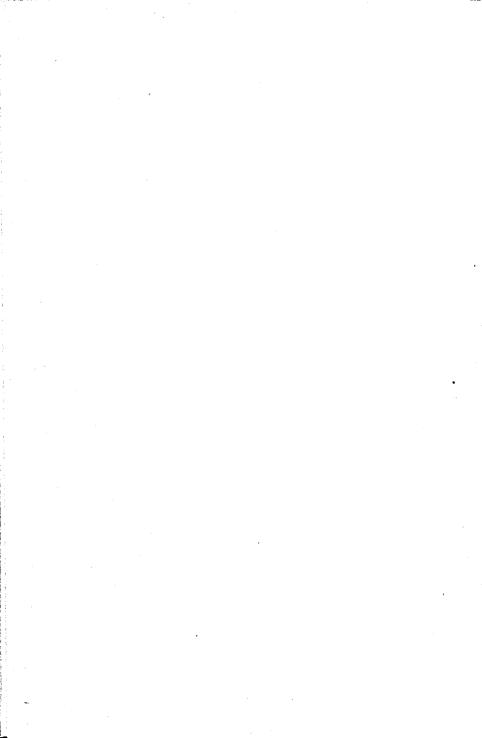

### Yorwort zum "Tempel".

Biermit übergeben wir unseren verehrten Lesern und Leserinnen abermals ein Werk von A. J. Davis, bem arogen Bahnbrecher für geiftige Entfaltung menschlicher Er= kenntniß, dessen Lehre, die er alle aus der magnetischen Quelle unerschöpflicher Weisheit schöpft, auch biesmal nicht verfehlen werben, — nicht nur das große Publikum überhaupt, sondern mehr noch die wissenschaftlich gebilbeten Lefer, und unter biefen namentlich bie Mediziner mächtig anzuregen, um die inzwischen immer mehr zur Kenntniß gebrachten magnetischen Kräfte im Menschen (wenn auch fälschlich mit "Hypnotismus" bezeichnet) einer genaueren Würdigung für werth zu halten. — Daß biefe Bewegung eines mehr fpiri= tuellen Forschens von den Amerikanern ausgaing, das wird bie Denker nicht wunder nehmen; benn Amerika ist bas Land, das trotz seiner Jugend, im freien Forschen und in ber Entwickelung großer Freiheitsprinzipien unerreicht basteht. Sat boch ichon Lord Beaconsfield die Ansicht ausgesprochen, daß die Amerikaner ihrer Erfindungsgabe und ihrer fort= schreitenden Civilisation keine Ehre gemacht haben würden, wenn sie nicht auch ihre eigene Religionsanschauung geschaffen hätten. Und gerade jetzt entspringt aus dem Boden Amerika's und aus bem Busen bes amerikanischen Bolkes eine Philosophie, die einen allgemeinen Charafter erhalten und alle anderen Nationen überwachsen wird, um sie in einer Gottesanschauung, einer Staatsverfassung, einer Erzichungs= weise, einem Heilverfahren und einer Wissenschaft zu vereinen.

Wir machen zu biesem Zwecke bie werthen Lefer gang besonders auf dieses erschienene Wert von A. J. Davis aufmerksam, in welchem die in neuerer Zeit so überhand nehmenden Geisteskrantheiten zum Hauptthema gemacht sind und Entwickelung, Urfprung, Behandlung und Heilung bes Wahnsinns und Verbrechens aus ganz neuen Gesichtspunkten der Gehirnbildung entwickelt find. Befonders find die Themata der Temperamentskehre, die bei Eingehung der Ehe eine so wichtige Rolle spielen und die Vorschriften, wie man Boses durch Gutes heilen kann, die Lehre von der Gelbstbeherrschung, verkehrter Mediumschaft, Reime bes Selbst= mordes u. v. a., um so mehr von großem Interesse, weil alles durch passende Anmerkungen des Ueberseigers vom Standpunkte ber heutigen medizinischen Anschauung der noch maßgebenben somatischen Schule treffend erläutert ift. — Möge das ausgestreute Samenkorn in einen fruchtbaren Boden fallen und die kommenden Generationen an Körper, Geift und Seele immer mehr gebeihen und wachsen, bamit Humanität, Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und Weisheit immer schönere Blüthen und Früchte treiben können.

Leipzig, am 1. Januar 1883.

Willi. Beller.

#### Vorwort

#### an die geehrten Leser.

Motto: Du mußt Anberen wohlthun burch Deine Erfahrungen. v. L.

Die Entwickelungsgeschichte der Psychiatrie weist nach, baß dieser — wissenschaftlich getrieben — noch junge Zweig ber Medigin, ber in den letzten Dezennien gwar große Fortschritte gemacht hat, aber burch bas, von vorur= theilsfreien, bentenden Gelehrten anerkannte elektrische, magnetische, obische Lebensprinzip, (Rervengeist, Seelenleben, Seelentraft, Perisprit, ober wie immer man es nennen will, ber rechte Ausbruck ift noch nicht gefunden), - erft jetzt an= fangen burfte, richtige Resultate betreffs Erkennung bes Verhältniffes von Körper, Seele und Geist zu Tage an fördern, seitdem man fich anschickt, dem Mesmerismus. ber Pfychologie, Phrenologie und Clairvonance gewiffe Zuaeständnisse zu machen. Und nach Professor Dr. R. von Krafft-Ebing, Direktor ber Jrrenanstalt in Graz, wird bie Psychiatrie "manche Streit- und Zeitfrage ber Gegenwart bem Berftändniffe näher bringen und eröffnet Ausblicke in die Ziele und Hoffnungen ber Zukunft," beren Tragweite noch nicht zu ermeffen ift.

Nachbem seit dem 16. Jahrhundert ringsum in allen

Länbern Europa's Männer für Errichtungen von Frrenund Ibiotenanstalten mit burchbringenber Reform und Humanisirung dieser Unglücklichen sich regen, scheiterte bas "gleichen Schritt halten" mit anderen Nationen in Deutsch= philosophisch = psychologischen Denkrichtung ber Rant'scher und Schelling'scher Philosophie. Man sah die Seele burch ben religiösen Wahn ber "freien Selbst= beft imm ung" als "von Gott geftraft" an, bie nur burch driftliches Gebet und Unterwerfung vor der göttlichen Macht geheilt werden könne. Dieser muftische, burch eine ethisch=reli= giöse Anschauung geförderte Frethum erlitt die nöthige Erschütterung eigentlich erft 1845 burch Griefinger's Epoche machendes Werk, wodurch die Frrenkranken einer exakten Forschung unterworfen wurden und die Psychiatrie auf die auch für das beutsche Culturvolk fortschrittliche Bobe aebracht wurde.

Aber noch lange sind wir nicht am Ziele, so wie es überhaupt für bie menschliche Entwickelung ja tein Ziel gibt. Die gemachte Erfahrung, daß Wahnsinn eine Krankheit des Gehirnes (oder eigentlich "Geiftes") ift, die recht= zeitig erkannt und behandelt, sogar heilbar ift, gehört ber Neuzeit an. Bor 60 Jahren wurden noch "Narren" gleich Berbrechern und Spitzbuben angesehen und mit biesen ein= gesperrt, ja gepeitscht und man ließ sie in Schmutz und Elend umkommen. Von einer therapeutischen und humanen Behandlung war keine Rede. Gin "Narr" zu fein war eben so schimpflich, als ein Berbrecher zu sein. Heute ist man allerdings fo weit gekommen, bag man anfängt, Körper und Seele bei ursprünglicher Geistesertrankung zu trennen; allein die "metaphyfische" Frage unseres Geistes wird noch von keinem Pfychiatren ber "exakten Schule" an-Alle geistigen Aenferungen werden noch Funktionen bes Gehirnes angeschen, wofür man allerbings glaubt Anhaltspunkte in einigen anatomischen Anomalien bes Gehirnes gefunden zu haben; allein es gibt eine Masse von Jrren, bei denen die anatomische Pathologie selbst mit dem stärksten Mikroskop keine Abweichungen von der Norm sinden kann. Die cerebral-pathologischen und neuro-pathologischen Vorgänge überhaupt, können durch die heute noch maßgebenden Untersuchungsmethoden nicht erkannt, sondern dann erst im richtigen Lichte gesehen werden, wenn man gelernt haben wird, die "Hellse gesehen werden, wenn man gelernt haben wird, die "Hellse kielte für Erkennung der verborgenen Ursachen sowohl, als des vorzunehmenden Heilversachen, zu Rathe zu ziehen.

In der Menschheit lag von jeher ein sech ster Sinn verborgen, von dessen Erziehung, Benutzung und Tragweite nur die von den spirituellen Gesetzen Ueberzeugten sich einen

kleinen Begriff machen können.

Was burch Drainirung unserer geistigen Fähigkeiten nach dieser Richtung hin noch Alles erzielt werden wird, ist nicht abzusehen. Bor der Hand werden wir dadurch das, was man "Lebensprinzip" nennt, besser verstehen und begreisen lernen.

Um das Entstehen des Lebensprinzipes zu erklären, darf man sich aber nicht von den Deduktionsschlüssen allein leiten lassen, wie es die Vertreter der "crakten" Schule machen, sondern muß auch die in Wißkredit gekommenen Induktionsschlüsse zu Hülfe ziehen. Dem zufolge will ich nun folgende Ascendenz-Stala zu entwickeln versuchen, die dem Verständnis der Entwickelung des Lebensprinzipes sorberlich sein dürste. Schon Oken hat ja den tressenden Ausspruch gethan: "Die Ontogenie (Entwickelungsgeschichte) ist eine kurze Rekapitulation der Stammesgeschichte." Auch Häckel ist derselben Ansicht."

<sup>\*)</sup> Die folgende Ascendenz-Stala habe ich bem Fachurtheile unseres hiefigen, sehr tüchtigen, vergleichenden Anatomen, Professor Wiedersheim unterbreitet und hat derselbe Alles als richtig aner-

Die Pflanzen haben Empfindung, wodurch ihr Wachsen und Gebeihen bedingt ift. Aus der Atmosphäre und durch die Wurzeln aufgenommene Elemente sind den Pflanzen, je nachdem ihr Zellenleben dadurch augenehm oder unangenehm berührt ift, förderlich oder schädlich. Das Empfinden der Pflanzen wird aber nicht durch ein Nervensinstem übermittelt; denn selbst bei den so senstituen Mimosen, die bei der geringsten Bewegung eines Vlattes den ganzen Stranch veranlassen, seine Vlätter und Zweige zu senten,

fannt, nur bei meiner Schlußfolgerung hat er etwas ungläubig die Schultern gezuckt. - Jugwischen ift in ber 1882 in Frankfurt a. M. abgehaltenen XIII. Bersammlung ber anthropologischen Gefellichaft bas Mangelhafte ber Darwin'schen Theorie von ben Präsidenten: Professor Lucae und Professor Birchow anerkannt und bas Forschen nach ber Frage, wie ber Mensch entstanden ift, als nothwendig erachtet worden. "Die in Rebe ftehende Richtung (näm: lich die Berbindung des Menschen mit dem Thiere) beginnt mit bem Auftreten bes Gorilla, erreicht mit Darwin's Entstehung ber Arten ihre miffenschaftliche Bobe, explodirt als Brillantfener mit Saeckel's Schöpfungsgeschichte und findet mit Darwin's Entstehung bes Menichen ihr trauriges Enbe." Diefer Lucae'iche Stoffeufzer wird burch Brofeffor Birchow für berechtigt angesehen, benn in seiner Rede fagt er: "Wie ware es möglich, daß im Laufe eines Jahrhunderts zwei= mal eine fo große und nachhaltige Bewegung ber Gemüther burch Die Borftellungen über bie Geschichte ber Ratur fich gestalten konnte, wenn nicht ein tiefgefühltes Bedürfniß vorläge, wenn nicht überall diese Gebanten anknüpften an gewiffe Forberungen, welche ber menfchliche Geift erhebt, benen fich Riemand gang entziehen fann? Es ift die Frage: Wo kommen wir ber? Wie find wir ge= worden? Was war ber Mensch ursprünglich? Was wird aus ihm werden? Gibt es überhaupt einen Fortschritt? Gibt es eine Entwickelung vom Niederen jum Söheren? Schreiten wir in ber That zu höherer Geltung und Bollfendung unferes Befens, ober machen wir etwa einen Rudidritt im Sinne jener Lehre von bem verlorenen Barabies?" (Warum wohl der Nedner hier fo ängstlich ben Begriff Unsterblichkeit umgeht!

und and bei der von Darwin gemachten Entdeckung der Utricularien, Droseraceen, Dinoceen u. a., die sich von anismalischer Kost dadurch ernähren, daß sich die Blätter, wenn sich ein Jusett darauf seht, schließen, das Insett aussaugen und dann wieder öffnen, kann nichts dem Nervensystem Analoges entdeckt werden. Ja selbst bei den Zoophyten (Schwämmen) und Protozoen, und selbst noch nicht bei den sich frei im Wasser bewegenden Hydren und Actenien, die an das grelle Licht gezogen, sofort absterben, konnte ein Nervensädchen oder Nervenknötchen entdeckt werden; wohl aber sindet man bei den

- 1) Animalcularotifera (kleine im Wasser burch Kreisbewegung sich lebhaft manisestirende Gebilde), an deren Hinterscheil des Halses ein kleines Nervenknötchen (Ganglien) ganz wie bei den Molnsken. Hier ist also die Grenze zu stellen, wo das Thierleben anfängt, und zwar durch den sethebt das Thier über die Pslanze. Das Nervensusstem erhebt das Thier über die Pslanze. Do also bei den s. g. Pslanzenthieren kein Nervenknötchen zu sinden ist, da ist wohl Empsindung, aber noch kein Gesühlt. Das Gefühlt ist bedingt durch das erste Anstreten eines Nervenstnötchen zu finden ind thens und dieses ist das erste Kennzeichen eines des ginnenden Thierlebens. Höher entwickelt ist dann das Gestühlt bei den
- 2) Würmern (Spul= und Negenwürmern), welche schon zwei Nervenlinien zeigen (wie das Embryo = Hähnchen nach 24 Stunden). Auch ist hier schon ein deutlich ausgeprägtes Ganglion vorhanden, von dem aus Gefühls= und Bewegungsnerven zu den Ningmuskeln gehen. Ganz dasselte sinden wir bei den Embryonen der Insetten (Wurm, Naupe). Die Insettenlarven haben ebenfalls nur ein Ganglion

<sup>\*)</sup> Dieser Ausspruch wurde von Prosessor Wiedersheim als richtig und bezeichnend anerkannt. —

(später aber, als entwickeltes Insekt in jedem Ring ein Mervenknötchen und im Kopftheil 3-4 Ganglien). Eine höhere Stufe bilben

- 3) Die Muscheln (Austern), bei benen schon ein ziemlich starkes Nervencentrum, welches ber medulla oblongata (verlängertem Kückenmark) schon ziemlich nahe kommt. Hier sinden wir auch, was bei den Würmern noch nicht gesunden werden kann, zum ersten Male einen außgeprägten Magen, wodurch sich das Thier mit der Außenwelt zu ersreuen anfängt. Die nächtsolgende Stuse bilden
- 4) Die Gastropoben (Schnecken, Kriecher), welche schon viel höher als die Muscheln stehen; denn sie sehen und riechen, bewegen sich von Ort zu Ort und wählen sich ihre Nahrung. Hier sinden wir auch schon eine medulla oblongata in 2 Centren getheilt. Die höchste Ordnung der Molusken bilden
- 6) Die Cephalopoben (Kopffüßler), bei benen wir schon die Kopfganglien in einer Masse vereinigt sehen, also schon ein kleines Gehirn, welches die Natur für zweckmäßig gefunden hat durch einen Knorpelschild zu schützen. Bei den Cephalopoden sindet man auch schon einen Gehörgang und es läßt sich ihr Nervensystem als ein vollständiges Nervenstelet darstellen. Die letzte Ordnung der Juverte brata (Nichtwirdelthiere) bilden

Die Arthropoben (Kerfen), bei benen bas Nervenssyftem schon so entwickelt ist, daß man ein sympathisches und motorisches Nervensystem beutlich ausgeprägt sindet. In jedem Ring sindet man ein beutliches Ganglion, von dem aus Nervensäden ausgehen und im Kopfe bei den entwickelten Insetten schon durch einen ziemlich harten, vom äußeren Stelet gebildeten Schild geschützt, ein in vier Wülste getheiltes Gehirn. Auch ist die Intelligenz dieser Klasse bei vielen Ordnungen schon sehr stark entwickelt.

Wir sind nun an der Grenze angekommen, wo die Bertebrata (Wirbelthiere)

anfangen, bei benen wir eine noch größere Nervenconcentration im Kopfe sinden. Hier ruht schon auf dem verlängerten Nückenmark (medulla oblongata) das kleine Gehirn (Eeres bellum) und bei den Sängethieren bedeckt der größte Theil des Gehirnes das, was dei den Insekt en als vereinigte Ganglien im Kopftheil (als Anfang der medulla oblongata) vorhanden ist.

Auf ben sensorischen Ganglien ber Sängethiere ruhen schon die Eerebral-Hemisphären (Großhirn) und auf der medulla oblongata das Cerebellum (Kleinhirn). Diese zarte, die ganze thierische Organisation belebende und ershaltende Hirnsormation, wodurch das Seclenleben des Thieres bedingt ist, ist durch eine knochenartige Hülle geschützt. — Doch sahren wir in unserer Stala weiter fort:

7) Wenn wir nun bei ben untersten Wirbelthieren, ben Fischen wir nun bei ben untersten Wirbelthieren, ben Fischen wir, daß aus ben uransfänglichen Ganglien das Eerebrum (Gehirn) schwach entwickelt ist. — Zwischen Fisch und den Sängethieren der höchsten Ordnung kommen nun alle'Grade der Entwickelung des Gehirnes vor. Ja wir sinden im ganz frühen men schlich en Em bryo dieselbe Hirnentwickelung, wie im Fisch, nämlich: das Gehirn aus wenigen bestimmten Ganglien zusammengesetzt und die centralen Hemisphären als die kleinsten.

(Es sei hier auch erwähnt, daß aus den Fischen, welche lebendige Junge zeugen (Wale, Haie, Delphine, Aale), sich im Laufe der Zeiten die Säugethiere, und aus denen, welche sich durch Nogen (Bruteier) fortpflanzen, die Amphibien und Bögel sich entwickelt haben.)

In der Fortentwickelung der Gehirnbildung weiters fahrend, kommen wir von den Fischen zu

8) Den Reptilien, bei benen bie Entwickelung bes

Cerebrum um vieles weiter vorgeschritten ist und damit entssprechend auch eine größere Intelligenz. Der Frosch als Embryo (als Kaulquappe) hat das Gehirn eines Fisches: ein vollständig entwickeltes Großhirn (Cerebrum) sinden wir aber erst bei den

- 9) Bögeln. Hier erst sind alle Gehirnganglien burch die Masse eines Großgehirnes bedeckt; auch trifft man hier ein viel entwickelteres Kleinhirn und medulla oblongata an. Das Bogelhirn hat auch eine merkwürdige Achnlichkeit mit dem Gehirn des menschlichen Embryo in der 12. Woche. Der Hirn da l't en (corpus callosum) oder "Hirnmuskel", (wie sich A. J. Davis ausdrückt), der bei dem erwachsenen Menschen so sehr entwickelt ist, sehlt hier noch vollständig und tritt erst in ganz kleinen Anfängen bei den
- 10) Bentelthieren und Schnabelthieren auf; und zwar indem das vordere Ende des f. g. Knies (genu) sich bei diesen Thieren erst wie ein spiher Kegel bildet, der dann bei den höher entwickelten Thieren (Hunden) schon eine nach rückwärts umgelegte Hirnmasse zeigt und bei den niederen Affenarten ziemlich entwickelt ist.

Je höher wir in der Thierordnung steigen, desto komplicirter wird auch die innere Struktur des Großhirnes und besto tiefer und zahlreicher die Hirnwindungen, die beim Menschen am entwickeltsten sind.

11) Bei den nie der en Affenarten (Simia) ist 3. B. der Grad der Inklination der fassa Sylvii (Thal zwischen dem vorderen und hinteren Hirnlappen) schon auf derselben Stufe der Entwickelung, wie dein menschlichen Embryo im zweiten Monate. Bei keiner anderen unter den Affen stehenden Thiersorm sind die vorderen Windungen so bedeutend. Auch liegt erst deim Affen das corpus callosum in ziemlicher Entwickelung in horizontaler Lage über dem Hirnstiel (pedunculus cerebri) und den Markkörpern (thalami); aber erst 12) ber Chimpanse, Orang und Gorilla nähert sich bem Menschlichen am meisten, bezüglich seiner viel tiefer liegenden Gehirnbasis und den Gehirnwindungen (gyri). Es sehlt nur die größere Entwickelung der vorderen Höhe und hauptsächlich aber der mittleren Höhe, wo die moralischen Fähigkeiten liegen und welche bei dem

#### Menschen

jebenfalls einer noch größeren Entwickelung bezüglich einer vollkommenern Rundung wartet.

Wer wollte behaupten, daß der Mensch schon seine höchste Vollkommenheit erlangt hat? Und da wir an obiger Entwickelungsleiter gesehen haben, daß das Gehirn und Nerven sinstem der Maßstab ist, um die höheren geistigen und moralischen Fähigkeiten zu erkennen, so muß nach logischen Schlüssen das Zukunstshirn der Menschen, nachdem es sich nach Vornen (Sitz der Intelligenz) entwickelt hat, sich nun auch nach Oben (Sitz der Moral) mehr abrunden. Durch das Gehirn steigen wir von der Materie auf zum Geist.\*)

So sehr aber diese Ascendenz-Folgerung der Darwin'schen Descendenze Theorie gleicht, so verwahre ich mich hier im Namen aller Spiritualisten seierlichst gegen die sich ein bar nahe liegende Idee, daß damit bewiesen sein soll, daß wir ans dem Chimpanse, Orang und Gorilla und entwickelt haben. Weit, weit entsernt! sondern ich behaupte, wie es alle Spiritualisten thun, daß, nachdem das Naturgesetz sich in Erzeugung der höchst vollkommensten Thiersormen erschöpft hatte, ein geistiges Prinzip nothwendig war, um die Uranfänge bes Geistes in einem Wenschen=

<sup>\*)</sup> Sollte hierin vielleicht auch ber Grund liegen, warum bei ben civilifirten Bölkerstämmen bie Brachiocephalen (Breitköpfe) an Bahl die Dolichocephalen (Langköpfe) immer mehr überwiegen?

geschlecht zur Entwickelung zu bringen. Wie bas Nervensustem bas Thier über bie Pflanze erhebt, so erhebt ber Geist ben Menschen über bas Thier.

Und so wie das Geistige im Menschen sich aus seinen Uranfängen immer herrlicher entwickelt und das zivilisirte Gehirn vollkommener ist, als das Gehirn der Wilden ober gar das Gehirn der Urmenschen waren, so werden wir zu der Schlußfolgerung gezwungen, daß das stets fortschreistende Naturgesetz sich in seiner Kraftäußerung ändert.

Hat boch selbst ein Farabay bem Naturgesetz eine sortsschrittliche Kraft zugesprochen, berselbe Farabay, ber 1858 burch sein sonberbares "Baralellogram-Gesetz" bas "Tisch-rücken" hat erklären wollen. Aber schon ein Jahr barauf, (im März 1859) hat er im königlichen Institut vor Prinz Albert einen außgezeichneten Vortrag über "Geistige Grziehung" (Montal draining) gehalten und benselben mit solgenden Worten geschlossen, die wie eine strenge Selbstsanklage klingen:

"Wenn ein Natursorscher auf eine physikalische Unmöglichkeit stößt, so behauptet er einfach, daß dieses Phänomen Allem widerspricht, was disher naturgesetzlich nachgewiesen werden kann. Bewor er aber die Unmöglichkeit zugibt, hat er eine große Frage an seine Leser oder Zuhörer zu beantworten, auf welche die Natur selbst niemals noch geantwortet hat. Die Frage nämlich, ob die Zukunft mit der Vergangenheit immer übereinstimmt.

Frage: Woher weißt Du, daß die zulässigen Folger= ungen immer dieselben sein werden?

Antwort: Weil es so sein muß.

Frage: Woher weißt Du, daß es fo sein muß?

Antwort: Weil es von jeher so war.

Frage: Doch, zugegeben, baß es von jeher fo gewesen,

woher weißt Du, daß das, was von jeher so war, auch für alle Zukunft so sein wird?

Antwort: Gi, mein Geift, mein Denken, mein gefunder Menschenverstand treibt mich zu dieser Schlußsolgerung.

Frage: Und woher weißt Du, daß Dein Geift, Dein Denten, Dein gesunder Menschenverstand sich niemals irrt?

Antwort: — Weil ich unfehlbar bin! — mußte bie folgerichtige Antwort sein; aber biese Antwort hat bis jest noch kein Gelehrter gegeben."

Dieser gewaltige Gebankengang des großen Faraday, der seit seiner Parallelogramm-Erklärung nirgends mehr, weder für, noch gegen den Spiritualismus sich geäußert hat, ist zu sinden im Athenaum Nr. 1637 vom 12. März 1859, pag. 350.\*)

Wie hätte auch, wenn die Kraftäußerung des Naturgesetzes sich gleich geblieben wäre, die Erde nach ihrer Abkühlung eine Pflanzenzelle und aus dieser die Ueppigkeit und Mannigsaltigkeit der vegetabilischen Natur erzeugen können? Und nachdem die Pflanzenwelt sich entwicklt, wie hätte ein Thierleben entstehen können, wenn nicht die Kraftäußerung des Naturgesetzes sich geändert hätte? Und nachdem das Thier mit seinem hochentwickelten Gehirn, aber ohne Geist, entstanden war, wie hätte sich der Mensch mit seinen geistigen Fakultäten entwickeln können, wenn nicht die Kraftäußerung der Natur sich immer noch in stetem Fortschritt besinden würde? So geht es fort und sort in der Entwickelung und das Ende ist nicht abzusehen.

Und so sind wir nicht nur burch Debuttionsschlüsse

Bom "Geiste" Farabay sind durch ein "Schreibmedium" eine Reihe sehr wissenschaftlicher Aussätze unter dem Ramen "Farabay=Pamphlets" in der Star publishing Co. 332 Main Street in Springsield, Mass. erschienen, die in's Deutsche übersetzt und zum Drucke vorbereitet sind. —

(Ableitung), sonbern auch burch ebenso beweiskräftige Insultionsschlüsse (Hinleitung) berechtigt anzunehmen, daß die Menschheit kraft des "göttlichen" Prinzipes einer Vorwärts brängenden Kraft immer weiter, und mit uns auch unser Planet sich immer mehr und mehr entwickelt, d. h. immer poröser, leichter, vergeistigter wird, wie dies bei den viel ältern Kindern der Sonne, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun der Fall ist. —

Doch bleiben wir vorberhand noch auf ber Erbe und fahren wir in unserer begonnenen Schlußfolgerung weiter

fort. —

An der Verkennung der ersten und letzten Ursache des Lebensprinzipes scheitert jedes Weiterkommen aller medizinischen Hispäcker; denn weder die Anatomie, noch die Physiologie, noch die Chemie, noch die Wikroskopie kann auch nur annähernd eine Erklärung dieses undurchdringlich scheinenden Geheinnisses geben. Soll und aber das Lebensprinzip ewig als ein "Vild zu Sais" erscheinen? — Unsmöglich!

Es gibt ja noch eine Menge Naturkräfte, die uns noch unbekannt sind, die aber nichtsbestoweniger unserem Geiste noch vorbehalten sind, sie uns dienstbar zu machen; und erst wenn die Wenschheit gesernt haben wird sich alle Naturkräfte zu Dienerinnen zu machen, erst dann können wir uns als "Herren der Welt", d. h. unseres Planeten auschen und dann erst werden wir die eigentliche Selbsteerkenntniß, das "proti okavvor" begriffen haben, was in dem Ausdruck Juspiration seine Lösung sinden wird.

Schon Plato war ber Ansicht, daß die wahrhaftige Philosophie das Werk der Juspiration sei, wodurch der Mensch vermittelst seines Selbstbewußtseins (συνείδησις) in Berkehr mit der übersinnlichen Welt der unsichtbaren Prinzipien tritt. — Man gelangt durch die intellektuelle Ansschaung und die tiefste Gedankenschapentration bis

zur Auffassung ber rein geistigen Ursachen ber Weltordnung, indem man sich über die Verwirrung der verschiedenen Ansichten und Meinungen, bis zur höchsten Wollkommenheit des reinen Dentens erhebt. Aber leider! ist biefer hohe Standpunkt der Philosophie wie ein schnell Teuchtenber Blit, ber nur für einen Angenblick bie Seele er= hellt und uns die Vollkommenheit des absolut Wahren ahnen läfit. Das gebildete beutsche Publikum bürfie auch bereits eine Kenntniß dieses Prinzipes der intellektuellen Anschauung haben, welche ber große Schelling zu Anfang biefes Sahr= bunderts aufstellen wollte, um zur Kenntnig des Absoluten zu aelangen, obgleich bieser philosophische Denker bie Natur bes hohen Standpunktes der wahrhaft intellektuellen Un= schauung nicht vollständig begriffen hatte, und überdies von Begel und ben Meisten seiner Zeitgenoffen misverftanben worden ift.

Wir finden überhaupt bei der Philosophie der ältesten Zeiten für den Vegriff Inspiration eine Menge Ausdrücke. Die Vibel ist voll solcher Andentungen, wie z. V. "Der Geist trieb Jesum nach der Wüste". (Marc. I, 12.) "Agabusstand auf und prophezeihte durch den Geist eine große Hungersnoth", (Apostelgesch. IX, 28). "Nicht Ihr seid es, welche sprechet, sondern es ist der Geist Eures Vaters, der in Euch spricht." (Watth. X, 20) u. s. w.

So haben auch die alten Griechen in ähnlicher Weise die positive Natur der Inspiration gekenntzeichnet. Homer's Fliade und Odossee sind voll solcher Ausdrücke wie: Bedarvevotoz, deoxooxoo (Nepräsentanten Gottes). Bei Plato kommt in dem Dialog zwischen Jo und Meron die Auseinandersetzung vor, daß es nicht die Propheten, Seher und Dichter sind, die sprechen, sondern die Götter (dux dutoi kizir di tauta léxoutez). (Man vergleiche, was hierüber Baron v. Güldenstube in seiner "Pneumatos

logie" im 6. Kapitel: "Die Inspiration und die Medien ber Neuzeit" sagt).

Die Alten haben somit die wahre Natur der Begeisterung und der Erstase viel besser gekannt und gewürdigt, als unsere modernen Philosophen, welche die Inspiration einem innersichen subjektiven Zustande zuschreiben und das Objektive nicht einmal ahnen. Selbst Wesmer und seine Anhänger (und in neuerer und neuster Zeit Braid, Heidenschain, Kohn u. A.) haben nicht bemerkt, daß ihr Wersahren nur ein einschläserndes Wittel war, um die äußeren Sinne des Subjektes zu betäuben d. h. außer Wirtsamkeit zu seken, wodurch der innere noch verdorgene Sinn äußere objektive Eindrücke in sich ausnehmen und mittheilen konnte. Diesen im Wenschen noch verdorgenen sechsten Sinn zu üben und zur Geltung zu bringen ist die heilige Ausgabe der Wissenschaft.

Vorläusig scheint der sogen. thierische Magnetis= mus die Kraft zu sein, die und helsen muß, den Schleier zu lüften, der uns den Einblick in die Vorhallen unseres

geistigen Lebens im Körper verschließt.

Die burch unsere sozialen Uebel immer mehr zunehmende Bevölkerung der Frenhäuser muß endlich die
denkenden Aerzte (dieser Anstalten), die zugleich ein mitfühlendes Herzte ihre Mitmenschen haben, dazu treiben,
diesem überhandnehmenden Unglücke ein gebührendes — Halt!
zuzurusen und auf zweckmäßige Wittel zu sinnen, wie diese
geistigen Störungen zu verhüten, zu heilen und mit der Zeit
unmöglich zu machen sind. Dazu ist es aber nothwendig,
erst die ursprüngliche Ursache der Erzengung mentaler
Störungen vollauf kennen zu sernen.

Wir begegnen in den neusten psychiatrischen Werken auch schon manchen Aussprüchen, die unbewußt, gleichsam in einem dunkeln Gefühle "inspirirte" Gedanken und Wünsche laut werden lassen, wie z. B. folgende von dem v. c. Prof. N. v. Krafft-Ebing: "Es ist Sache ber "Metaphysit", das Wesen einer immateriellen Seele, losgelöst von dem Organ, durch das sie sich äußert, zu ergründen." Und an einer anderen Stelle (pag. 10 seines Lehrbuches für Psychiatrie) heißt es:

"Die Frren sind gesetzlich unzurechnungsfähig, ihre bürgerliche Verfügungsfähigteit geht burch ihre Krankheit verloren, sie können in dieser für die Gesellschaft gefährlich merben, und bamit kann ihre Freiheitsberanbung nöthig werben. Sie bedürfen aber auch, ba fie für sich und ihre Angelegenheiten nicht forgen können, eines Rechtsschutzes. -Daraus erwachsen zunächst eine Reihe von Fragen, die höchst wichtig find für die staatliche Ordnung und Sicherheit, aber auch für die Ehre, Leben und Freiheit der Kranken felbst. Unstreitig die schwierigste hierher gehörige Frage ist die nach bem "Geisteszustande" eines Menschen zur Zeit der Verübung einer strafbaren That. Gar manche Aufgaben sind noch zu erfüllen, noch schwankend und unsicher die Grenzgebiete des Verbrechens und des Wahnfinnes. Trotsbem vermag die Psychiatrie auch dieser Aufgabe gerecht zu werden, wenn sie von aller Phraseologie sich ferne hält, und da, wo die bisherige Wissenschaft nicht außreicht, ihr "non liquet" ungescheut ausspricht."

Wohlan benn, ber Spiritnalismus ist eine solche Wissenschaft, die nicht auf "Phrascologie", sondern auf exakten Thatsachen aufgebaut ist. A. J. Davis, der große Hellscher und Verfasser dieses Buches, hat es im inspi=rirten Zustande niedergeschrieben, so wie er überhaupt alle seine bereits 30 Bände darstellende Philosophie im ersteuchteten Zustande geschrieben hat. Aber viele Andere außer ihm haben bereits in ebenfalls inspirirtem Stadium eine große Anzahl Bücher naturphilosophischen Inhaltes ges

schrieben, und immer häufiger tauchen solche Medien auf, bie bas Wort "Inspiration" zur Geltung bringen.

Die Welt ist an einem seiner mächtigsten Wendepunkte angelangt, und wie vor kaum 40 Jahren Dampf und Elektrizität angesangen hat die Menschen zu erleuchten, die Entefernungen zu verkürzen, die Industrie produktiver zu machen und die rohe Händearbeit großentheils der Menschheit absenommen hat, so wird die wunderdare magnetische Kraft die selischen Leiden verringern, störende Einstüsser Natur ausgleichen und unsern Geist um manches positive Wissen mehr bereichern.

Und somit, theurer Leser, ließ nicht nur dieses Buch, sondern studiere es, suche die goldenen Wahrheiten, die Dein Geist erfassen kann, heraus und lege so lange die gesammelten Wahrheiten in die eine Wagschale, dis die andere Schale des Borurtheils, Absprechens und menschlicher Unstenntniß leichter und immer leichter wird und in Deiner "grauen Gehirnsubstanz" die Wahrheit als Siegerin über den Frrthum triumphirt.

Freiburg i. B., Mai 1881.

Dr. Georg v. Langsborff.

### Cinleitung.

Von allen Wundern ift der menschliche Geist das größte; er vereinigt in sich sowohl die größte Mannigsaltigkeit, als auch die größte Einheit. Seine Eigenschaften, sein Wesen, sein Umfang, seine Beweglichkeit, seine Feinfühligkeit, seine Gründlichkeit, seine Unwägbarkeit, seine Festigkeit, seine Gründlichkeit, seine Unwägbarkeit, seine Festigkeit, seine wunderbares Ebenmaß in seinen Bestandtheilen und Organen, genan berechnet zu seinen Endzwecken und den Diensten, die sie zu leisten haben und seine Harmonie in Substanz und Gefühl, geeignet die höheren Bestimmungen der Gerechtigkeit und Schönheit zu erfüllen — alles dies beweist Wirklichkeiten und Vollkommenheiten, die selbst seine eigenen Kräfte des Erkennens überschreiten.

Zuerst offenbart sich der Gebrauch (Nutzen), dann der viel vorzüglichere Gebrauch — die Schönheit.

Daher sinden wir auch bei genauer Untersuchung des menschlichen Körpers die materielle Verkörperung aller dieser unsichtbaren Wunder, die sich in der Anatomie, Physiologie, den Organen, Flüssigkeiten, der Lebenskraft und den Fähigkeiten offenbaren. Der Mensch besteht somit sowohl aus Körper, wie aus Geist. Um daher einen Menschen vollkommen zu verstehen, muß er als das Endresultat, als das Einheitliche in der Verschiedenheit, als ein sich bewegendes,

fühlendes, bentendes, unzerftörbares Wefen begriffen werben. Er ning mit einem neuen Licht durchdrungen und durchleuchtet werben, in welchem er, in seinen eigenen Augen, wie umgewandelt und nen geträftigt sich erscheint - würdig, gefund und schön bis jum unendlichen Grade. Um bies zu erreichen, muß Genauigkeit die Schnelligkeit übertreffen und Berehrung die Vertraulichkeit beherrschen und reguliren. Ohne folde Geduld und Vervollkommnung im Studium der einzelnen Theile und im Erfassen der wunderbaren Schönheit ber Einzelheiten, ift ein richtiger perfönlicher Fortschritt fast unmöglich. "Der Blick", fagt ein gütiger Lehrer, "hat bie schnellste Bewegung und erfaßt in einem einzigen Moment eine Unendlichkeit von Formen; bessen ungeachtet ist er nur im Stande jeweils ein Ding zu verstehen. Wir wollen annehmen, werther Leser, daß Du einen flüchtigen Blick auf alle die gedruckten Seiten dieses Buches wirfst und ber Eindruck, den dieser Blick auf Dich machen wird, ift, daß Du nichts als gebruckte Buchstaben siehft, aber Du kannst ummöglich in so kurzer Zeit erkennen, was für Buchstaben es find, noch was fie bedeuten; Du wirst baher, um dies zu wissen, Dich bemühen muffen, das Buch Wort für Wort, Beile für Zeile zu burchlesen. Ober, im Falle Du bas Plateau eines Gebändes erreichen willst, so mußt Du Schritt für Schritt aufsteigen, sonft dürftest Du wohl nicht bas Biel erreichen."

Aber die meisten Menschengeister zögern; sie ermüden schon nach dem Beginn der Neise und Viele kehren entsmuthigt wieder um. Sie sagen, das Studium ist zu schwierig, die Nesultate zu ungewiß oder doch zu wenig anwendbar im praktischen Leben. Die Menschen im Allgemeinen denken über das geistige Prinzip genau dasselbe, was einst Schiller über Goethe dachte und auch sagte: "Ich bezweisle, daß je eine ernste, aufrichtige Freundschaft zwischen und existiren kann. Ich weiß nicht, ob es je zu einem intimen Verkehr

zwischen uns kommen wird. So Bieles, das mich ledhaft interessirt, ist dei ihm schon überwundener Standpunkt, seine ganze Natur ist von Anfang an ganz verschieden von meiner angelegt, seine Welt ist nicht meine, unsere Art im Ansfassen der Dinge scheint total verschieden." So sprechen die Wenschen, als wäre das "geistige Prinzip" etwas ganz Kremdes für sie, während, wenn sie sich nur die Wühe nehmen wollten, sich selbst zu studiren (d. h. ihr eigenes "geistiges Prinzip"— denn der Wensch ist ein Geist) dann würden sie eine gemeinschaftliche Grundlage sinden und sich ebenso, wie Goethe über die in der Folge sich entwickelnde Freundschaft mit Schiller änßern, nämlich: "vermittelst der mächtigen und unerschöpssichen Streitsrage zwischen Objekt und Subjekt schlossen wir eine Verdindung, die ungestört blied und viel Gutes für uns selbst und Andere schus."

In biesem Vande wirst Du, geehrter Leser, eine Ide efinden, welche sich in einer sesten Lehreinrichtung zu verstörpern sucht. Dieses Buch der Tempel Akropanamede ist eine solche Lehreinrichtung, die eine Idee in sich schließt und darstellt, die auf die Natur und das Wesen des menschlichen Geistes, auf seine Gesetze, Empfänglichkeit, Erscheinungen und seine Bestimmung gegründet ist, und die sich jeht allerdings in sehr beschränktem Maßstade — in der Organisation einer gleichartigen Einrichtung unter den Menschen zu verkörpern sucht. Wohl Jedermann hat die Beobachtung gemacht, daß des Menschen beste Freunde kommen ohne vorsherige Anzeige, ohne Sang und Klang, daß

"Bu dem Feste der Guten, da kommen Die Guten aus eigenem Antrieb."

Der menschliche Geist ruft in seiner höchsten Entwickelung ein Borbewußtsein wach, wovon der unentwickelte Geist weder etwas fühlt, noch weiß. Diese Erinnerung an ein vorhergehendes Bewußtsein ist der Beweiß des Borhandenseins von Keimen, die zur vollblühenden Erkenntniß reifen. Wenn ber Mensch jenen hohen Grab ber Berfeinerung erreicht hat, in welchem er selbst sich so logisch Rechenschaft geben kann, wie er war und wie er ist, indem ihm die Gabe bes Bergleichens und Theilens gegeben ift, bann lernt er die Aehnlichkeiten und Unterschiede der Dinge kennen nach bem Bringip, baß "alles Denken auf ber Unterscheibungs= fraft beruht" und auf biese Weise benkt sich ber Mensch rückblickend in die ursprünglichsten Reime und immateriellen Pringipien hinein, aus benen seine Individualität sich ent= wickelte. Er lernt, daß das, was immer in den Keimen seines eigensten Ichs enthalten war, in ben gereiften Theilen und Prinzipien seiner Organisation ausgebrückt ift. Er lernt, baß vom Reim an jedes Berbrechen eine Geiftesftörung ift und daß vom Reim an jede Geistesstörung eine Rrantheit ift. Bu biefer letten Schlußfolgerung gekommen, fernt er, bag bie Zerftörung ber Wurzeln ber Krankheiten in ber menschlichen Organisation gleich bedeutend ist mit dem Källen aller Bäume bes Ucbels, beren gräßliche Früchte bie vielfachen Geistesflörungen und Berbrechen find.

Auf diese Weise beginnt die Wissenschaft einen Kanpf mit der Theologie, der eben erst angefangen hat und der auf den Feldern der Natur ansgesochten wird und zwar, indem der Gegner bis an die Lebensquelle selbst versolgt wird und all' die Uebel überwunden werden, die es von Zeit zu Zeit versucht haben, die gegliederte goldene Kette zu sprengen, die den Geist an den Körper bindet. Und so wird jene Epoche der Gesundheit, Gerechtigkeit, der Industrie, des Ueberssusses und der Glückseligkeit beginnen. Gine Bestingung des Fortschrittes ist, daß die Menschheit das Fundament des Tempels der Gesundheit auf solche Prinzipien aufbaut, die von allen Menschen von Bildung und Wissen als wahr, allgemein und ewig anerkannt werden können. Es muß eine Ofsendarung und zugleich Kundgebung des Tempels Akropanamede auf Erden sein.

"Bor mir in erhabener Anhe Erhebt sie sich, die mächtige Basilica, Die herrlichste von allen irdischen Gebänden, Mit Pfeilern, Hallen, Tempeln nie zuvor geträumt, In milbem Licht der Sonne strahlt sie — feierlich erhaben."

Scht! Ich zeige Euch ein Gebände der Liebe, der Erkenntniß und des guten Willens, errichtet auf den wesentlichen Gesetzen der Natur, die den Stürmen der Jahrhundberte trotzen, die mit ihrem unvergänglichen Glanze die Sonne und das Sternenheer, welche die monumentalen Bauten künftiger Zeiten verherrlichen werden, übertreffen und überdauern, die als das Haus Gottes anerkannt, von den glücklichen Witzliedern der menschlichen Familie eines Stammes dewohnt werden, und in dem alle Nationen von Unwissenheit und Frrthum befreit, von Krankheiten und Geistessförungen erlöst, über Bergehen und Laster erhoben und durch eine ewige Seligkeit gerettet werden.

New York, 30. Ottober 1871.

A. J. Davis.

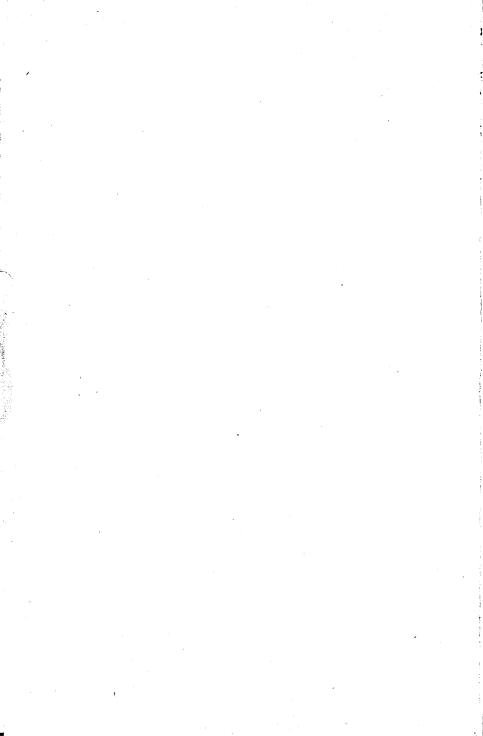

### Gesundheits-Regelu, wie solche die menschliche Konstitution selbst lehrt.

Der Mensch steht auf einem Universum und trägt ein anderes auf seinen Schultern.

Er ist körperlich und geiftig in die Mitte zwischen Thier und Engel gestellt, beibe Naturen begegnen und vermischen fich in ihm und jede, in Gemäßheit ihrer eigenen unwandel= baren Gefetze, arbeitet ftetig und mächtig, um die Oberhand zu gewinnen.

Er ift bis an die Bahne in das Leben und in die End= zwecke bes Thierreiches verfenkt, mahrend bie Strömungen bes Engelreiches in seinen höheren Eigenschaften ebben und fluthen und zum Ausbruck kommen.

Die Thierfeele ist einzig und allein ein lebendiges Be= wußtsein von der Welt der Dinge, mehr oder weniger burch bie Ginne gum Denken erzogen; ber Menschengeist aber, während er vollkommen ift im Sinnesbewußtsein, ift auch innerlich und seiner Natur nach fich seiner felbst bewußt.

Bezüglich ber körperlichen Konstitution und ber Lebens= frafte, die unser Blut erwärmen und unser materielles Sein beleben, gleichen sich Mensch und Thier vollkommen; in ber Organisation des Gehirnes aber und in der Geiftestraft,

Davis, Störungen.

die seine Nerven erfüllt und seinen Berstand bewegt, ist ber Mensch von Natur aus\*), "nur wenig geringer als die Engel."

Das kleine Gehirn und die medulla oblongata sind ber Hebel und die Stütze, über welche die lebenden Principien die Last heben und die Funktionen des gewöhnlichen Lebens vorwärts treiben — und ganz gleich im Menschen wie im Thier; aber das cerebrum und corpus callosum, von denen keines in der thierischen Organisation in dieser Vollkommensheit gesunden werden kann, sind der Hebel und die Stütze, mittelst welchen die geistigen Prinzipien den Menschen zum Bewustlein des ewig Fortlebenden erheben.

Die moralischen Eigenschaften des Menschen, einschließlich seine Fähigkeiten der Intelligenz und des Wollens, enthalten die Gesundheits-Negeln des Lebens und der Glückseligkeit, aber dieselben göttlichen Geselze, wenn überschritten, oder ihrer rechtmäßigen Veschaffenheit beraubt, bringen Schmerzen und Geistesstörungen von allen möglichen Formen und Graden

in diese Welt.

Wie Vernunft ben Menschen über bie Thierwelt erhebt, so erniedrigt ihn ber Mangel an Vernunft unter das thierische

Bewußtsein.

Klarheit bes Geiftes, wie Gesundheit im Körper, belohnt seinen Besitzer durch Erheben seiner Empfindungen und Gesdanken über das eigene Ich, während der gestörte Geist mit einem unbesiegdaren und aufdringlichen Egoismus gestraft und von Selbstömkel erfüllt ist, gerade so wie ein kranker Körper seinem Besitzer weder bei Tage noch bei Nacht Ruhe läßt.

Gin irrsinniger Mensch benkt unablässig nur an sich, ein klarer Verstand benkt im Gegentheil nur an bas Wohl Anderer.

<sup>\*)</sup> Davis belehrt uns wiederholt in seiner "Großen Harmonie", daß der Mensch von Natur aus stets rein ist und nur später durch die Einslüsse der Gesellschaft, d. h. von Angen her zum Bösen versteitet wird. (G. v. L.)

Unsere sozialen Zustände mit ihren schroffen Gegensätzen und eingesteischten Vorurtheilen entwickeln dadurch Wahnstun in manchen Individuen, daß sie gezwungen sind, tyrannisch in ihren Handlungen und unaufhörlich selbstsüchtig zu sein.

Genaue Vefolgung der Gesundheitsregeln für die geistige Constitution würde das Individuum von dem Strudel der widerstrebenden Interessen entsernen; es würde das Gute wollen und das lieble vermeiden; auf diese Weise würde es zwar in den Augen aller beschränkten und selbstsüchtigen Menschen als "verrückt" gelten, weil es deren angemaßten Rechte weder beachten, noch sich mit ihren absurden Schlußefolgerungen besreunden könnte.

Ein klarer, gesunder Geist ist himmlische und harmonische Gesundheit, im Vergleich zu welchen irdische Schätze als Armuth und Verbrechen erscheinen.

Der gesunde Berstand zieht seine Belehrung aus der Bergangenheit, ist dankbar für die Gegenwart und hoffnungsvoll für die Zukunft; die Irrsinnigen aber kehren der Zukunft den Rücken, versluchen die Gegenwart und sehen in
der Bergangenheit nur das weite offene Grab enttäuschter Hoffnungen und Wünsche.

Wer den Gesetzen des Geistes ausschließlich folgt und sich weigert, den Gesetzen der Welt sich zu unterwersen, den nennt die Welt einen Narren, einen überspannten Menschen. Der Mensch, der es wagen würde, das himmlische Königreich in dieser Welt zu errichten, muß vordereitet sein, verlacht, verhöhnt, gesangen und an's Kreuz genagelt zu werden. Das Kreuz war das primitive Mittel, die "Verrückten" zu kuriren und Teusel trieb man aus in jenen Tagen, indem man das arme Opfer zu Tode steinigte.

"Die Seel' des Menschen wird gemacht auf Himmeln frei zu gehen Mit wonniger Befreiung aus irdischer Gefangenschaft. Die Ketten so gesprengt und frei von ird'schen Fessen, Kann Seel' sich auswärts schwingen in's Breite und in's Weite, Kann athmen frei, und frei im All sich behnen, Im vollen Ebenmaß entwickeln ihre Kräfte."

Der innerste, ewige Geist ist die Quelle von Gesundheit und Macht. Stärke ist thierisch und sehr leicht erschöpft und zu Wahnsinn führend. Die Seele besteht aus Bewegung, Leben, Empfindung und Verstand, im Thiere nur wenig, im Wenschen viel.

Jene angeborene Macht, welche die Unendlichkeit erfaßt, welche vereint ist mit Gerechtigkeit und Wahrheit und Tugend und mit Allem, was rein, ebel und erhaben ist, — jene Macht, welche im Herzen Eures innersten Lebens thront, ist ber kommende Beherrscher aller Verhältnisse und Umstände.

In Millionen Menschen hat dieses Innerste sein Dasein und seine Oberhoheit noch nicht kundgethan und solche Menschen fühlen sich daher nicht einmal theilweise als Weister

über ihre Leiber und Beisteskräfte.

Des Menschen Kämpfe müssen mit Macht ausgesochten werben, nicht mit Gewalt, obwohl auch "Gewalt" nothwendig ist. Dies ist ein Theil der Intelligenz des Menschen — ist natürlich und der Bewegung, dem Leben und der Empfindung entsprechend. Aber in Kämpfen, die nur mit törperlicher Stärke geführt werden, ist die Zahl der Niederlagen so groß wie die der Siege. Warum? — Weil "Wirkung und Gegenswirkung gleich sind," wie die Gesetze der Mechanit lehren. Wir müssen bei allen mechanischen Vewegungen auch den Verlust an Kraft, durch die Reibung dei der Gegenwirkung hervorgebracht, in Anschlag bringen. Was ist nun der Wensch? Ist er nicht das vollkommenste sowohl, wie auch das fürchters lichste und bewundernswertheste Stück Wechanismus?

In der Theologie hat der "Teufel", welcher doch nur das Uebel personisicirt und bildlich dargestellt ist, immer die Oberhand; in Wirklichkeit und Wahrheit aber ist der "Teufel" immer unten — in äußerster, vollkommenster Dunkelheit.

Krankheiten, Geistesftörungen, Unfrieden, Gewalt und

die Elemente des Krieges werden schließlich der Wissen= schaft und dem wahren Fortschritt weichen müssen.

Die Thierwelt steht unter dem Menschen, die Engelwel über ihm, und höhere Welten rollen über der Engelwelt — welche wieder von einem Höchsten eventuell besiegt wird.

In dieser halbentwickelten Welt trimmphirt selbst ber Krieger nicht, noch ist die Erde selbst Siegerin, sondern die Sonne mit ihrem unbegreislichen Neichthum und ihrer Fülle ist weitaus größer und erhabener als Alle.

Und boch, seht! Wie ruhig die Sonne ihr allmächtiges Werk vollbringt! Sie verkündet kein schreiendes Programm, wie: Ich will Euch Morgen einen wundervollen Tag geben — Ich werde Euch eine Welt voll fruchtreibender Wärme spenden — Ich will eine Fluth wundervoll farbigen Lichtes über Eure Wohnungen ausgießen! — Nein, sondern mit unendlicher Nuhe und Gemesseneit rollt sie fort und fort, scheint wohlthätig, wärmt die Felder und Fluren, und bringt der Menschheit wunderdare Schäte an Früchten aller Art. Die Sonne ist die personisizirte Weisheit und "Macht" der Güte.

In gleicher Weise wird die Zeit kommen, wenn erhaben über Mes, eine göttliche Gesundheits-Macht von innen herauß geboren und enthüllt wird. Die Seele ist der Kampsplat, und Kräfte statt Gewalten werden zuerst vorherrschen.

Die Leute werden müde, mit den geiftigen Frrthümern sich herumzuschlagen und besonders werden sie entmuthigt unter dem Druck entgegenwirkender Umstände. Ermüdet, gestangweilt, erschöpft, verzweifelnd, werden solche Geister großen Prinzipien untren. Diese Unglücklichen, Hoffnungslosen — sagen die Menschen — sind "geschlagen" — "entsittlicht". Undere "mehr außdauernd und energisch, schlagen sich ihr Leben lang durch, dann am Ende des Kampses legen sie sich hin und endlich sterben viele von diesen als Tobsüchtige, nur ans vollkommener geistiger Erschöpfung. Und es ist nur

bie "Kraft", die nachgelassen; Macht fühlt niemals Ersschöpfung, verzagt nie, "ergiebt sich nie", wird nie geistesskrank. Kraft plant durch die Organe der Intelligenz das Ende, Macht hingegen führt oft zu einem ganz anderen Endresultat. Ihr beginnt das Leben mit dem antreibenden, ausschweisenden Chrzeiz der "Gewalt" — mit vielen wahnssimmigen Anwandlungen für weltliche Auszeichnungen — und richtet Euern vollen Lebensplan darnach, "die krankhaften Endziele solchen rasenden Chrzeizes zu vollenden. Aber Ihr werdet sosort empfinden, daß eine Macht hinter Euch, in Euch und über Euch wirkt, die Eurer Bestimmung die richtige Gestalt gibt! Sollen wir uns die Freiheit nehmen, diese Macht — Vorsehung zu nennen?

Gewiß, wenn wir bei biesem Ausbruck bas göttliche Buch ber Gesundheitsregeln verstehen, bas in jedes Menschen

Konstitution eingepflangt ist.

Die Konstitution des körperlichen und geistigen Daseins des Menschen und die ewigen Gesundheitsregeln, auf welche seine unzerstördarste Natur gegründet ist, sind Themata und Probleme, die wir jest und wie folgt erörtern werden.

Aumerkung 1. Die Elemente unseres geistigen Lebens sind der heutigen Wissenschaft noch gänzlich unbekannt. Wohl sind die neueren Psychiatren zur Ansicht gekommen, daß das Wesen des Jersinns nicht in Einzelsymptomen liegt und wird durch Dr. Schüle\*) in dieser Veziehung namentlich die oft "gänzliche Umkehr des physiologischen Ganges des Wahrenehmungsaktes in der Sinneskäuschung" betont. Ginzelzeichen gelten diesem scharfen Veodachter wohl als richtige Sympstome, aber nicht als das Wesen des Jersinns, und mit Recht "etwas Tieseres im Wenschen" ahnend, stellt er sich die Frage:

<sup>\*)</sup> Oberarzt in der Heils und Pslegeaustalt in Illenan in Baden und Versasser eines ansgezeichneten Werkes: "Handbuch der Geistestrankheiten." —

"Liegt dieses Letztere vielleicht tieser in der Art der Beziehung dieser krankhaften Einzelsymptome zum bewußten Ichmeiche?" Dr. Schüle ahnt somit das Individuelle unserer Natur und bringt als höchst zutressende Illustration die Wision Goethe's dei jenem Sesenheimer Nitt, die von ihm (Goethe) mit der ihm eigenen Nuhe und objektiven Klarheit erzählt wird; sowie auch I. Paul's selbsterlebtes "Geistesphantasma", welches dieser mit so wissenschaftlicher Nüchternsheit erzählt.

Dr. Sch. versucht die "bei vielen Tausenden von Menschen vorkommenden Ahnungen und Bisionen" als ein "mit Unsinn und Aberglauben verquicktes Borstellungsleben" zu erklären, glaubt aber dem eigentlichen Kernpunkt dieser Frage dadurch näher zu rücken, daß man eine durch solche Jussionen und Täuschungen bewirkte "Zersetzung des Ich" veranschlagen müsse, so zwar, daß das Resultat, nämlich die Persönlichsteit eine andere wird"; — er ist aber auch durch diese Erklärung noch nicht besriedigt, weil dadurch wohl "die große Mehrzahl, aber nicht alle Seelenstörungen" eine Lösung sinden.

Vom spiritualistischen Standpunkte aus betrachtet, hat Heinroth (der von Dr. Sch. angeführt wird) die zutressenhste Anschauung, wosür er aber scharf kritisirt wurde. (Natürsich!) Nach ihm ist die den Menschen ersassende Geistesnacht "nicht die Nemesis allein, sondern sie ist die eigenste Schuld des Menschen." — "Die Unschuld wird nicht wahnsinnig, nur die Schuld wird es." — Durch diese Schuld sinke aber die Secle, die kein vollendeter, sondern nur ein werdender Geist ist, von ihrem Ziele herab zur Niedrigkeit organischer Naturnothwendigkeit. Die Seele könne ebenso zut erkranken, als der Leid. — Die Seele könne aber nur moralisch erkranken; als solche kann sie jeht auch vom Leide, der im natürlichen d. h. seelenzesunden Zustande keine Macht über die Seele hat, angegriffen werden; denn die durch ihre Schuld erkrankte Seele, schwach durch sich, sei jeht zum Dienste des

Leibes herabgefunken und könne ben Angriffen bes Keinbes. ben fie fich felbst geschaffen, nicht widerstehen, indem fie alle Gewalt aus ben Sänden gegeben habe. "Wenn die Organe des Unterleibes die Geschichte der Entstehung ihrer Leiden erzählen könnten, so würden wir recht auffallend gewahr werben, wie viel die Seele vermag, ihren Körper zu zerstören. Wir würden in der Geschichte einer gänzlich zerrütteten Verdanung, einer in ihrem Gewebe von tiefer Krantheit ergriffenen Leber ober Milz, oder in einem krankhaften uterus mit seinen Gierstöcken nicht selten die Geschichte der Bergehungen eines ganzen Lebens finden, welches seine Berirungen wie mit bleibenden Buchstaben in die Struktur der bedeutendsten Lebens= organe eingegraben hat." — "Hört es einmal, Nerzte." so ruft Beinroth seinen Collegen gu, - "baß ber Organis= mus der Mensch nicht ist, daß das Seelenleben nicht mir gleichsam der Beiläufer des organischen Lebens ift, daß bas Menschenkeben fort und fort ein Seelenleben ist; daß nur das Leben im Bewußtsein unser eigentliches Dasein ausmacht, daß vom Bewußtsein unser Organismus erhalten ober verborben, gefräftigt ober zerrüttet wird, baß also ber Mensch burchaus nicht von außen hinein, sonbern von innen heraus begriffen werben fann." - "Nie fann bie Natur wirken, was nur ein Werk ber Freiheit ist; und Seelenftorungen entstehen nur aus bem verkehrten Gebrauch ber Freiheit."

Die somatische Schule hat natürlich eine solche spirituelle Anschauung von ihrem materialistischen Standpunkte ans nicht anerkennen können und dem an sich richtigen Heiner roth'schen Sah: "Je mehr Sünde, desto mehr Seckenkrankteit," — mit angelernter kirchlicher Dogmatik entgegen gehalten: "Da wir Alle Sünder, aber nicht Alle Seckengeskörte oder Irren sind, so muß noch etwas Reues dazu kommen, um den Zustand zu begründen, wo die Sünde aushört und aus moralischer Unsreiheit Seckenstörung entsteht." —

Und dieses Nene wollen die "Somatiker" in dem körperlich iagenden Buls, koupirten Athem, nervofen Senfation, berauschenden Getränken, Gift und Arzeneien u. f. w. gefunden haben, besonders weil "die forgfältig angestellten Leichen= öffnungen immer häufiger körperliche Abweichungen" nach= weisen ließen, welche "mit beträchtlich größerem Rechte für bie Urfache, als für die Folgen angesehen werben müßten." (!!) Die organische Grundlage erkrankter Pfoche alaubte man auch burch bie "einzelnen") (sic) Erfolge ber Therapie ad oculos bemonstrirt zu haben. — Es bilbet biefer echt materialiftische Standpunkt allerdings einen gang bebeutenden Gegensatz zu dem Heinroth'ichen und noch viel mehr zu der Davis'schen höhern und heiligeren Vorstellung von unferer Seele, beren Wefenheit und Kraftaugerung überdies durch die spiritualistische Philosophie naturgesets= lich bewiesen werben tann.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich aber lautet ein Sat in ber Logik: Man kann nicht vom Einzelnen auf bas Allgemeine schließen.

## Tollheiten des Gerzens und des Gehirnes.

Es bürfte zur Erlänterung von Vortheil sein, wenn wir an dieser Stelle eine Stizze von dem körperlichen und geistigen Bau des Menschen geben. Wir wollen soviel als möglich alle technischen Ausdrücke und unnöthigen Einzelsheiten vermeiben, und indem wir mit gewiß befriedigender Zusammenfassung zur Darstellung übergehen, übergeben wir in dem Folgenden dem Leser ein Gesammtbild

ber menschlichen Konstitution.

- I. Geist. Der Geist des Menschen ist die innerste Quelle aller Verursachung und in sich selbst vereinigten Venuststeins. Er ist zusammengesetzt aus Ideen und Prinzipien — reine Vernunft, ein Mensch gewordener Gott, die Erkenntniß — "das Licht, das jedem Menschen leuchtet, der in die Welt kommt."
- II. Seele. Des Menschen Seele ift zusammengesetzt aus ben elementaren Kräften, welche sich unter einander als Bewegung, Leben, Empsindung, Instinkt und Intelligenz ergänzen und umssetzen, und von der Nahrung, den Getränken, der eingeathmeten Luft und den sogenannten unwägdaren Stoffen entnommen sind. Alles dies geht nach dem Tode in die Formation und Konstitution des geistigen Körpers über.

III. Körper. Der Körper des Menschen ist ein Extrakt von Flüssigkeiten und soliden Substanzen — den einfachen Elementen und zusammens gesetzten, — welche in der physischen Organissation der Erde außerhalb des Menschen vorkommen und die ihn im System der Natur zur Vlume organischer Entwickelung machen.

Es ist einleuchtend, daß der Begriff, dem wir den Aussbruck "Seele" in obiger Eintheilung unterlegen, verschieden von dem ist, was in gewöhnlichen modernen Gedanken damit verdunden wird. Dieser Unterschied ist übrigens nur eine Frage der Sprache oder der gewählten Worte; denn, wenn der Leser den Ausdruck "Seele" für das vorzieht, was im Innersten des Menschen lebt und webt, so braucht er, ohne an dem oben ausgesprochenen Gedanken etwas zu ändern, nur die Stellung der Worte zu wechseln; denn es dürste wohl unmöglich sein, in dem Menschen nicht 1. einen materiellen Körper, 2. Lebenskräfte, 3. Selbstbewußtsein anzuerstennen.

Die mittelste Vorrathskammer der Lebenskräfte des Menschen — im Gegensatzu sin seinem änßeren Körper und seiner selbstbewußten Geistigkeit und seinem innersten Wirken — enthält verschiedene Aether und Essen, welche nach ähnlichen Gesehen wie die Elektricität wirken, nämlich positiv und negativ. Und doch ist es nachweisbar, daß dieselben weder die bekannte Elektricität, noch irgend eine wechselwirkende chemische oder magnetische Kraft sind, ungeachtet der großen "Familienähnlichkeit", die sie sowohl in ihrem Ansehen wie in ihrem allgemeinen Verhalten in der Organisation zu haben scheinen.

Der Geist ist physisch gegenwärtig und thätig in den Gemüthsnerven, der intellektnellen Empfindung und dem selbste bewußten Willen der höheren oder Weisheitsfähigkeiten. Sein

sichtbarer, großer, weißer Thron ist das wunderbare Cerebrum und die große, versammelnde Kammer, genannt "Corpus callosum". Da der Geist den höchsten Platz im Tempel des Bewußtseins und der Beherrschung einnimmt, erhaben über jede andere Macht und Einsluß im menschlichen Körper, — so durchdringen und sättigen die Geistes-Prinzipien und Kräfte jedes Theilchen, jedes Organ, jede Fiber, jede Kraft, jeden Aether, jede Essenz innerhalb oder an der individuellen Orsganisation.

Lebenskräfte controliren das Herz, die Lungen, den Magen, das Blut, die Organe der Neproduktion, ebenso regeln und beherrschen sie die Borgänge der Assimilation (Aneignung), des Wachsthums und der Entwicklung; das Cerebellum ist ihr ausgesprochener Sitz und die Medulla oblongata ihr Hauptquartier und allgemeines Exekutiv-Organ.

Die Seelen-Kräfte, welche burch bas Cerebellum wirken und zwar vermittelst der Lebens-Nerven-Centren des Rückenmarkes, können und vollbringen wirklich all' die harte Arbeit in dem körperlichen Bau des Menschen. Die Erscheinungen, welche sich bei Verstandesschwäche, bei Wahnsinn, Verluft bes Gebächtniffes und geiftiger Bewußtlofigkeit — hervorgerufen burch Epilepfie ober eine andere unmittelbare Ursache entwickeln, find in Wirklichkeit nur burch bie Entziehung ber richtigen Blutmenge von ber Vorberseite und ben ebleren Theilen bes Gehirnes hervorgerufen, und bies hat wieder feinen Grund in ber Rusammenziehung ber winzigen er= nährenden Blutgefäße, und bies ift verursacht burch Erregung der Nerven-Centren an der Basis des Gehirnes und bem Corpus callosum, und bies endlich wird hervorgerufen burch irgend eine außere ober innere Störung - nicht bes Geiftes, wohlgemerkt, sondern irgend eines Knoten= oder Endpunktes iener Nerven, welche mit Empfindung und Bewegungstraft burch jene Mether und Effengen und Lebensträfte gefüllt find, welche zusammengenommen das ausmachen, was wir unter

bem Ausbruck Seele erläntert haben. Hierin entbecken wir die Quellen aller möglichen körperlichen Schmerzen, den Sitz aller denkbaren Krankheiten, den Ursprung aller ererbten Uebel und Neigungen und die richtige "Wurzel und die Zweige" jeder und aller bekannten Formen der Geistesstörung. Die Lebenskräfte, zusammengesetzt aus den Aethern und Effenzen — welche die Hauptbestandtheile des "geistigen Leibes", wie er sein wird, sind, — sind die Quelle aller geistigen und körperlichen Unordnungen.

Und die Flüssigkeiten und festen Theile, welche die Bestandtheile des "leiblichen Körpers", wie er jeht ist, sind, — sind die passiwen Empfänger dieser selben geistigen und materiellen Verwirrungen; und so, nach dem anerkannten Princip, daß Leben, innen und außen, eine geschlossene Vette von zahllosen, mitempsindenden Gliedern ist, empfinden die höheren Theile des Gehirns und sein "göttlicher Gast" gleichszeitig die vorherrschende besondere oder allgemeine Störung.

"Wir find nicht wir, wenn die Natur, so fie wird bedrückt, Bernrtheilt den Berftand zu leiden mit dem Rörper."

Der Meister-Dichter bes Mutterlandes (Shakespeare) äußerte viele Worte der Inspiration tren dem ewigen Herzen. Erkannte er nicht unsere harmonische Philosophie des Wahnssinn dem Vorstehenden? Und legt nicht die inspirirte Feder die ebenso zarten wie wahren Worte in König Lear's Mund:

"D, laß mich, lieber himmel, laß mich nicht den Berstand verlieren, Erhalte mir die Ruhe bes Gemüthes — Ich möchte nicht verrückt sein!"

# Bwei Formen der Geistesstörung.

Meine Bevbachtungen, seit vielen Jahren fortgesetzt, und die Forschungen, welche ich gemacht habe, \*) seit ich die ersten zehn Paragraphen dieses Bandes geschrieben, haben mich zu folgendem Resultat gebracht: Alle geistigen Störungen sind

1. Störungen bes Gemuths,

2. Störungen bes Berftanbes.

Die erste Gattung, welche eine große Verschiedenheit im Ausbruck und zahlreichen gleichartigen Symptomen hat, ist

I. Unwillkürlich und aus innerer Regung.

Die zweite Gattung, mit weniger Mänderung und weniger äußern Zeichen und Symptomen, ist

II. Aus freiem Willen und methodifch.

Unter der Gemüthöstörung sinde ich — und die Aerzte werden bei genauer Untersuchung gewiß auch basselbe sinden — daß der Bau des Herzens, die Bestandtheile des Blutes, die Substanz der Modulla oblongata und die Nerven-Centren in den hinteren Halbkugeln des Gehirns, jede und alse mehr

<sup>\*)</sup> Wenn Davis über eine Frage nachforschen will, dann versetzt er sich mit dem Gedanken, der Lösung der Frage näher zu treten in den magnetischen (somnanwulen, erlenchteten) Austand. Wieder in den normalen Austand zurückgesehrt, ist ihm dann Alles klar. Außer ihm haben bereits viele Medien diesen Grad magnetischer Antopsie erlangt. — G. v. L.

ober weniger erkrankt und in die Gemüthserregung ober beftätigte Geistesstörung verwickelt sind. Die Verstandesgattung aber, welche besondere Manifestationen durch Denkthätigkeit, intelligente Veweisssührung und daraus entstehende Willensethätigkeit bietet — greift die physischen Gewebe, die Fiebern, Membrane, Rervencentren, einschließlich die weiße und graue Materie an, welche die vordere Hälfte und die hinterhauptslichen Regionen des Gehirnes umfaßt. \*)

Mit diesen allgemeinen Grundzügen, welche als Basis für die Specialisirung, die nun folgt, dienen sollen, gehe ich zu der Betrachtung einer andern Phase dieses Gegensstandes über.

# Allgenteine Ursachen von Tollheit und Wahnsinn.

Dei dem allerersten Schritt in dieser Untersuchung ersachte ich die Beautwortung der Frage für nothwendig: Wassind, metaphysisch erklärt, die unmittelbaren, subjektiven Urssachen des Wahnsinns? Hier ist die Antwort:

- 1) Richtige Schlußfolgerungen von irrthüm= lichen Ginbrüden.
- 2) Fehlerhafte Schlußfolgerungen von rich = tigen Eindrücken.

Die Dunkelheit und Unbestimmtheit, die bei dieser nothwendig knappen Desinition vorzuherrschen scheint, wird sofort in den folgenden Sähen verschwinden, wenn die verschiedenen Arten von Täuschung, Einbildung, grobem Jrrthum, seelischer Eindrucksfähigkeit und echter Wediumschaft enthüllt und gelegentlich erörtert werden.

<sup>\*)</sup> Durch Leichenbefunde sehr hänsig bestätigt. G. v. L.

#### Quellen der Gindrücke.

Einbrücke kommen von zwei Quellen und durch die Thätigkeit zweier mithelfender Borgänge. Bon diesen Quellen ist eine das grenzenlos verwickelte Reich der Kräfte, Prinzipien, Ideen, des Berstandes und Geistes; eine andere ist die allgemeine, unermeßliche Außenwelt der Formen, Obziekte, Scenen, Töne und Handlungen. Bon den zwei mitzhelsenden Borgängen ist einer die unwillkührliche Wahrenehmung, erlangt durch die Sinne des Geistes, der andere ist die bewußte Wahrnehmung, angemessen den körperlichen Sinnen. Die Wahrnehmung, angemessen den körperlichen Sinnen. Die Wahrnehmung ist zuerst, was geistiges "Erztennen" genannt werden könnte; die nächste Wirkung davon ist Denken, was mit "Ueberlegung" (Vergleichung); die dritte ist die Entscheid ung, was mit "Entschluß"; die vierte und letzte endlich ist der Ausdruck, was mit "Entschluß"; die vierte und letzte endlich ist der Ausdruck, was mit "Willen" bezeichnet werden könnte.

Anmerkung 2. Diese durch Hellsehen erlangte Erstenntniß muß unsere modernen Psychiatren zum Nachbenken anregen; denn —

Schröber von der Kolk scheint etwas Aehnliches zu ahnen; wenigstens spricht er von "Wechselwirkungen der Zellen auf die Seele und umgekehrt"; ist sich aber doch darüber ganz unklar, denn in der Einleitung zu seinem Werke "Geisteskrankheiten" sagt er: "Fragt man nach dem verknüpfenden Bande zwischen Körper und Seele, so möchte man schier die Hossinung aufgeben, daß jemals eine befriedigende Lösung der sich hier bergenden Räthsel gelingen werde;" dennoch aber giedt er später folgende sehr vernünftige Erklärung. Auf p. 58 heißt es nämlich: "Nach meiner Ueberzeugung hat man die Gehirnsunktionen, die je nach verschiedenen Zwecken und nach der Beschaffenheit der wirksamen Zellen verschieden außfallen, genau zu trennen von einem höheren

Prinzip, nämlich einer selbstständig wirksamen Seele, die zwar mit den Gehirnzellen auf's engste verstnüpft ist und durch dieselben Gindrücke empfängt, aber auch wiederum selbstständig auf sie einwirken kann und sich dadurch von allen Naturkräften unterscheidet." Welch' zutreffende Uebereinstimmung mit Davis!

Hingegen meint v. Krafft-Gbing, daß es eine "logisch von seldst sich ergebende Folgerung sei, daß daszenige Organ, welches unter normalen Verhältnissen das Zustandekommen der psychischen Prozesse vermittelt, der Sit von Veränderungen sein muß, wenn diese Funktion gestört wird." Jedoch ist er mit dieser "logisch von selbst sich ergebenden Folgerung" selbst nicht zusrieden, denn gleich darauf (p. 11) heißt es: "Diese Annahme bleibt so lange Hypothese, dis sie nicht durch Erschrungsthatsachen erwiesen wird. Solcher Thatsachen liesert aber die Psychiatrie zur Genüge. Sie werden gewonnen aus den Resultaten von Leichenöffnungen der im Jresein Gestorbenen, aus der Entstehungsgeschichte dieser Krankheitsprozesse und aus der Gesammtheit ihrer klinischen Erscheisnungen."

Leichenbefunde liefern aber entweder die Wirkung der Seelenstörungen, als sekundäre Erscheinung, oder sie werden von den Aerzten als Ur sache der Seelenstörung durch ansgedorene Anomalien des Gehirnes angenommen; haben aber dennoch ihre primäre Veranlassung in der Störung eines noch nicht verstandenen Naturgeselzes, und zwar: theils gleich bei der Bestruchtung des Eies, theils während der späteren sötalen Entwickelung veranlaßt. — Der Thierzüchter wendet für Erziehung seines unvernünstigen Viehes viel mehr Sorgsalt an, als der Mensch für die Wohlsahrt seiner Nasse. Das physiologische Naturgesetz ist also bekannt und wer es auf irgend eine Art verletzt, der darf sich über die Folgen nicht verwundern. —

Beit, welche bei Ginbruden verbraucht wirb.

Wir haben hier asso: 1) Erkennen, 2) lleberlegung, 3) Entschluß und 4) Wille. Ein Gindruck aus der uns umgebenden Welt der Kräfte und Ideen wird seinen Weg über die inneren Nerven zu dem Gerebrum (Vorder-Gehirn) in dem zehnten Theil einer Secunde machen, während ein Eindruck von der Außenwelt beinahe dreißig Sekunden versbraucht, um über die Empfindungsnerven zu dem Gehirn zu sliegen und erkannt zu werden. Auf diese Weise kann ein lebhaftes und gesundes Individuum von äußerster Empfänglichkeit durch seine Sinne zwei bestimmte Eindrücke in einer Minnte empfangen, während durch ätherisches Nervenfener des Innern dasselbe Individuum in einer Sekunde zehn Sindrücke bekommen kann. Die Vidrationen und die Thätigkeit seines Gehirnes und Geistes werden dann entssprechend schnell und mannigfaltig sein.

Aber es ereignet sich zuweilen, daß dasselbe Individuum von Natur aus sehr langsam im Denken und Erfassen der erhaltenen Eindrücke ist; in einem solchen Falle sind bessen Gefühle und Verstand leicht undewußter Mißrichtung ausgesetzt. Hierbei wird das Urtheil, welches sich im Frrthum befindet, das Opfer der Täuschung und auf diese Weise kann Geistesverwirrung ober Wahnsinn die Handlungen und das

Benehmen des Individuums charakterisiren.

Wirtung von irrigen Ginbrücken.

Es ift ganz sicher, daß Eindrücke, durch eine der beiden Serien von Sinnen empfangen, von den Denkträften mißverstanden werden mögen. Der schnelle Berstand wird sich selbst ein Bild in ein wenig mehr als einer Zehntel-Sekunde machen, das Gedächtniß fixirt das Bild sofort, und dann beginnen die Fähigkeiten: entweder zu zergliedern oder zu kombiniren oder zu entscheiden, es mögen auch alle drei Wirkungen rasch hintereinander der Vildung und Registrirung des Vildes folgen. Das Vild ist das Werk der bildersmachenden Einbildung, welche den Verstand und die Gestühle mit Formen, Scenen, Personen und Gesichtern, Handslungen u. s. w. bevölkert, welche sie (die Einbildung) alle verbinden, festhalten oder beurtheilen wird, dis der Wille in Thätigkeit versetzt wird, zu handeln.

Nehmen wir das nicht so gewöhnliche Wort "Autograph". Es wird in Gegenwart eines Mannes ausgesprochen, ber es nie vorher gehört hat. Sofort wird sein Verstand sich ein Bilb maden von bem, was er glaubt, bag ber Laut "Autograph" bedeute. Ein gewöhnlicher Maurer, der in feiner Jugend feine Schule besuchte, sagte, es muffe etwas sein "bas sich herumbrehe." Sein Beistand ließ ihm bie Bebeutung bes Wortes natürlich im Kreise seiner mechanischen Thatigfeit suchen. Gin pfiffiger fleiner Enabe, ber nahe bei bem Frager ftand, meinte es fei "etwas Gutes zu effen". Auf biese Weise bilbeten sich beibe Berstande unbeftimmte und irrthumliche Ueberzengungen von einem vollkommen corretten Gindruck, ben ber Laut bes Wortes machte. ber Berftand nicht genügend entwickelt, um seinem Gebächt= nift ein vollkommen richtiges Bilb von bem Ginbrud gu zeichnen, ber von einem Objett, einem Gefühl, einem Geruch, einer Geschmacksempfindung ober einem Ton hervorgerufen wird, so wird sein Urtheil verführt zu Neugerungen von Kurcht, Zorn, Haß und kann sich rücksichtslos Gefühlen und Antrieben hingeben, die vollkommen inkonsequent und praktifc wahnsinnig sind. Die Armen und Unwissenden sind meistens Diejenigen, welche geiftig verwirrt und Tobsuchtige werben, einfach, weil ihre ungebildeten Verstandesträfte fehr leicht mit irrthümlichen Einbrücken sich füllen und bies wieber — als eine allgemeine Regel, - ihre Körperträfte überanftrengt und ihren Nerven und ihrem Blut die nöthige Nahrung nicht zugeführt wird.

Weiftesftörung, entwidelt burch geiftige Thatigteit.

Auf ber anberen Seite aber werden wohlgebilbete Verstandeskräfte, namentlich in dieser Epoche mannigsacher, plötzlicher und schneller Wechsel, Aufregungen und Anziehungspunkte, verwirrt durch den Versuch, zu viel in verhältnißmäßig zu kurzer Zeit zu vollenden. Sich überstürzen, drängen und überfüllen, mit dem Ehrgeiz Alles zu sehen, durchzumachen, zu essen und zu trinken und geistig Alles zu verschlingen — ist gleichbedeutend mit Ueberhäufung und Vollstopfung des Verstandes mit zu vielen widerstreitenden Einbildungen.\*)

Es ist ber Ehrgeiz bes modernen, vorwärtsbrängenben Berstandes, in zu kurzer Zeit eine zu große Angahl ver= schiedenartiger positiver Eindrücke sich anzueignen. nun nicht leicht für die Entwickelung von Wahnsinn, Täuschung ober Raserei eine geeignetere Beranlassung gebacht werben; benn es gibt Grenzen der Eindrucksfähigkeit und ber Aus= bauer ber Affecte, bes Berftandes und Willens. Die Bibrationen längs den Nerven und in dem Gehirn mögen in einer gegebenen Anzahl Sekunden zu viele sein und baber zu schnell aufeinander folgen. Die Wirkungen offenbaren sich bann bei Einigen in nichts weiter als Kopfschmerz, bei Anderen in Kanatismus, wieder bei Anderen in Spilepfie, bei Anderen in Schlaflosigkeit, bei Anderen in Berluft bes Gebächtniffes, bei Anderen in Geiftesschwäche, beginnende Gehirnerweichung ober Stupibität, bei Anderen in geiftiger Berwirrung ber Ibeen; an einem Zehnten beobachten wir Ungebuld und unvernünftige Neizbarkeit, an bem Nächsten ein lächerliches Großthun und Vergrößerung der individuellen Wichtigkeit (Selbstüberschätzung); an einem Zwölften endlich eine überwältigende, geiftige Täuschung in der Form akuter Geiftesftörung.

<sup>\*)</sup> Ein Bink für die zu großen Aufgaben, welche in der Gegenwart die Lehrer ihren Schülern geben. G. v. L.

Nehmen wir nun zwölf Individuen, deren Gemüth und geistiges Wesen innerhalb ebensovieler Kombinationen der sieben Temperamente\*) lebt, und sie werden zwölf und mehr verschiedene Formen geistiger Störungen und physsischer Unsordnung entwickeln, und zwar Alle von der bekannten Ursache, nämlich: durch Bersuche in zu kurzem Zeitraum eine zu große Anzahl und zu große Verschiedenheit positiver Eindrücke in sich aufzunehmen und auf diese Art die Nerven und das Gehirn (d. h. die Gesühle und Gedanken) zu zwingen, zu viele Vidrationen in zu großer Schnelligkeit zu machen, in Folge dessen Störungen in der Vlutzirkulation eintreten und diese die harmonische Gottheit der reinen, süßen Gessundheit direkt von ihrem weißen Throne jagen.

Hierin liegt bie Urfache, warum gebilbete und energische Männer, beren ganges Sinnen und Trachten von ben Sorgen großer Geschäftsunternehmungen erfüllt ist, ober die in po= litische, religiose oder militärische Dinge, mit all ben gewaltigen, sich oft häufenden Berantwortlichkeiten verwickelt find, fo oft an Schlaflofigteit leiben; benn wenn fie übermäßig aufgeregt und nicht im Stande sind, das Grübeln gu laffen, ober ben Gebanken eine andere, weniger aufregende Richtung zu geben, auch immer ein Tehlschlagen ihrer Blane, Hoffnungen und Erwartungen fürchtend, bann nehmen foldhe Manner — wenn fie nicht bas Opfer irgend einer schmerz= vollen, nervosen Krankheit werben — ihre Buflucht zu ber verrnickten Ibee, eine Reise zu unternehmen. Damit will ich nicht gesagt haben, baß bas an sich eine verrückte Sbee sei, welche gebilbete Geschäftsleute veranlaßt, "eine Reise nach Europa zu machen", sondern daß die überangestrengten Ge-

<sup>\*)</sup> Der Leser wird hiermit srenndlichst ersucht, hier das Kapitel über die Temperamente im IV. Band der Harmonischen Philossophie von A. J. Davis nachzulesen (bei Oswald Muțe, Leipzig 1857).

hirne vergebens in raftlosem Herumjagen Anhe suchen. Die Bielartigkeit und Neichhaltigkeit der luxuriösesten Fahrgelegensheiten wirkt wie eine Art Bezauberung auf die Nerven von ruhelosen Leuten.

Unmerkung 3. Nach ben neusten Anschauungen der Psychiatren geschieht die Entwickelung des Vorstellungslebens aus der Empsindung der Wahrnehmung, die dann im "Wort" die Fülle konkreter Erscheinungen zum Vegriff bringen, wodurch "der Verstand auf die Stuse der Vernunft erhoben wird" (Dr. Schüle). Form und Inhalt werden dabei als die beiden wesentlichen Momente angesehen, wodurch die Stuse der bereits "denkenden" Neaktionsform unseres Seelenlebens bezeichnet wird. Der Inhalt wird als die einstige Empsindungswurzel, die Form als die logische Prägung dargestellt, wodurch die Denkfähigkeit nach beiden genannten Seiten hin erkranken kann.

Wahrnehmung und Deutfähigteit werden physsiologisch als Borgänge in der Rindensubstanz und Hirnswindungen des Großgehirnes angesehen. Jedoch wird zusgegeben, daß auch die Basal-Ganglien der niedern Gentren ein "Anpassurmögen", d. h. eine Intelligenz als "latenetes Bewußtsein" besitzen können; jedoch fügt hier Dr. Schüle bei, daß das nicht so gut zu verstehen sei, "als ob "Wahrsnehmen" Funktion der sensorischen Vasalganglien allein, und "Vorstellen" nur an die Ninde geknüpft wäre; denn auch jene (Basalganglien) "denken" bereits und zwar auch logisch, aber nur noch underwißt."

Man ersieht hieraus, daß die Jrrenärzte viel mehr den Impuls haben nach der Wesenheit der menschlichen Seele zu forschen, als das ganze Heer von Chirurgen und "inneren" Aerzten. Auch die Direktoren der Jdioten-Austalten geben sich viel mehr als die übrigen Aerzte die Mühe, der Seele des Menschen nachzusorschen.

In einem unlängft erschienenen Schriftchen: "Der Ibiotismus und die Ibiotenanstalten", von Medizinalrath Dr.
Gustav Brandes, ist bezüglich der Ursache und Entwickelung
bes Ibiotismus angegeben, daß als Ursache des kindlichen Blöbsinus "in allen Fällen entweder ein ursprünglicher Bildungsgrad des Gehirnes oder eine Krankheit desselben und seinen weichen und harten Umhüllungen oder eine intensive Sästeerkrankung, welche die Ernährung des Gehirnes beeinträchtigt, angesehen werden."

Die dabei vorkommenden mangelhaften Vildungen des Gehirnes werden dann von Brandes der mangelhaften Entewickelung der Hemisphären, oder einzelner Theile derselben,— dem Fehlen oder der mangelhaften Vildung des Valkens der corpora mamilloria, des thalamus, des corpus striatum u. s. w. zugeschrieden;— im Berlauf aber zugestanden, daß die primäre, aus innern Ursachen entstehenden Gehirnkranksheiten, "bis jetzt noch unbekannten Ursachen" unterworsen seien.

In einem anderen vor ganz Kurzem erst erschienenen Werkchen: "Die Gesellschaft und die Geisteskrankheiten" von Dr. Maron (Leipzig 1881) ist auf Seite 12 die merkwürdige Vorstellung zu lesen: "Wenn wir genau müßten, durch welche aus förperlichen Berhältniffen (!) entspringenbe Gesche ber Geist entsteht, burch welche physiologische Vorgänge das Denken und das Handeln mit Rothwendig= keit bestimmt wird, so würden wir auch wissen, warum ber Kranke verbreht benkt und verbreht handelt. bieser Theil der Wissenschaft ist noch (noch ist hier am richtigen Platze) ein Dornröschen, welches bes erlösenben Ritters harrt." Die Lösung wird dann versucht durch folgende analoge Schlußfolgerung: "Der Traum ist ber Bruber bes Jrrfinns". Der Verfasser stellt fich bann vor, daß beim Trämmen einige Denkfähen bes Gehirnes in Ruhe, andere in Thätigkeit find, beim normalen Denken aber alle "Denkfäben" zusammenwirken müssen. Eine "partielle Logik" sei dabei nicht ausgeschlossen; plöglich macht aber der Traum einen Sprung und verbinde Unzusammengehöriges und trenne Zusammengehöriges. So sei der Träumende im Traume verrückt gleich dem Verrückten, der wach und lebendig die Norm seines Lebens als Träumer durchwandle.

Aus solchen Debuktionen läßt sich immerhin entnehmen, daß die Thatsachen bei Irren und Idioten der Beobachtung ernster und benkender Forscher nicht entgangen sind und daß es denselben nur der weiteren Thatsachen der spirituellen Erscheinungen ermangelt, um zu einem bewußten Hellschen bezüglich unseres Denkvermögens, als aus dem inneren Geiste einerseits und den Eindrücken der Außenwelt andererseits entspringend, zu gelangen.

G. v. L.

### Strafe für bie Uebertreter.

Die Wohlthat eines füßen Schlafes — bas wieberer= frischte Leben ohne Träume — ist benselben (ben mit poli= tifden, religiösen, militarischen ober geschäftlichen Sorgen Geplagten) verfagt. Sie können nicht, felbft wenn fie wollten, das "Leben leicht nehmen". Karten und Werke über Bölker= kunde muffen sofort angeschafft und berathen werden, Reisehand= bücher und "Touriften-Kührer" muffen in weniger als brei Stunden burchjagt werben, Beschreibungen von Werken großer Geifter, die zehn bunkele Sahrhunderte burchlaufen, muffen innerhalb breißig Minuten gelesen, verschlungen und (womög= lich) behalten werden; wenig Zeit braucht für bas Effen meggeworfen zu werben, benn ber Appetit ift nicht groß, Schlafen fann man ja hinlänglich, selbst mahrend ber gräßlichsten Un= fälle, in den Schlafwaggons, der Blitz muß längs ben Drähten in der nächsten Station oder im Hotel die Ankunft bes auf= geregten ungebulbigen Reisenden voraus anzeigen; bas Ge= pack muß untersucht und aufgegeben, ber Körper gewaschen, bie Kleiber gewechselt, bas Frühftuck verschlungen werben,

bie Umgebung mit ihren bezaubernben Landschaften, bie Leute, Thiere, Garten, Palafte, Kirchen, Kunftwerke, Gallerien -Alles, Alles muß bereit sein, um unbarmherzig burchlaufen, burchrannt, besehen, bekrittelt zu werden und zwar in sechs Stunden (in einer Art von Geschäftseifer). Und wohl ge= merkt! Das Mes, obgleich es geistig und körperlich un= möalich für die menschlichen Rerven und für das mensch= liche Gehirn ift, ben Gindruck, den ein Gegenstand hervorruft, in weniger als einer halben Minute beutlich gu er= Der innewohnende Verftand ift burch seine Natur bazu genothigt, wenigstens breißig Sekunden zu verbrauchen, um ben Eindruck einer Empfindung als ein bestimmtes Bilb zu benten (selbst wenn ber Berstand gefund und die Rerven in ihrer besten Arbeitsfähigkeit sind); und berselbe Berstand kann unmöglich burch ben Willen einen neuen Ginbruck in eine vernünftige Handlung umfehen in weniger als neun Benbelschlägen einer Uhr, obwohl bei Uebung viele Bewegungen während jeber folgenden Setunde gemacht werden können. Auf biefe Weise wird die Folgewilligkeit des substantiellen Geistes im Menschen nach den unabanderlichen Gesetzen der Materie und Bewegung bargethan und bei jedem vernünftigen Menichen bie Frage erledigt, ob es Grenzen ber Empfänglich= keit, ber Fähigkeiten und Manifestationen bes unsterblichen Geiftes gibt.

Familie ift ben Jrrfinnigen nicht gestattet.

Jebe Uebertretung der gegebenen Gesetze, welche die Handslungen des Verstandes innerhalb der Nerven und des Geshirnes regeln, wird bestraft — ableitend, unmittelbar und unmachsichtig — durch die Entwickelung geistiger Krankheiten, welche eine Armee von dreißig Tausend verrückten Leuten erzeugen, welche beständig die Gefängnisse, Kerker, Armenshäuser, Hospitäler und Anstalten für Vlödsinnige und Geistesskaufe in den Ber. Staaten allein ansüllen. Dabei ist noch nicht ber Ummassen gefährlicher Charaktere, elenber Ibioten, leibenber Selbstmörber, rasenber Wahnsinniger und ber hoffsungslos unheilbaren geistigen Monstrositäten gebacht, welche bie segesenerähnlichen Anstalten bewohnen, die von kalter Wohlthätigkeit und noch kälterer Wissenschaft innerhalb der Grenzen sogenannter "christlicher Eivilisation" errichtet worden sind, in der lächerlichen Erwartung, dadurch die Wirkungen der Störungen und lleberschreitungen der physischen, moraslischen, socialen und geistigen Gesetze und Bedingungen zu neutralisiren, unter welchen göttlichen Gesetzen die Menschen so harmonisch auf dieser unentwickelten Sphäre leben, sich beswegen und vermehren könnten.

Die wahnsinnigen geistigen Anstrengungen und bas tolle Streben von Männern in hohen Stellungen und die gleiche Sucht und Ruhelofigkeit fein erzogener Weltbamen — beren Blut heiß ist von dem verzehrenden Sanerstoff ber gewöhnlichen Luft, beren Gehirne und Nerven erzittern bis zu ihren tiefften Wurzeln und Knotenpunkten burch bas unabläffige Jagen nach Bergnügen und geschäftigem Treiben — noch bazu meistens in schlimmen Richtungen — von biesen, glaubt mir, leiten wir bie riefige Anzahl ber großartigen Rarren, gleichgültigen Wahnsinnigen und kleineren Verbrechern ab, welche die Civi= lisation burchfressen und das Reich der Finsterniß auf die Erbe bringen. Wenn biefe überangeftrengten, ruhelofen und entkräfteten Genies - beren intellektuelle Bielseitigkeit und Unfähigkeit zur Fortpflanzung sich vollkommen die Waage halten — nur von Verheirathung fernbleiben, und fich bamit begnügen würden, wie religiöse Colibaten ober verläugnende Nonnen zu leben und nicht versuchen würden die Bewohner ber Erbe burch ihres Gleichen zu vermehren; bann wäre bie Riefen-Arbeit "bie Welt zu verbeffern" um ein Bebeutenbes erleichtert und die gesunden Seelen könnten wieber aufathmen, "Gott banken und frischen Muth faffen."

Absidtliche Unmäßigkeit in geistigen Gewohn= heiten ift gleich ben willkürlichen Ausschreitungen in körperlichen. Ein eigensinniger Trinker, der seine physischen Kräfte über die Möglichkeit der Wiedererlangung erschöpft, soll sich nicht anmaßen, die Menschheit durch Erzeugung von Kindern zu schädigen. Wissentliche Neberschreitung der Gesetze der geistigen Gesundheit ist gleichbedeutend mit Selbstvernichtung. Die Vernachlässigung einer wirklichen Ruhe um die Gesundheit zu erhalten und am nächsten Worgen wieder zu nücklicher Thätigkeit fähig zu sein, ist ebenso verdrecherisch und das Uedel nährend, wie jede andere Uederschreitung des göttlichen Gesetze.

Gelehrte und Aerzte mit großen, erregbaren Gehirnen, beren Frauen oft zartbesaitete, empfängliche Naturen haben, und welche bei auftrengender Thätigkeit ober burch Studium ihre physischen Raturen geschwächt und die belebenden Kräfte bes Gehirns vermindert haben, sollten nicht an die Erfüllung ihrer Gattenpflichten benten. Dasfelbe Gefetz ift anwendbar bei überangestrengten Geiftlichen und unablässig arbeitenben Rechtsanwälten und besonders bei jedem menschlichen Wefen, welches Mangel an ber elektrifirenden Kraft bes Gehirns hat, burch welche das Blut mit Energie versehen wird und die Nerven im fanften weißen Licht reiner Gefundheit erftrahlen. "Wenn wir arbeiten muffen, um bas Leben zu friften", fagt ein Antor, "wenn wir ruhen muffen, um zur Arbeit fähig zu fein, wenn wir finden, daß irgend ein Agens nothwendig ift, um in unserem System eine solche Reaktion hervorzurufen, welche unsere Kähigkeiten belebt, um nicht nur bessere Arbeit hervorzubringen, sondern auch jene Stunden zu genießen, welche nothwendig zwischen Arbeit und Ruhe fallen, dann wird Erholung ober die angenehme Beschäftigung während ber Muße eine heilige Pflicht. Gine folche Erholung wird nothwendigerweise verschieden sein, ja nach den ver= schiedenen Berufsarbeiten, aber es tann absolut teinen gesunden Zustand des Daseins geben, wofern nicht von Mann und Weib breierlei eingehalten wird, nämlich: — ,Arbeit, Ruhe und Erholung.' —"

Strafen der Unterdrückung des Beifteslebens.

Der Geist ist eine Welt von Mächten, welche nicht schweigend die Schande der Selbsteinkerkerung duldet. Welch' eine wundervolle Vereinigung individueller selbstbewußter Mittelpunkte von Gedanken! Der Geist darf nicht in der freien und vollen Uedung seiner Gedanken=Organe beschränkt werden. Seiner Freiheit beraubt, unterdrückt in der natür=lichen Anwendung seiner unternehmenden Kräfte, wird das Gehirn krank und vollkommen mit Narrheit und geistes=kranken Einbildungen überfüllt — und so wird auch der Körper erschöpft.

Erziehung, öffentliche Schulen, die große Zunahme des Producirens und Lesens von Büchern, Journalen, Zeitungen, die Eisenbahnen, Telegraphen, wunderbaren Fortschritte in Wissenschaft und Kunst vereinigen sich, um den Geist dieser Epoche mit dem Wunsche zu erfüllen, zu sehen, zu sein, zu handeln, zu siegen und aufzugehen in einer tausendzüngigen Flamme von Ruhm.

Bevor wir nun fortsahren, die üblen Wirkungen zu verfolgen, welche von der Einschränkung irgend einer besonsberen konstitutionellen Kraft in ihrer Entwickelung herrühren, scheint es wichtig, die Beschreibung eines wirklich normalen Berlaufs der fortschreitenden Entwicklung im Individuum zu geben, wie er dei seiner Geburt beginnt und vor dem Thore des Grades endet; obwohl es eine ewige Geschichte in den elementaren Bestandtheilen jedes Individuums gibt, welche kein Geist lesen kann, der nicht die Ewigkeit selbst begreift. Die nachfolgende Aufstellung ist als die richtige Norm zu betrachten.

Stufenleiter bes Lebenslaufes eines Menichen.

1. Geburt. Ursprünglich und unendlich.

2. Kindheit. Wachsthum und Eindrucksfähigkeit.

3. Jugend. Wechselvoll und Irrend.

4. Mannbarkeit. Lebensträftig und Fortschreitend.

5. Reife. Selbstbewußt und Ausübend. 6. Alter. Konservativ und Furchtsam.

7. Tob. Gefühllos und Uebergangsperiobe.

Eine Einschränkung der Entwickelung irgend eines Theiles bes Gehirnes oder der Nerven-Centren wirft seine üblen Wirkungen auf unvertheibigte, leicht zugängliche Theile des Organismus. Wir brauchen uns nach keiner anderen Ursache umzusehen, um auf der einen Seite die Existenz von natürzlichen geistigen Ungeheuern und auf der anderen Seite die Verstandesirrungen, unharmonische Naturen und heftigen Geistesstörungen, sowie die Verbrechen erklärlich zu sinden.

Von den verstandestosen Geistesschwachen sagen wir mit

bem Dichter:

"Dh zürnt nicht über sie, ihr franker Theil Sei lieber in dem Kopfe, als im Herzen."

Unterbrückte geiftige Kraft kann sich in folgenden brei Formen äußern:

1. Körperliche Krankheit,

2. Geistige Berwirrung,

3. Umvillfürliche Verbrechen.

Krankheit, Geistesstörung und Verbrechen können auch von Einschränkung und unnatürlichen Zurückhaltungen, welche auf die selbstbewußten Centralpuntte der Zuneigung, des Verstandes und Willens ausgeübt werden, entspringen. "Geister in Gesangenschaft" sind eingekerkerte geistige Kräfte. Lasset uns die sortschreitende Entwickelung der Uebel, welche von unterdrückten oder eingeschränkten geistigen Kräften entstehen, näher beleuchten. Wir nehmen die Gruppe jener Organe, welche die höheren Theile des Gehirnes einnehmen.

#### Wirkung bes Uebels.

Ein Jahr alt:

Das Kind ist schläfrig und geistig

stumpf.

Fünf Jahre alt:

Der Verstand ift hell und schnell aber leidenschaftlich und unredlich.

Fünfzehn Jahre alt:

Körperlich gefund und unem=

pfindlich, aber geiftig schlau und unerträglich.

Fünfundzwanzig Jahre alt: Gin Spieler, Maufer, Pferde-

dieb, Trinker und Lügner.

Fünfzig Jahre alt:

Gin forperlich ftarker Mann, mit einem Sinn, ber alle Gelbftachtung verloren, ein Mörber, ein Berrückter, eine moralische Ruine.

Eine zurückgehaltene ober verhinderte Entwickelung ber moralischen (b. h. geiftigen) Energie im Geifte bes Menschen ift stufenweise barstellbar: 1) in constitutioneller, körperlicher Trägheit, Gleichgültigkeit, Abspannung und Müßiggang; 2) in außergewöhnlichen, übermäßigen Reigungen zu ge= meiner Gelbstfucht und unterwürfiger Begierbe; 3) in Beftigkeit des Temperaments, Ungebuld bei stattfindendem Zwange, Drängen zu mörberischen Zerftörungen; 4) in Graufam= teiten gegen Weib und Kinder, in Unmäßigkeit, Schurkereien, Gemeinheit des Charafters und Lebenswandels; 5) in der Aufführung ein paffender Kandibat für bas Gefängniß und ein beständiger Insaffe ber Strafanftalten zu fein, die von Staatsmitteln unterhalten werden; und enblich im höchsten Stadium ift er ein gefesselter und rasender Bewohner jener Abtheilung eines Narrenhauses, die als für "gefährliche und unheilbare Batienten" bezeichnet ift.

Wir wollen nun andere Urfachen und Quellen menschlicher Geistesstörung und menschlichen Unglückes betrachten.

Die burch Inspiration entwickelte "Narrheit."

Wenn bas nervöse Leben und die geistigen Vibrationen zweier Personen auf gleiche Weise erglüßen und in demsselben Rythmus erklingen, d. h. gleich gestimmt sind, dann ist keiner dem Anderen gegenüber geistesgestört, obwohl Beide in demselben Moment vollständige Narren und Bewohner einer Frrenanstalt sein können.

Gin Menfch von volltommen gefundem Geift, inspirirt burch eine ber Zeit vorauseilende Ibee, in und über welche sein Berstand gang vertieft und in Rachbenken versunken ift, ailt in ben Augen träger, schläfriger, nicht inspirirter Leute als ein verrückter Mensch. Er wird ein Sonderling und ein Frember für fein eigenes theures Weib, und feine eigenen Kinder sehen in seinen gebankenvollen Angen und ernsten Angen nicht mehr ihren Bater. Er träumt am Tage und benkt in ber Racht. Gleich einem Opfer bes Branntweines svendet er Alles, was er bekommen kann, um es an Experimente und Modelle zu wenden, die feiner Idee gum Dafein verhelfen sollen; er beraubt sich und seine Familie jeder hänslichen Bequemlichkeit, nimmt fich teine Zeit zur Er= holung und überanstrengt so seine Nerven und sein Gehirn. Seine Gesundheit wird im höchsten Grade erschüttert und seine aeschäftliche wie sociale Stellung im Kreise seiner Nachbarn und Freunde verliert mit rafender Schnelle ihren Salt. Und alles das, weil er inspirirt und über die gewöhnlichen Interessen erhaben ift burch eine Ibee! Wer stand an ber Seite Dr. Frankling, als er vom Himmel bas Alpha ber Ibee empfing, welche Professor Morse in bem "magnetischen Telegraphen" zu vollem Glanze brachte? Dr. Franklin, nun im Commerlande,\*) einst lächerlich gemacht, als "Himmels= stürmer" und Bemerkungen ausgesetzt, über ben Wahnstun,

<sup>\*)</sup> So wird von A. J. Davis das "Geisterreich" genannt.

ben er mit seinem "elektrischen Unsinn" vorhabe, berselbe Dr. Franklin sendet Gratulations-Telegramme an Professor Worse zu den großen Ehren, die man ihm im Gentral-Park in New-York am 10. Juni 1871, der Feier zur glücklichen Bollendung der Kabelverbindung zweier Continente, bereitete. Es liegt kein Irrsinn in einer Idee, wenn aller Menschen Berstand und Herz in Uebereinstimmung sind mit den herrsschenden Strömungen. Der allgemeine Gedanke drückt sich sprechend auf diese Weise auß:

"Hätten wir unbegrenzten Raum und überscüssige Zeit, nichts könnte den einfachen Eindruck vermehren, den das bloße Factum hervorgebracht, daß unsere Handelskammer von so entfernten Plätzen wie von unseren Antipoden in Hong-Rong, Bomban und Singapore in so unglandlicher Schnelle Gratulationen erhielt. Eine solche Bereinigung der großen, merkantilen Körperschaften der größten Städte des fernen Asiens mit der Metropolis der neuen Welt bringt und zum ersten Wale die Erhabenheit jenes großen Unternehmens so recht zum klaren Verständniß, welches in der Möglichkeit, ein Kabel auf dem Voden des atlantischen Oceans hinüber zu legen, seine Verwirklichung fand."

Narrheit wird oft auch verursacht durch zu langes Festhalten einer einzigen Idee. Der menschsliche Berstand ist verschiedenartig organisirt und besteht nastürlicherweise auf einer Abwechslung in den Eindrücken und Bersolgung derselben als gesund und erholend. Aber die Welt ist zu hastig und einfältig ungerecht, indem sie jedes "excentrische Genie" zur Zelle des Verrückten verurstheilt, weil in seinem Gehirne vielleicht eine Idee, welche für die Menschheit von underechendarem Werthe sein mag, glüht und flammt. Es mag ihm an Scharssinn sehlen und an der Hülfe sich selbst in Gleichgewicht haltender Fähigkeiten, was ihn dann zum "Projekten-Macher" stempelt und in unzusammenhängenden Redesormen resultirt, und

boch kann er ein angehender Fulton, ein Franklin sein, indem seine Inspiration gleichsam den Schatten einer kommenden neuen Wahrheit voraußwirft, die früher oder später sich offensbaren wird. In einer vor Kurzem stattgefundenen Versammlung sagte ein berühmter Redner: "Vor zwanzig Jahren, als ich meinen Zuhörern sagte, daß der Wensch nicht ersich affen wurde — keines Schöpfers bedarf — pflegten die Leute mich zu betrachten, als wäre ich einer Irrenanstalt entsprungen und sollte so schwell als möglich dahin zurückzgebracht werden. Jeht dagegen — haben sich neun Zehnetheile aller Philosophen für die Darwin'sche Entwickelungszeheorie begeistert und halten sie sest."

Ich benke, die Zeit wird kommen, wo Jeder "ein Narr" genannt wird, der geistig und moralisch hinter dem Leben und der Inspiration der Epoche, in der er geboren und vermöge seiner Erziehung und Vildung eingeweiht wurde, zurückbleibt.

Solar=Stürme verurfachen geiftige Schwingungen.

Die phrenologische Structur des Menschen ist ein wundervolles, genaues Miniaturbild des sternebesäeten Universums.

Als diese Wahrnehmung zuerst in meinem Gehirne klar wurde, schien sie mir zu widersinnig, um glaubwürdig zu sein, und ich war fast versucht, ihre Schönheit mit einer Wolke von Zweiseln zu verdunkeln. Nachforschung aber führte mich zur Anschauung und Erkenntniß von Wundern, die viel, viel Erstaunen erregender waren als Owen's "Hyppocampuß" oder die außgedehnte und komplizirte Hirnwölbung, die sich unmittelbar unter dem Corpus callosum im menschlichen (Behirn besindet.") Das Empsindungsorgan (Sensorium)

<sup>\*)</sup> Für die Halb- oder Garnichteingeweihten sei hier erwähnt, daß der mittlere untere Theil des großen Gehirnes zwischen den beiden Hirn-Hemisphären aus einer Hirnschwiele (corpus callosum) besteht. Das Gewölbe an der untern Seite dieser Schwiele — fornix genannt, enthält:

ist die große Sonne des Gehirns, in Verbindung mit allen niederen Körpern durch die optischen Thalami (Hirnganglien für den Sehnern, thalamus opticus), durch deren empsindsame Kraftcentren die Centrals Duelle die Eindrücke von Einstein und Gegenständen sowohl innerhalb wie außerhald vermittelt und erhält.

Anmerkung 4. Nach J. L. E. Schröber van der Kolt's Beschreibung, (wobei er sich auf Koville's Untersuchungen beruft) werden die Centren der Verception mit dem großen Gehirn burch zwei Kasersusteme in Berbindung gesetzt. Das erste System (ben Anatomen übrigens längst bekannt) begreift jene Fasern in sich, die von der Bordersläche der medulla oblongata aus als Pyramiden durch die Brücke (pons Varoli) in die Hiruschenkel zu den corpora striata sich hinziehen, so daß also jene Fasern als Träger ober Leiter unseres Willes in den corpora striata entstehen und hier burch die genannten Theile hindurch zur medulla oblongata (verlängertes Mark) in die vorderen Markstränge bes Rücken= marks verlaufen. Das zweite Syftem, wodurch die Perception (Auffassungsvermögen) zum großen Gehirn geführt wird, hat einen gang andern Berlauf, indem von der hintern Seite ber medulla oblongata aus, die Fasern sich längs ber Innenseite ber Thalami zur vorderen Siebplatte erstreckten. Mit dieser Stelle steht auch die Quivzel des Niechnerven in biretter und ber Sehnerv burch seine commissura mollis in indirekter Verbindung. Von da aus verläuft diese Kaser= masse bogenförmig von vorn nach hinten über ben Balten (corpus callosum) weg und schlägt sich hinter bessen hinterem Nande herab zum unteren Gehirnlappen. Sie ist mit grauer

<sup>1)</sup> einen mittleren Theil als Dach,

<sup>2)</sup> zwei vordere Schenkel (columnae fornicis),

<sup>3)</sup> zwei hintere Schenkel, welche die f. g. Leper (Psaltorium) bilben. Die weiteren anatomischen Feinheiten des corpus callosum, das im Menschen die höchste Bollkommenheit erreicht hat, beliebe man in irgend einem anatomischen Werke nachzulesen. (G. v. L.)

Substanz belegt und es gehen von ihr Fasern ab, die gegen den oberen Nand der großen Hemisphäre gerichtet sind. Diesen Windungen schreibt man es zu, daß die Centren der Persception (Auffassungskraft) mit der Rindensubstanz des Gehirnes in Wechselwirkung treten. — Durch diese kurze Besschreibung der anatomischen Verhältnisse des Gehirnes dürfte das Folgende leichter zu verstehen sein. (65. v. L.)

Die aestreiften und kernigen Körper bes Gehirnes (corpora striata) find die Afteroiben des inneren Sternen-Uni-Die längsweg= und querlaufenden gibern und awischenliegenden Blutgefäße sind die himmlischen Strome des Magnetismus, bes sonnenähnlichen Lichtes und ber chemischen Wärme, welche in großen Strömen ab und zu ebben und fluthen zwischen ber Zentral = Sonne und allen Sphären, (phrenologische Organe) welche das innere Firmament ein= nehmen und zieren. "Der Zirbelbrufen-Wörper" mit feiner dunkelgrauen Masse und seinen dunkeln Verbindungen ist der Angelpunkt, um welchen sich bas ganze Syftem brebt. Der mittlere Lappen und die Corpora striata (gestreifte störper) erinnern an die großen krometenkörper, welche aleich unzähligen Schutztiffen ben magnetischen Umtreis jeber Welt umgeben. Die Angen und Ohren, welche bas Innere mit diesen Erscheinungen der Kraft, welche Licht und Ton genannt werben, verbinden, sind gleich den vier am voll= kommenften ausgebildeten Planeten: Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Wefchmad, Gefühl und Geruch find gleich ben mehr entfernten Körpern bes Raumes, mit welchen alle nichts bestoweniger aufs Engste verbunden und verwoben sind. Das Aletherium, jenes universale tosmische Fluidum, erfüllt und burchbringt bas Ganze burch und burch, wie Waffer einen Schwamm sättigt.\*)

<sup>\*)</sup> Aetherium ist nach Davis ein noch seinerer Aggregat-Zustand als der Aether. (v. L.)

Der Geist und sein Wille, innerhalb all' dieser körper= lichen Organe des Gehirns ift die "göttliche geheiligte Gegen= mart." welche erwärmt, erleuchtet und regiert "das Haus, das nicht gemacht ift von Menschenhänden". Die Leiter und magnetischen Berbindungen zwischen den verschiedenen Theilen bes Gehirns und zwischen bem ganzen Organismus und dem aanzen Syftem der Organe im Körper sind analog zu den großen Principien der Anziehung und Abstoßung, der Schwere und der mechanischen Kräfte, welche Sonnen, Monde und Sterne in bem unbegrenzten Ocean bes Universums aneinander fesseln. Warum halte ich mich bei dieser Analogie folange auf? Weil es die wiffenschaftliche Bafis beffen bilbet, was ich bald erörtern werde, nemlich: Daß die Mensch= heit törperlich, gesellschaftlich und geiftig von ben Connen= und Sternen=Sturmen betroffen werden, welche sich zu besonderen Sahreszeiten und in verichiedenen Altersstadien der Welt ereignen.")

Es ist meiner Fassungskraft vollkommen klar geworden, daß unser ganzes Sonnensystem — unsere Sonne, die Planeten, sämmtliche Afteroiden und die erwähnten, weiter entsernten Körper, — alle als ein einziger Körper genommen, sich näher als zuvor zu jenem wünschenswerthen Theil des Himmels=raumes gedreht haben, welcher die Strömungen des Sommer-landes leicht und momentan veranlaßt, mit dem allgemeinen

<sup>\*)</sup> Als Analogon hierzu sei hier erwähnt, daß die in den Jahren 1880 und 1881 durch die Astronomen konstatirte Stellung der vier Planeten Jupiter, Mars, Saturn und Uranus, die in das s. g. Porihelion (geraden Richtung zur Erde und Sonne) zu stehen kamen, schon längst vorher durch Medien als ein sehr wichtiges Ereigniß für eine bessere Entwickelung der Erdatmosphäre vorausgesagt wurde; welches Ereigniß aber im Vereine mit den Sonnenstecken, abnorme Erscheinungen, eine große Hige, große Kälte, Stürme, Ueberschwemmungen und Erdbeben, Krankheiten und kriegerische Gesimmungen unter den Menschen erzeugen werden, worauf aber wieder eine größere Anhe eintreten wird. (G. v. L.)

Leben der Erde in Verührung zu kommen und sich zu vermischen. Dieser allgemeine Wechsel der Lage des gesammten Sonnensystems ist durch die staunenswerthen physikalischen Erscheinungen nicht blos spirituell, sondern auch vollkommen materiell bewiesen und zeigt, daß eine sehr intime magnetische Veziehung besteht zwischen den Vewohnern und Gegenständen dieses Weltkörpers und den Vewohnern und Vesitzungen der großen "künstigen Welt", welche in voller Harmonie mit den Schwingungen aller Systeme des Universalhimmels durch die Räume sich dreht."

Die geistigen Organe und die sympathetischen Nervenganglien des Menschen vibriren mit sich selbst registrirenden Wellenbewegungen, wie die magnetischen Instrumente in den Telegraphen-Stationen und wie die Nadel im Kompaß, sobald die Sonne in magnetischen Stürmen auf ihre im Naume sich bewegenden Sternen-Körper einwirft. Die Atmosphäre der Sonne wird mit Wolken beladen, welche auß den Bestandtheilen zusammengesetzt sind, die von ihrer elementaren Constitution außgedünstet und entwickelt werden; in solchen Källen muß sie (die Sonne) Erleichterung haben (wie dies ja auch die Erde und alle andern Planeten nöthig haben) und zwar in der Form elektrischer und magnetischer Ergießungen, deren herrliche Einslüsse in jeder Nichtung durch all' die Millionen Weilen strömen, welche Saturn und die entsernteren Körper von der Wutter Sonne trennen.

Die Wirkung bieser periodischen Connen= und Sternen= Stürme findet sich in geistigen Störungen bei den mit höchs ster Eindrucks fähigkeit begabten Menschenrassen ausgedrückt. Jede Aufregung, welche unter den Menschen herrscht, bevor der Connenvegen beginnt, wird beunruhigend und sofort erhöht, wenn der Sturm in voller Kraft ist. Den

<sup>\*)</sup> Durch mehr als hunderttausend Medien bereits nachgewiesen und bestätigt. (G. v. L.)

Entladungen ber Kräfte ber magnetischen Batterien ber Sonne wird sofort durch Aufregungen und Schwingungen in ben entsprechenden Batterien bes menschlichen Gehirnes entsprochen. Das kommt baber, daß das menschliche Gebien und seine Oraane und die Sonne und ihre Sterne genau und mathematisch einheitlich nach benselben Prinzipien eingerichtet und beherricht werden. — In Zwischenräumen von drei, sieben, elf und achtundzwanzig Jahren wird die Welt, b. i. die Menschen durch (anscheinend) unerflärliche Ereignisse erschüttert.\*) Religiose Agitation, sociale Reizbarkeit, Wechsel in den moralischen Ausichten, Borherrschen des triegerischen Geistes, mächtige politische Aufregungen, Revolutionen, Unterbrückung ber öffentlichen Meinung ober beren Aufpornung zu einem hohen Grad des Enthusiasmus, eine plötzliche Angft, welche felbst die flarften und stärtsten Röpfe erfaßt, eine Rrantheits-Epidemie, eine Seuche, welche die Rervenknoten ber Lungen und bes Gehirns trifft, eine ftarte Vorliebe für das Opinmessen oder für übermäßiges Trinken berauschender Aluffigkeiten, eine Manie bes Morbens ober häufiges Bor-Kommen von Selbstmorben, Rarrheit, Geistesftörung - zwischen diefen Erscheinungen, wie sie in unserer Welt sich ereignen und den zeitweisen Stürmen der Sonne und der Sterne, ist eine Berbindung, eine Kette von Ursache und Wirkung, so inniger und so positiver Art, wie jene zwischen ben Thätigkeiten bes Gehirns und den daraus resultirenden Borgangen in den Organen und Aluffigkeiten bes Körpers.

<sup>\*)</sup> Wenn man bebenkt, daß Davis dieses 1870 niedergeschrieben hat, und 1873 der Gründerschwindel und seine Folgen, 1877 der gransame russisch-fürkliche Krieg, 1881 die englisch-irischen, englisch-afrikanischen, die griechisch-türklichen und überhaupt europäischen Wirren entstanden sind, aus denen unsehlbar ein europäischer Krieg entstehen wird — dann dürsten die religiösen, politischen und sozialen Uebel erst mit 1898 zu einem endlichen Abschluß gekommen sein.

Und doch möchte ich nicht als Anwalt der Aftrologie\*) früherer Epochen anftreten, obwohl bis zu einem gewissen Grade jedes Menschen Geburt, Leben, Tod und Bestimmung im Zusammenhange mit Sonne, Mond und Sternen und mit jedem Wechsel in ihrer relativen Stellung sind.

Wir können nun die allgemeinen Ursachen der Geistesstörung rekapituliren und so direkt uns vor Augen bringen,

biefelben find:

1. Jrrthümliche Eindrücke, das Urtheil irreleitend.

2. Jrrthümliches Urtheilen, Die Gindrücke verwirrend.

2. Schwingungen im Gehirne in Neberschreitung ber natürlichen Bewegung.

4. Austrengungen, fortgesetzt und ausgebehnt über die natürliche Leistungstraft des Gehirnes.

5. Nebertragung ber geistesgestörten Rerven-Aura (Nervenftimmung) burch bie Organe ber Fortpflanzung.

6. Unmäßigkeit in geistigen und förperlichen Gewohnheiten.

7. Eine Unterdrückung der Entwickelung in den höheren Theilen des Gehirnes.

8. Abschließung in sich selbst (Abstraction), hervorgerufen burch zu langes Grübeln über die Inspiration einer einzigen Idee.

9. Störungen, hervorgerufen burch magnetische Beränderungen in ben verschiedenen Mittelpunkten bes Sonnensoftems.

Der gitige und bedachtsame Leser dieser Artikel wird — so hoffen wir ernstlich — jetzt eine bestimmte Definition der besonderen Ursachen der Geistesstörung zu erlangen wünschen; diesen Wunsch zu erfüllen und das wachgerusene Interesse zu erhalten, wurden die folgenden Kapitel geschrieben und werden hiermit brüderlichst vorgelegt, begleitet und durchdrungen von Gebeten um wahres Licht und Seligkeit.

<sup>\*)</sup> Band I ber "Harmonischen Philosophie" enthält die Eindrücke des Berfassers bezüglich der wirklichen Wahrheit, die in der Aftrologie liegt.

Unmerk. 5. Wohl ftimmen hier im Allgemeinen bie Urfachen bes Wahnsinns mit benen ber mobernen Bjuchiatric überein, indem namentlich die Erblichkeit als ein Sauptmotor von aller Psychiatrie betont wird; jedoch ist die Davis'sche sveciellere Gintheilung eine entschieden natürlichere, als bie von den modernen Jrrenärzten angegebene, weil sie bem Geistigen im Menschen (wodurch sich ja ber Mensch vom Thiere unterscheibet) mehr Rechnung trägt.

Rein Lehrbuch hat, wenigstens bis jetzt noch, ben Geist als Quelle des Arrfinns erwähnt, und obgleich man von "Geifte g"-Rrantheiten fpricht, wird hochftens die Seele guweilen als Ursache bezeichnet. Aber bennoch stößt man zu= weilen auf Aussprüche, bie ein Ahnen bes Geiftigen im Menschen von Ginigen vermuthen laffen. So 3. B. faat Dr. Krafft-Cbing (p. 162): "Unzweifelhaft tonnen Gemüthsbewegungen ben Anftoß zur Entstehung von Fresinn ab-Die mächtige Wirkung, welche Affette, (bie boch fo häusig geistigen Ursprungs sind) auf vasomotorische und motorische Centren üben, find Thatsachen, welche wenigstens die Gewalt solcher physischer Bewegungen (besser: geistiger Bewegungen) klar machen." Und später (p. 220) heißt es: "Geistes"-Rrantheit ift an und für sich eine ungewöhnliche Ericheinung (also boch). Sie muß genügend motivirt fein, sei es burch mächtig wirkende Disposition, sei es burch besondere Intensität ober Häufung zufälliger Ursachen. psychologische Beobachtung muß zur ätiologisch = patho= gnomischen vertieft werben." (Und - feten wir hingu bie Urfache im ertrantten Geift gesucht werben.)

Eine Betrachtung in geiftiger, nicht blos psuchologischer Richtung würde zu einer viel sichereren Lösung führen; benit der Geift als erste veranlassende Ursache ift trant, nicht die fekundar afficirte Seele, ober gar bie Erkrankung bes Körpers. Alls Beweis hierfür kann auch die durch die Civilifation gesteigerte geiftige Funktion bienen. Wenigstens setzen alle

neueren Schriftfeller die Civilisation als erste der hier in Betracht kommenden Schäblichkeiten für die in den civilisirten Ländern so zunehmenden Geistes-Krankheiten voraus, die wieder viel häusiger in den Städten als auf dem Lande vorkommen. Auch Dr. Schüle ninunt diese Thatsache als unsehlbar an, und giebt (p. 243 u. ff.) in einer Anmerkung eine "Statistit der Jrren in den verschiedenen Ländern an, wodurch die zunehmende Civilisation als Ursache erwiesen ift." Die Civilisation hat deshalb auch die Pflicht, das von ihr Verschuldete wieder gut zu machen. Darum leset mit Ausmerksamkeit Folgendes. (G. v. L.)

llebergeschäftige Gehirnthätigteit in ber gegenwärtigen Zeit.

Große Lebensgefahren überschatten ben allgemeinen Geist und das Herz der gegenwärtigen Zeit. Eine hochgeschrandte Verstandes-Thätigkeit, die wieder eine mächtige, reaktionäre Vewegung erzeugt, brennt in der immersten Seele unserer Civilisation. Schnelligkeit, gepaart mit einer Zusammenspressung verschiedener sensationeller Regungen auf was immer für Kosten oder Nisiko, ist jeht das Verlangen Aller. "In einem Wort," sagt diese halb athemlose Epoche, "sage und, was Du kannst und wie schnell Du es thun kannst."

Der Politiker erwidert ftolz:

"Ich bin eisengepanzert, mein Herr! Ich kann Hunderte von Briefen schreiben, Dutzende Reben halten, meine Mahlzeiten zu jeder beliedigen Zeit verschlingen, schneller in wenigen Tagen reisen, viel länger eine Privat-Unterhaltung führen und brauche weniger Schlaf als irgend einer meiner Bekannten und trotz alledem ist meine Gesundheit im besten Zustande."

Der Mann ber muskelaustrengenden Lewegung erwidert: "Ich werde mich unter die Leitung und den Rath eines erfahrenen Abrichters begeben und die Aufgabe, einhundert

und zwölf Meilen innerhalb vierundzwanzig auf einander folgenden Stunden zu gehen, vollbringen, und nicht ruhen, bis ich es soweit gebracht habe, vierhundert Meilen innerhalb fünf auf einander folgenden Tagen gehen zu können."

Der Gifenbahmmternehmer fagt:

"Ich bin stolz, mein Herr, auf unsere Helbenthaten! Unser Ingenieur hat die schnellste Fahrgeschwindigkeit erreicht, die bekannt ist, er ließ einen vollen Passagier-Zug neunzig Meilen in hundertzehn Minuten machen, vier Haltestellen eingerechnet. Er machte auf dieser Tour sechszehn Weilen in zweiundzwanzig Minuten und passitrte drei Weilensteine (zwei volle Weilen) in einer Minute sechsundvierzig Sekunden."

Intellectuelle Concentration und übermäßige Gemüths= erregung ohne Rücksicht auf die gerechten und gebieterischen Forberungen bes Gehirns und forperlichen Suftems werben genflegt und betrachtet als "Rarbingleugenben". Seder Verstand ist unwiderstehlich bewegt und rasend gemacht burch die fieberhafte Aufregung, die überall vorherrichend ist. und Racht, im Geschäfte und zu Hause, in Theatern und Rirchen, verfolgt die Beweglichkeitsmanie die Schritte jedes Mannes. Weibes oder Kindes. Rube im persönlichen Leben wird verlacht und als "aus der Mode" betrachtet; eine ruhige, systematische Art des Denkens und Arbeitens wird vernrtheilt als "altväterisch", und eine achtungsvolle Be= rücksichtigung der körperlichen Rechte sowohl wie der geistigen wird unnachsichtlich als ein unpassendes Hinneigen zu einer "Mustel-Religion" verspottet. Das Gehirn, nicht ber Berstand, ift ber Herrscher. Personen sind baher nervös, erregt und fprudelnd witig und geiftreich, während fie in Wirtlichkeit sehr schwachherzig und noch schwächer bei Verstande find. Sie zeigen eine ftaunenswerthe Gehirn: und Rerventhatigkeit, mahrend sie ein entsprechendes Quantum von Geist= und Seelenunfähigkeit ober annähernde Erschlaffung verrathen. Was immer dem Materialismus hulbigt, wird überschwenglich gepstegt, während das mahre Geistige als vollkommen "zwecklos" vernachlässigt wird. Es ist mit gewöhnlichen Mitteln unmöglich, diese Schnelligkeits-Phantasten zu einem langsameren, aber sicheren und gesunden Tempo der Vorwärtsbewegung zu bringen, sie kommen erst dann zu ihrem Stillstand, wenn die beleidigte Natur ihre Vremsen einlegt, in Form von Lähmung Nervenschmerz, Herzkrankheit, Geistesstörung.

Gin Beobachter von Nerven-Krantheiten, (Dr. S. 28. Mitchell) sagt: "Nächst ben zu überanstrengten Männern ber Wissenschaft sind Fabritanten und gewisse Klassen von Gisenbahn-Beamten am meisten geeignet, an Nerven-Erschlassung zu leiden. Nach diesen kommen Kausleute im Allgemeinen, Agenten, Mätler zc., dann weniger häusig Geistliche, noch weniger Abvokaten, noch seltener Doktoven der Medizin, während sehr betrübende Fälle unter der überangestrengten Schulzugend beider Geschlechter (namentlich in Deutschland durch den übertriebenen Schulunterricht) vorkommen. Die schlimm sten Fälle sedoch sindet man unter jungen Männern, die plötzlich in geschäftliche Stellungen von großer Verantwortlichkeit versest werden."

"Ich fühle mich so ermübet!" ift eine sehr häusig vorstommenbe Rebensart. Der Magen ist schwach, der Rücken lahm, das Gehirn überangestrengt. Berlangen nach Ruhm und Anerkennung, Jagen nach Vermögen und rasendes Streben nach Ersolg ist der treibende Gedanke. —

Der Antor von "die Familie Carton")" gebraucht folsaende Worte:

"Der Politiker, ber gelehrte Mann, der Kaufmann, ber Spekulant — Alle muffen sie jene Spannung besonderer Tähigkeiten in der Richtung nach besonderen Objekten erfahren, aus welcher Nerven-Erschöpfung mit allen Folge-

<sup>\*)</sup> Lord Lytton Bulwer.

Krankheiten ber Ueberreizung und anhaltende Ermübung hervorgehen. Horaz ist ein tüchtiger Pathologe, wenn er uns erzählt, daß nachdem Prometheus das Teuer vom Himmel gestohlen, eine Legion von Fiebern, dis dahin unbekannt, sich auf der Erde einnistete. In unserem verwegenen Zeitzalter stehlen wir immer neues Fener und vermehren so die Legion von Fiebern mit immer neuen Nekruten. Der müde Nachkomme des Japetus fällt endlich erschöpft zusammen, das gestohlene Fener beginnt schwächer zu brennen, die wachsamen Legionen stürzen sich auf ihre Beute. Der Doktor wird gerusen, er beachtet die Symptome, stellt die Diagnose, und verordnet — Nuhe.

"Aber Ruhe ist nicht immer möglich; der Patient kann unmöglich in der Mitte seiner Karriere einhalten — in dem Wust seiner Pläne stecken bleiben. Oder, angenommen er ninnnt einen Anlauf, sich einen sogenannten Keiertag zu gönnen, sich für Einen Tag von der Arbeit los zu machen, das Denken kann er dennoch nicht lassen, dem kann er nicht entsagen. Denken, wie Sorgen, besteigt den Renner und folgt ihm in's Schiff.

"Ein Gehirn, gewöhnt zu arbeiten, wird nicht so leicht zur Ruhe kommandirt, es ist nicht gleich der leblosen Erdsscholle auf einem Ackerselbe, welche, wenn sie erschöpft ist, durch das einfache Recept: "Laßt sie brach liegen", wieder hergestellt wird. Ein einmal kultivirter Verstand kann selbst nicht für eine halbe Stunde brach liegen. Ein an Nachsbenken gewöhnter Patient, der sonst Nichts zu grübeln hat, wird seinen Verstand und seine Einbildungskraft ausschließelich mit seinen Schmerzen beschäftigen. Grübeln über Schmerz im Fieber kann den Knochenfraß erzeugen! Was soll aber denn geschehen? Verändere die Veschäftigung, (wechste die Lebensstellung), rufe frische Organe in Thätigkeit, stelle das Gleichgewicht wieder her, das durch die eine Wagschale

beines Organismus gestört wurde und wirf einen Theil ber Laften in die andere." —

Der allmächtige Rampf bieser Zeit ist unr auf ben Erwerb irdischer Güter gerichtet. Der wahnsinnig-machende Weift unserer Zeit ift "Elektricität." Das Princip Dieses wichtigen Geschenkes des Himmels wurde durch den Menschen in ben fenrigen Prinzen aller schwarzen und tenflischen "Mächte ber Luft" vertehrt. Die Menschen bilben fich ein, bak sie ihren absoluten Herrn wissenschaftlich gefangen und taufmännisch in Bande geschlagen haben und boch läßt er feine Peitsche voll lebendiger Blitze über ihren Häuptern knallen; er lehrt und besteht barauf, daß wir Alles mit blitartiger Geschwindigkeit thun. Und wir — wir rasen und rennen gehorsam mit wilber, überstürzender haft nach Allem, in und über Alles, so sind wir in Allem, was wir unternehmen ober wozu wir uns einbisben eine Reigung zu Wir beginnen gleich anfangs, und ju über= arbeiten, zu übereffen, zu überleben und endlich, wenn es zu fpat ift, entbecken wir, bag wir aus= gerungen haben in unserer Ueberfülle von Ueber= tretungen und Günben.

Ungeduld, der seindliche Helser der Geistesstörung, kommt mit "Bligesschnelle"; der schrecklichste Dämon unserer Tage ist der Kodold "Ungeduld." Er greift die Nerven an und im Handumdrehen ist sein Opfer in "rasender Wuth." Er erhitzt das Blut, greift das pochende Herz an und berührt die Brust mit den Fingern des Todes, und dann? — dann geht sein Objekt, Subjekt und Stlave, bedeckt mit dem schwarzen Mantel "plötslichen Versalls", zu Grunde. Er greift das empfängliche, überangestrengte Gehirn an und sort zieht der gebrochene Geist in eine "Anstalt für Geistesskranke."

Dies sind die Wolfen der über uns hängenden Gefahren, welche ihre Schatten auf die Schwellen unserer Wohnstätten

zu werfen beginnen. Wir find ermahnt, die Urfachen diefer universellen geiftigen Ummäßigkeit zu erforschen, beren gräßliche Folgen bentlich wahrnehmbar find an Unmassen von Personen aller Alterstlassen und gesellschaftlichen Stellungen. Der übereifrige Berr, der ungeduldige Diener, der energische Staatsmann — nicht weniger als ber nervose Kunde, der übergeschäftige, ruhelose Kaufmann und ber gereizte Schulmeister - Alle zeigen fie positive Zeichen ber herrschenden Krankheit. Weiber und Kinder erscheinen aejagt und "haben keine Zeit." Sie scheinen versucht, Etwas schneller und brillanter ausführen zu wollen, als dies jemals für möglich gehalten wurde, ihre Augen glänzen in momentaner Aufregung, sie sehen so ermudet aus mit ihren blaffen, erregten Gefichtern und doch find ihre Hände noll Thätigkeit, ihre Füße bewegen sich wie galvanisirt und sie stürzen sich kopfüber in ihre nuplosen Unternehmungen. Diese universellen Symptome bebeuten viel, sehr viel! Sie zeigen uns prophetisch die verschiedenen Gefahren an und mahnen uns dieselben abzuwenden. Und an dieser Stelle sei es betont, daß seit der Morgenröthe der Wissenschaft, von der wir natürlicherweise einen großen Fortschritt in der Kenntniß und Verhinderung geistiger Wrankheiten erwarten dürfen, nicht viel erreicht wurde, während die krantheit täglich ihre ansteckende Sphäre erweitert und eine immer größere Masse angestrengt thätige Intelligenzen hineinzieht, und zwar im genauen Verhältnisse zur Ausbehnung bieses wunderbar erfolgreichen Materialismus, ben die Menschheit "Civilifation" nennt.

Ein sehr gewöhnliches Leiden ist die Herz-Arantheit, durch welche anschiend frisch und gesunde Menschen diese Welt durch plöglichen Tod Zöllners verlassen, und das meistens in einer Lebensperiode, wenn sie vollkommen gesund und am besten zu wirklicher Arbeit und solidem Erfolg geeignet sein sollten. Dieses wachsende Gebrechen ist einfach ein Blitz-

ableiter, von der Natur errichtet, um die Blitze des überstadenen Gehirus aufzusangen, wodurch Tausende von Wenschengeistern von den hoffnungslosesten Anfällen, Lähmung und Geistesstörung gerettet werden. Diese plötzlichen Todesställe im Frühling des Lebens — jetzt leider so häusig — bedeuten außerordentlich viel für jeden denkenden Wenschenssteund.

Unwissenheit in Betreff ber Lebens= Prinzipien bes Menschen.

Ungefähr sieben Jahre vor dem Schlusse des vierzehnten Jahrhunderts wurde ein ausgezeichnetes Mitglied der alchysmistischen Sette, ein Schweizer, geboren. Er erhielt sehr bald den gewichtigen Namen Theophrastus Bombastus Paracelsus. Als er dreißig Jahre alt war, beglückte er die Menschheit mit der Universal-Wedicin der Allopathen — dem Duccksilber, welches er innerlich anwendete nach der Theorie, daß der menschliche Körper aus drei Substanzen zusammengesetzt sei, nämlich: Schwesel, gewöhnliches Salz und Duccksilber.

Während vierzehnhundert Jahren waren die Lehrfätze und medicinischen Methoden des guten Galen\*) geachtet und

<sup>\*)</sup> Es mag vielleicht Manchem meiner Lefer ein Vergnügen sein, zu hören, daß ich alljährlich wenigstens Sinmal, seit 1853, Galen für wenige Minuten gesehen habe. Gestern (11. August 1870 — an meinem fünsundzwanzigsten Geburtotag —) telegraphirte er mir — burch Vibrationen — folgende kurze Mittheilung: "Lebe in Wahrsheit und im Guten, Tag für Tag, Jahr für Jahr, denn aus beinem Eigenen schaffst und befestigest du den himmel." Nach wenigen Minuten fügte er noch bei: "Liebe zu unseren Paztienten im Tempel Akropanomede, zusammen mit der Macht und dur die Medicin, die wir anwenden." — Die Leser, welchen diese Ansmerkung unverständlich ist, müssen wir auf die "magnetische Erziehung" A. B. Davis hinweisen, die klar und beutlich in seiner Selbstbiographie betitelt: "Der Bauberstab" (D. Mute, Leipzig 1868.) zu sesen ist. v. L.

befolgt, boch bieser halkstörrige, alchemistische Paracelsus übergab während einer Vorlesung Galen's Schriften ben Flammen und erklärte öffentlich, zum nicht geringen Ersstaunen und Schrecken seiner Schüler, daß, "wenn Gott nicht das Geheimniß der Heilkunst dem Menschen offenbare, man vollskommen berechtigt sei, sich beshalb an den Teufel zu wenden."

Paracelfus zeigte medinmistische Kähigkeiten von nicht gewöhnlicher Art, brachte aber im Ganzen mit feinen Ent= hüllungen nichts Werthvolles hervor, außer vielleicht ber Deftillirung und Zusammensetzung bes "Lebenselixirs" und die aldynnistischen Bersuche in der Lösung und Berwandlung der Metalle. Gin anderer Alchymift, ein klarköpfiger Benebittiner=Mond, Namens Bafiling Balentinus, im Unfange desselben Jahrhunderts, gebranchte das schwarze "Anti-Mönchs-Bulver" (Antimon) innerlich. Anfangs machte er feine Versuche an Schweinen, die dabei außerordentlich fett wurben, dann versuchte er es (das Antimonium) auch an seinen Konfratres, die ebenfalls an Leibesfülle zunahmen, später aber unzweibeutige Spuren von Vergiftung zeigten, an ber auch Einige ftarben. Die Aerzte des Mittelalters wußten - man möchte dies wohl beachten - von der spirituellen Konftitution bes Menschen fast gar nichts. Deffenunge= achtet, - man moge dies ebenfalls wohl beachten - folgen Tausende unserer gelehrten Merzte Beiden, dem Paracelsus und Valentinus, und verordnen Calomel und Antimonium! Und noch viel erstannlicher ift das Faktum, daß in unserer wissenschaftlich so überans vorgeschrittenen und nur auf Thatsachen sich stützenden Zeit die augenverdrehenden Magnaten bes Landes gerade biefe Rachfolger eines Paracelsus für die so überaus verantwortlichen Stellungen als Primarii und machthabende Oberdirigenten unferer Wohlthätigkeits= Anstalten für Krante und Geistesgestörte ernennen! \*)

<sup>\*)</sup> In den Bereinigten Staaten, wo fast in jeder spiritualistischen Familie ein "Heilmedium" zu sinden ist, sind die Aerzte, namentlich

Statement of the second second

Kann es da einen Menschen wundern, wenn in diesem Augenblick eine solche Riesenarmee von schreckenersaßten Männern und Weibern existirt, in Zwangsjacken, mit Ketten und Kanonenkugeln belastet, schreiend, weinend, fluchend—genannt "unheilbar" —, die in wilder Berzweiflung die

Die Allopathen fehr aufgebracht und haben ichon lange über einen anzuftrebenden "Rechtsschut," von Seiten des Staates Berathung aepflogen. Den Anfang hat ber Staat Maffachufetts gemacht. einem genauen Bericht aus "Banner of Light" (10. April 1880) sei fury Folgendes erwähnt: "Der von den Aerzten eingebrachte Gefetentwurf wurde nach eingehender Berathung gegen nur zwei Senatoren (Currier aus Effe und Croder aus Suffolt) verworfen. Gegen die Betition erhoben fich gewaltige Stimmen und seien hier nur furz folgende Senatoren erwähnt: Senator Warren fagte, daß burch ein folches Gefet bem Bublifum Seilfrafte entzogen werden würden, die keine medizinische Schule irgend einem regelrechten Dr. Medicinae beibringen könne. Ueberdies branchten Aerzte ersten Ranges keinen Polizeischut und die untergeordneten Ranges brächten oft mehr Unheil als Beil über die Menschen. Senator French äußerte, daß die Aerate nicht nur auf die verschiedenen Seilsusteme, fondern auch gegenseitig personlich eifersuchtig feien. Er konne keine Berantwortlichkeit auf fich nehmen, folde Leute zu monopolifiren. Rum Beilen habe überhaupt jeder das Recht, der Beilfraft befite. Senator Stone feste auseinander, daß das Motiv für die eingebrachte Mill nicht Schut des Publifums, fondern "Selbstichuty" fei. Er fritifirt überhaupt die Aerzte fehr scharf und geißelte die medizinische Beilfunde burch Aussprüche offener und ehrlicher berühmter Aerzte. Senator Tanlor fprach gulegt aus eigener Erfahrung und ergählte was er perfonlich burch die berühmtesten regelrechten Nergte ausaustehen gehabt habe, die ihn eines lästigen Tumors wegen schließs lich als dem Tode verfallen aufgegeben. In diefer Roth habe er fich endlich an ein "Heilmedinm", bas nie ein medizinisches Buch ftubirt habe, gewendet und habe badurch feine frühere Gefundheit wieder erhalten. — Die Betition konnte fich gegenüber folchen Aranmenten nicht halten und wurde mit allen gegen die oben erwähnten awei Stimmen verworfen." — Wie ware es auch möglich eine Naturkraft durch ein Polizeigeset außer Wirkung zu setzen! —

unschuldigen Stunden des Tages und der Nacht todtschlagen, und alle diese Unglücklichen in unseren musterhaft ausgestatzteten und gesund angelegten Frrenhäusern und PrivatzUnstaten, welche beide sich des Schutzes der Kirche und des Staates erfreuen, und welche beide ganz anständig durch große Beiträge von Menschenfreunden und halbreuigen Milslöndren unterstüht werden?

Die Wahrheit muß laut ausgesprochen werden: Unsere maßgebenden Aerzte sowohl, wie unsere anerkannten Metaphysiker haben keine sichere Kenntniß, kein positives Wissen, auf das sie sich stützen können und durch welches sie die geistige Natur, bes Menschen erfassen und verstehen und fagen können, wie sie wirkt in Angenblicken ber Störung und welche Behandlung der Krankheit die geeignetste ist. Ein ausgezeichneter Anatom wurde eines Morgens von einem gewöhnlichen Menschen gefragt: "Wie kommt es. Doktor, baß Sie, ber Sie boch jeben Knochen, jede Muskel. ieben Knorpel, jede Arterie 2c. tennen, die im menschlichen Körper vorhanden sind, nicht auch jede Krankheit kuriren können?" Worauf der Doktor ehrlich und weise erwiderte: "Die Wachtleute biefer großen Stadt kennen jede Strafic. Wiese, jeden Winkel, aber sie können nicht fagen, was inner= halb der Häuser selbst vorgeht."

Absurd dürfte wohl die Behandlung jedes Arztes sein, der für einen "Berrückten" verschreibt, ohne zu wissen, was in dessen Körper vorgeht; denn der Körper eines Menschen ist nicht unabhängig von ihm selbst und kann nicht mit einem Haus verglichen werden, welches Denen fremd ist, die es bewohnen — ein ganz unabhängiges, mit ihnen unvereindares Gebäude — während anderseits in diesem Leben eines Menschen Körper beständig ein Theil von ihm selbst ist.

## Unnäherungen gur Bahrheit.

Hippokrates, ber genealogisch als ber achtzehnte, birekte Nachfolger jenes großen griechischen Wunderthäters Aeskulapius betrachtet wird, lehrte die annähernd richtigste Lehre, daß nicht die sesten, sondern die sküssigen Bestandtheile des Körpers alle Krankheitserscheinungen verursachen. Sein ausgezeichneter Nachfolger war der geistig erleuchtete Galen, welcher übrigens, obwohl in Behandlung der Kranken außerordentlich erfolgreich, das menschliche Wissen in Betreff unserer spirituellen Konstitution nicht erweiterte.

Der gelehrte Eelsius nannte das nicht körperliche, dem Menschen eigenthümliche Prinzip "Natur", welche angenommen wurde als zusammenwirkend mit den Medizinen im Besiegen der Krankheiten, welchen Prozes man sehr klug als "den Bersuch der Natur" bezeichnete.

Ueber diese außerordentlich unbestimmte Klassissirung hinaus, — welche im Wesentlichen die ganze Wahrheit in einer Rußschale ist, hat die medizinische und physiologische Welt nicht viel Fortschritt gemacht. Wir aber sind im Vegriffe, unsere Marschroute wieder aufzunehmen und unsere Forschungen weit in die Konstitution des unsterdlichen Inenern des Menschen auszudehnen.

## Die Schule ber Bitaliften.

Van Helmont\*) glaubte die Organisation des Menschen von einem thätigen und energischen Prinzip beherrscht und belebt, das absolut unabhängig von der passiven, unthätigen Materie ist. Dieses Prinzip nannte er "Archeus", die angenommene Ursache aller Krankheiten und den Durchgeistiger und Beleber der geeigneten Medizinen. Eine Schule der "Vitalisten" entwickelte sich bemgemäß ans diesem Archeus»

<sup>\*)</sup> Berühmter Arzt und Chemifer bes 17. Sahrhunderts. (v. L.)

kern und von da an bemerken wir eine wahrnehmbare Linie fortschreitender Entwickelung des geistigen Gedankens, sich einer wahren Erkenntniß der inneren Natur des Menschen und deren glänzenden Bestimmung nähernd.

Der gelehrte und erleuchtete Stahl gegen Ende bes sechszehnten Jahrhunderts unter suchte die körperliche Konstitution des Menschen und sand in ihren Organen und beren Thätigkeit, was er "Anima" (Seele), ein Seelenprinzip nannte, welches über die Gesundheit des Individuums den Vorsitz führt, Verluste ersetzt, Schäden ausdessert, und eines Arztes nur dazu bedarf, ihre (der Seele) Operationen in den Nerven und Organen des Körpers während Geistesstörung oder allgemeiner Krankheiten zu leiten.

Diese Lehre ist eine weitere Annäherung zu — und ein wunderbarer Borglanz von — der Philosophie, welche in diesem Werke, sowie auch in vielen vorhergehenden Bänden der harmonischen Sammlung behandelt wird.

Die Anftrengungen ber Menschen, eine mahre Kenntniß bes Lebens und feiner Gefete zu erlangen, find in Wirt= lichkeit eben so viele Prophezeihungen von Entbeckungen der Wahrheit, welche endlich triumphiren, die Menschheit krönen und die Welt auch retten werben. In diesem Lichte betrachtet, sind die nächsten Anstrengungen ungemein er= munternd und schätzenswerth. Die Lehren Stahl's herrschten por, bis Haller bie Lebenstraft einem "Stimulus" aufchrieb, welcher Ansicht Whytt opponirte und sie das "empfinden de Pringip" nannte. Dann kam Gullen mit seiner "Vis medicatrix naturae" (Heilfraft ber Natur), Brown mit ber "Warme", Darwin mit ber "empfinbfamen Energie", Rush mit ber "verborgenen Urfache", Eulpepper mit ben "Leben Sgeiftern", Brouffais mit ber "Lebenschemie", Chapman und Hunter mit ber "Leben 3= fraft", Combe, Good, Thatcher und Thomas mit bem "lebenben Pringip", "lebenben Rraften"

"Kräften bes Lebens"; Hooper nennt es in seinem medicinischen Wörterbuche "Lebens-Princip". Aber so ermunternd diese Andentungen und dieser slimmernde Vorglanz von dem Unsterblichen im Menschen auch sind, sie sind nicht im Stande, die Erscheinungen bei Geistesstörung zu erklären. Die Theorien von "Lebenskraft" können daher auch nicht jene weise Behandlung und jene vorsichtige und zurte Nücksicht erwarten lassen, deren ein "kranker Geist" ganz gewiß bedarf, um welche er sleht und die er verlangt von den Händen der überwachenden Menschheit. Dessen uns geachtet sühle ich mich veranlaßt, diese Anstrengungen im Lichte der mir gewordenen prophetischen Eingebungen dankbar zu würdigen, welche,

"— Wie and geheinnisvoll ihr Wesen sei, Dennoch der Lichtquell unster Tage sind, Das beste Licht für unser ganzes Schauen" —, entschieden nicht nur eine vollkommen wissenschaftliche Erstenntniß von dem Beginn des Lebens verheißen, sondern auch das noch so Vielen geheinnisvolle Grenzland aufhellen, welches auf der einen Seite die herrlich aufdämmernde Erstenntniß aller irdischen Existenz entfaltet, auf der anderen Seite den Wolken-Vorhang aufrollt, welcher seit einer Unzahl von Jahrhunderten zwischen den menschlichen Augen und dem benachbarten Sommerland hing, mit all seiner undegrenzten Ausdehnung und undeschreiblichen Vollkommensheit, zugleich die Heimath der Seligen und die Enthüllung der inneren Natur, den Himmel der ganzen Menschheit und

# Die ben Merzten unbekannten Urfachen ber Geiftesftörung.

eine Darftellung ber Pringipien Gottes barftellenb.

Der starre Materialismus und die darausfolgende Obersstäcklichkeit alles gegenwärtigen medizinischen und phrenolosgischen Wissens zeigt sich offenbar in dem allgemeinen Uns

vermögen, sowohl ber Acrzte, wie ber Metaphysiter, eine genügende Erklärung und Lösung des geistigen Zustandes, welchen man "Geistesstörung" nennt, zu geben.

In dem Neiche der unmittelbaren Ursachen haben unsere Psychologen und pathologischen Physiologen wesentsliche Fortschritte gemacht. So 3. 2. ergab die zur Feststellung der Ursache des plöglichen Todes des berühmten Prosessors Splanch vorgenommene Section den gelehrten Ausspruch: "Herzkrantheit", was in Wirtlichteit nichts anderes, als die Bezeichnung der unmittelbaren Ursacheift, die Welt aber darüber völlig "im Dunklen" läßt, was die mittelbaren und anfänglichen Gewalten waren, die zu dem plöglichen Eintritt des Todes jenes Wannes führten.

Die unmittelbaren Ursachen körperlicher ober geistiger Störungen sind gewöhnlich allgemein bekannt und in solchem Wissen ist die Welt sehr gelehrt. Der Mangel an wissen schaftlichen Kenntnissen, der ursprünglichen Ursachen aber wird genügend bewiesen durch die große Menge erbarmungs-würdiger "Unheilbarer", die Tag für Tag, Nacht für Nacht in unseren Irrenanstalten und Hospitälern weinen, schreien und heusen.

Hat es irgend eine erklärende Bebeutung, wenn man eine gewisse Wirkung als "Entzündung" bezeichnet? Nach einer Untersuchung erklärt Ener Arzt Ener Kind als an den "Masern" erkrankt, oder vielleicht am "Scharlach-Fieber", während Ihr selbst an einer anderen Krankheitserscheinung, die man Rheumatismus nennt, darnieder liegt, oder möglicher Weise auch an "Lähmung" mit Anzeichen von herannahendem "Schlagssuß", oder der Arzt mag Euch, nach Enver ceres bralen Anfregung und der an Euch wahrzunehmenden nervößen Störungen urtheilend, die Diagnose stellen: "Delivium" und herannahende "Geistessstörung".

Alles das sind bloße Namen, welche die Wissenschaft den "Ur sachen" gegeben hat. Was der Arzt wirklich sagt, ist ungefähr Folgendes: "Eure Gewebe, Flüssigkeiten, Organe und Lebensträfte besinden sich aus einer unbekannten Ursache oder auch aus mehreren unbekannten Ursachen in einem solchen Grade außer Ordnung, daß sie vollkommen unfähig sind, die ihnen zugetheilten Funktionen zu verrichten." Die besondere, örtliche Krankheit, welche sich dei Euch äußert, ist unmittelbar verursacht durch Eure natürliche, besondere oder vorbereitende Schwäche nach der Nichtung der entwickelten "Wirkung", welche Euer Arzt wissenschaftlich so und so beneunt.

Vig Vill, (ber "lange Wilhelm") ber ein notorischer Raufbold und Tangenichts war, verursacht dem Heinrich Heat eine Gehirnentzündung. Wie bringt Vig Vill nun diese körperliche Beschädigung hervor? Einsach durch Aeußerung einiger beseidigenden Worte. Nichts als ein Laut — eine Störung unter den Atomen der gewöhnlichen Luft! Dessen ungeachtet, sosort, wie ein Blitztrahl begleitet vom zugehörigen Donnerschlag sauft die harte Faust des Wer. Heat auf den Kopf Vig Vill's nieder, und in dreißig Winnten ist der starke Wann eine Leiche. Das Berditt der Jury lautet: "Tod durch Bruch des Schädelknochens, verursacht durch einen Schlag von Heinrich Heat."

Nun, die unmittelbare Ursache von Big Vill's Tod war offenbar die gebrochene Hirnschale. Die hinter dieser letzten Ursache stehende Ursache aber war der mächtige Schlag von Mr. Heat's starkem Arm und seiner geballten Faust; die Ursache hinter all' diesen war seine geistige Gereiztheit; aber was war der bewegende und anfänglich herrschende Grund der plöhlichen cerebrasen Entzündung? Nichts als wenige Laute — nur jene Worte, welche die Zunge Big Vill's gesprochen hatte, — und doch, welche schreckliche "Wirkung" folgte, wie wir saben, auf dieselben. —

Die gerichtliche Medicin und die Staatsgrundsätze werden nur dann der Gerechtigkeit, der Liebe und dem Wachsthum

ber ganzen, großen Menschheit entsprechen, wenn die Menschen zu richtiger Erkenntniß und wahren Würdigung der Ursachen und Bedingungen in Heinrich Heat's geistiger Konstitution gelangen, welche, ohne einen Augenblick sich zu bedenken, die "wahnsinnige" That des Todtschlages an der Person des Big Bill beging.

Das Endresultat und das Wesen der "Geistesstörung" kommt nur in den "Wirkungen" an die Oberstäche. Die ursprünglichen Ursachen liegen in der besonderen Kombination der Elemente und Neigungen verborgen, welche das Wesen jenes besonderen Individuums, genannt Heinrich Heat, auße machen.

Die Mediciner folgen streng und unabänderlich der inductiven Denkmethode, gerade wie alle Materialisten instinktmäßig thun und auch in allen Zeiten, seit die Weltsteht, gethan haben. Das Resultat offenbart sich in der allgemeinen Unkenntniß der Gesetze der Psychologie und noch mehr in der oberstächlichen Behandlung der in unseren Anstalten geistig und moralisch Erkrankten.

Schöpfet tiefer aus der Quelle der ursprünglichen Ursfachen menschlichen Kummers und menschlicher Geistesstörung!

Dies ift bie folgenschwere Ermahnung,
— warm, vom Herzen weiser und liebevoller Geister,
beren Besolgung mehr benn je sich jett nothwendig erweist!

Schöpfet tiefer aus ber Quelle der Ertenntniß ber Ursachen.

# historische Belehrung in Betreff der Geistesstörungen und deren Erscheinungen.

Das individuelle Leben und das allgemeine Leben der Menschenwelt sind sich gegenseitig einander repräsentirend und entsprechend; das Erstere begreift in einem Miniatur-Bilde Alles in sich, was in dem ganzen Universum enthaleten und zur Darstellung gebracht ist, daher kommen wir bei Beodachtung und gewissenhafter Analystrung der Bestandetheile und Berbindungen des Individuums unsehlbar Schritt su einer richtigen Erkentnis der Eigenthümslichkeiten und Ersahrungen des ganzen menschlichen Geschlechtes.

Ich habe bereits gezeigt, daß es Perioden oder Zeiten im Leben der Menschen gibt, wo Geistesstörungen in einer oder der anderen ihrer verschiedenen Formen, vorherrschen und gleich einer Epidemie die ganze Menschheit ergreisen. Ebenso wird man beodachten, daß es gewisse Jahreszeiten oder Stusen oder geheime Krisen, sowohl im Leben des männlichen wie des weiblichen Individuums giebt, wo die Krankheiten und Narrheiten der Geistesstörung erscheinen und mit fürchterlicher Heftigkeit vorherrschen.

Gewisse periodische seelische Stürme und gewisse daraufsfolgende elektrische Störungen in der allgemeinen Geistesatmosphäre offendaren sich naturgemäß und wissenschaftlich richtig, um sich in entsprechenden Gemüthöstürmen und Paroxismen von Geistesstörung an den entsprechenden einsbrucksfähigen Organen des individuelsen Geistes zu zeigen.

Die arößere Angahl ber Ralle von Geiftestrantheiten kommt im Allter vom zwanzigsten bis zum breißigsten Nahre vor. Die Zeit vor dem zwanzigsten und nach dem achtziaften Lebensjahre ergiebt die geringfte Anzahl von Die moralisch und gesellschaftlich wechselvollste Periode im Jugendleben, das Alter des "Mannbar= werbens", erzenat eine merkwürdige Verschiedenartigkeit moralischer, socialer und spiritueller Störungen. Periode des Lebens sind die Mädchen in weitaus größerer Gefahr, als ihre Brüder, weil in ber Beriode bes "Reifwerbens" ber Mabchen größere Störungen in ben Funktionen ber Organe vorkommen, daher auch in bem Alter von zwölf bis achtzehn Sahren mehr Madchen als Knaben von Geistesftörung befallen werben. Und fpater, wenn Franen fich bem Söhepunkt in ihrem körperlichen und geistigen Leben nähern, gewöhnlich "ber Wechsel" genannt, bringen bie funktionellen Störungen oft excentrische und verzweifelte cerebrale (Gehirn=) Unordnungen hervor.

Die Männer im Alter von fünfzig und sechszig Jahren gehen durch einen analogen physiologischen Prozeß, da alle ihre Organe vollkommen gereift sind und entwickeln eine große Anzahl Fälle von Modisitationen in den Störungen, die bekannt sind unter den Namen: Melancholie, Berstandessichwäche und Bersall oder Erweichung des Gehirus. Und bessenungeachtet liefern, wenn man die menschliche Nasse Ausgebetrachtet, die Männer weitaus die größte Auzahl unheilbarer geistiger und moralischer Krankheiten und zwar unstreitig deshald, weil das männliche Geschlecht sich mehr als das weibliche beständig und unmäßig den verschiedenen Arten von Lastern hingiebt, insbesondere unmäßigem Genusse alsoholischer Flüsseiten und des Tadats, was allein schon außreicht, Geistesstörungen hervorzubringen.

#### Site bem Gehirne nachtheilig.

Die magnetische Hitze bes Sommers, welche mit solarem Magnetismus geladen ist, entwickelt in Berbindung mit unablässiger, harter Arbeit oder großer geistiger Anstrengung die größere Anzahl der heftigeren Arten von Geistesstörung, während der kalte Winter, welcher mit solarer Elektricität überladen ist und dadurch eine bedeutend verminderte Thätigeteit des Nervensystems und der Gehirncentren hervordringt, die geeignetste Periode für geistige Frische, Negelmäßigkeit und vollkommene körperliche Gesundheit ist.

Auf Grund dieses Naturgesetzes wird auch ein hoher Grad ber Civilisation — ber die Empfänglichkeiten so über= aus entwickelt und die Gehirncentren in Männern, wie in Frauen aufpannt, was ber folgren magnetischen Sitze bes Sommers gleichkommt, - ficher bie größten, geiftigen und spirituellen Unordnungen, welche sich in den verschiedenen Formen der Geiftesftörung zeigen, hervorbringen. Beweise bes Gesagten ersuche ich, zu beachten, wie felten Geistesstörung in Italien und wie häufig sie in Frankreich vorkommt, ferner die wenigen Falle in China und die große Anzahl in England - ungefähr ein Geiftestranker auf je siebenhundert Einwohner. In Frankreich kommt, wenn man bie großen Stäbte gang ausnimmt und nur bas platte Land, wo die Bewohner gewöhnlich unwissend und schwachköpfig sind, in Betracht gieht, nur ein Kall auf je Tausend Bewohner. Die intelligente, moralische und thätige Bevölkerung von Schottland giebt einen Geiftestranten für je fechshundert und die Bereinigten Staaten von Amerika, mit weit größerer cerebraler Thätigkeit und mit einer so übergroßen Anzahl von geiftigen Größen, zeigen (zufolge bes mehr allgemeinen Gehorfams ihrer Bewohner gegen die Gefetze körperlicher Gefundheit) nur einen Kall wirklicher Geistesstörung unter je achthundert ihrer Bewohner.

Gehirnstörung ober Berrücktheit, eine moderne Rrankheit.

Geiftesftörung ift vergleichsweise eine moberne Er= scheinung. Die Alten, welche größtentheils ftarkgebaute, stumpffinnige Barbaren waren, — mit wenigen cerebralen Erregungen und wenigeren fpirituellen Sturmen - litten felten an den geiftesftörenden Formen der Gehirmmordnungen. Eine spirituelle ober seclische Störung ereignete sich im fünften Jahrhundert, die mehrere verschiedene Arten der Geistesftörung entwickelte. Das Bampprthum Ceine Art der Berrücktheit) herrschte im Süden Europas mahrend bes Mittelalters vor. Italien brachte bie Beißelungs-Leiben= schaft hervor, welche die Form eines wilben, religiösen Kanatismus annahm. Später verbreitete fich ber unbezähm= bare Trieb zum Tanzen und Springen gleich einem elektri= ichen Sturm jogar über Theile bes schläfrigen Deutschlands. Die wunderbare Wolf-Narrheit, genannt Lycanthropie (Wehr= wolfswuth) herrschte in den bergigen Gegenden Defterreichs und Staliens vor.

Über die vorschreitende Zeit mit ihrer großen heilenden Macht unterdrückte gelegentlich den Sturm und beruhigte den geistigen Aufruhr.

Anzeichen psychologischer Urfachen.

Die epidemischen Charakteristiken der seelischen Geistessstörung wurden von gebildeten Beobachtern in allen Theisen der Welt bemerkt. Die schrecklichen Verbrechen in der Geschichte und die rasche Wiederholung besselben Verbrechens in verschiedenen Theisen eines Kontinents ungefähr zu derselben Zeit des Jahres sind leiber nur zu bekannte Thatsachen. Die große kommunistische Vewegung in Paris (1871) besereift in wissenschaftlicher Veziehung — soweit es die sekuns dären Ursachen betrifft — Alles in sich, was ich bis jetzt

erörtert habe.\*) Ein berühmter Arzt drückte seine Meinung dahin aus, "daß eine der Hauptursachen jener schrecklichen Scenen, welche bie endliche Unterbrückung ber Kommuniften= Revolte begleiteten, eine aufteckende geiftige Berirrung war. Der Verstand der Pariser war nach und nach durch die Entbehrungen während ber Belagerung verwirrt geworben. Der Aufruhr am 18. März gab ben Gehirnen ben letzten Streich und ber größte Theil ber ohnehin ichon ftart aufgeregten Bevölkerung wurde bis zur Raferei verrückt. Ueberlieferungen aus dem Mittelalter sind voll ähnlicher Beispiele. . . . . Die Weiber find unter folden Umftan= ben wilber und rücksichtsloser als die Männer und bas kommt baber, weil ihre Nervensysteme entwickelter sind, ihre Gehirne schwächer und ihre Empfänglichkeit schärfer als bie bes stärkeren Geschlechtes, sie sind baher auch viel gefähr= licher und richten auch mehr Schaben an. . . . Reine von ihnen wußte eigentlich, warum ober wofür sie kämpften, fie waren nur von verschiedenen Formen religiöfen Bahnfinns befallen - beffelben, ber bie Sanfenisten veranlaßte, fich felbst zu martern und zwar mit einem feltsamen Ber= anugen am empfindlichsten Schmerz. . . . . Die Männer, welche sich in ihrem Parorismus der Leibenschaft den Bajonetten ber Solbaten entgegen warfen, konnte man zehn Minuten später auf ihren Knieen um Gnade flehen sehen, fie waren in diesem Zustande ebensowenig Feiglinge, als in dem vorhergehenden Heroen, sie waren einfach verrückt bis zum Wahnsinn."

Unwissenheit und Aberglauben geoffenbart.

Menschen mit hypochondrischen Störungen und Weiber unter bem Einfluß hysterischer Gemüthsbewegungen während ber frühen und sehr zum Aberglauben geneigten Jahr=

<sup>\*)</sup> Bergl.: "Quellen ber Ginbrude" p. 5.

hunderte der menschlichen Geschichte wurden als von böswilligen, individualisirten Dämonen und besonders bösen Geistern besessen angesehen.

Die berühmte Wurzel Barath wurde von einer selts samen, unverständlichen Formel und verschiedenen Manipuslationen begleitet, von den alten Juden benützt, um die Dämonen zu bezwingen und die Teufel aus den Körpern der Geisteskranken auszutreiben.

Die meisten der sogenannten "Wunder", welche, wie die Geschichte uns erzählt, die verschiedenen Heilande vollbrachten, wurden an Personen vollzogen, die als von bösen, indivisuellen Kräften besessen, erklärt wurden.

Im "neuen Testament", sowie in verschiebenen Kapiteln fast jeder anderen bekannten "heiligen" Ueberlieserung kann man Berichte über das "Tenfel-Austreiben" 2c. durch eine übernatürliche Gewalt sinden. Glücklicher Weise hat in unserer vorgeschritteneren Zeit die psychologische Wissenschaft,— von der das magnetische Heilen durch "Aussegen der Hände" nur eine Form der Offenbarungen ist — den altzhergebrachten Aberglauben durch wahre und dauernde Erstenntniß ersetz, — einer Erkenntniß, die von den ewigen Principien der Gottheit velebt wird, um eine gründliche Nevolution in der Theologie, Wedicin und Jurisprudenz hervorzubringen, und dadurch eine Grundlage für die gerechte und liebevolle Behandlung der unvollkommenen, elenden, geistesgestörten, überall misverstandenen und vergewaltigten Wenschheit zu schafsen.

Seit dem Vekanntwerden des modernen Spiritualismus kann kein intelligenter Kopf vernänftiger Weise mehr entsschuldigt werden, wenn er die sehr alte Doktrin von der Existenz unsichtbarer, böswilliger Geister vertheidigt, die "Tensel" oder "Dämone" genannt zu werden pflegen, noch kann ein gebildeter Verstand entschuldigt werden, der noch immer an die Vorstellungen Abergländischer, an von gotts-

gesandten Messiassen vollbrachte Wunder glaubt, wodurch "Teufel" ausgetrieben, oder jene "Dämonen"\*) aus den Körpern hypochondrischer Männer und hysterischer Weiber herausgeschlendert werden.

\*) "Und insofern als Jeber sein eigenes Leben mit sich in die andere Welt hinüber trägt, tragen Alle, welche in die Hölle sinken, ihre eigene Hölle mit sich hernm, denn sie tragen die Sehnsucht in sich, welche die Essenz der Hölle ausmacht und von welcher die äußere Gestaltung und Führung Aller daselbst, wie Swedenborg es

beschreibt, als eine Wirfung von deren Urfache resultirt."

Ein Swedenborgianischer Geistlicher sagt, (natürlich theoretisch) daß "die unverbesserlich Lasterhaften zur Hölle und nicht zum hinmel zu kahren bestimmt sind; denn den Charakter und die Eigenschaft, die sie sich angeeignet, in Betracht gezogen, würde der Hinmel ein noch viel qualvollerer Ausenthalt sür sie sein, als die Hölle; eine Wahrheit, die durch das bewiesen wird, was Swedenborg häusig als das Resultat von Bersuchen erzählt, die von bösen Geistern wirklich gemacht wurden, in die Käume himmlischer Enade einzudringen. Sie waren sofort Torturen ausgeseht, in Vergleich zu welchen der Kücksprung in die Hölle ihre einzige Befreiung war."

Mit Bezug auf biefe Sypothese fragen wir nun: "Kann menschliche Einbildungsfraft sich ein traurigeres, melancholischeres Bild entwerfen? Dort find fie - Wefen, die glückliche Engel geworben fein fönnten, beranbt aller Grazie ber Engel — vollständig entmenscht alle Liebe zu Gott und dem Nächsten in ihrem Herzen unterbrückt alles Licht ber Bahrheit in ihrem Verständnifvermögen erloschen alle erhabenen Gefühle und edlen Antriebe verschwunden — das Ge= wissen todt — die Thatkraft erloschen — die Schönheit wahren mensch= lichen Lebens entftellt, verdorben! Dort find fie - ohne Liebe für Alles und Redes, was gut und wahr ift - beren Bergnügen im Sag, in Granfamteit, in Rache und Rudfichtstofigfeit befteht - ohne Buniche für ein heiligeres Leben — ihre Laute, Borte, Geberden und selbst ihre Gesichter mit mathematischer Genauigkeit die Spiegelbilder bes falschen, verkehrten Lebens in ihrem Inneren! — Dort find sie — Ungehener im Gefühl, Ungehener in Geftalt, Ungehener in ihren Sandlungen! Ihre verfehrten Gedanken, ihre bofen Begierben schreiten mit vor und prägen sich mit photographischer Treue auf himmel und Erbe ein - an Mem über, unter und um ihnen - in ben Regionen, die sie bewohnen, den Sausern, in denen sie leben, den Aleidern, die

In den Tagen, welche historisch Jesu zugetheilt wurden, wurden die Symptome und Merkmale der Verrücktheit nicht weise unterschieden, und noch weniger wissenschaftlich erörtert. Die Eindilbung des ungebildeten Geistes jener Zeit brachte in Ermangelung gehaltvollen, korrekten Wissens die gedankensloseten Erklärungen wurden unter den Glaubensbekenntnismachern — welche stets aberschaben Geister — in den anderen Fächern des Denkens wirkenden Geister — in den wenigen Worten zusammensgesast: "Er ist vom Teusel besessen!" Kurz, sowohl die gedankenlosen Spiritualisten des ersten, wie auch ihre getreuen Nachsolger in den Kirchen des neunzehnten Jahrhunderts nahmen in der ganzen Fülle ihrer Albernheit lieber die (anscheinend) übernatürliche Erklärung, an als die wahre und wissenschaftliche.

Gewissenhafte Forscher übrigens — welche burchans philosophisch und rationell in ihren Wethoden und Schlußfolgerungen sind, — haben wirkliche Fortschritte in dem Studium und der Behandlung von Geistesstörung und Narrheit gemacht. Die verständigen Egyptier verwarsen die "Dämonenscherie" der arabischen Priester und heilten eine große Anzahl ihrer Geisteskranken. Pythagoras, ein wahrer,

Wie und warum Swedenborg in seinen Frethum versiel, habe ich in dem dritten Bande der "Harmonischen Philosophie" (der Seher) zur Genüge erörtert.

sie tragen, den Creaturen, denen sie begegnen, — all' die schrecklichen Ansichten, auf die sie blicken, sind nur die Widerspiegelungen all' der Falschheiten und bösen Thaten, welche sie in ihrem Leben begangen."

Das Borstehende von zwei Antoren, welche über die Theorie Swedenborg's sich änserten (ber eine B. F. Barret, der andere der verstorbene Geo. Bush) schätzte ich einfach als Berichte über vermeibbare Frrthümer, von Swedenborg abgeleitet und von Männern wiederholt, die, obgleich achtbar, doch beklagenswerth, im Frrthum steden geblieben sind.

spiritualistischer Nationalist, heilte die akuten und andere Formen der Geistesstörung durch Amwendung von dem Ohre wohlgefälligen, musikalischen Aufführungen, auf welche er bann unmittelbar eine Reihe harmonischer, wundervoller törperlicher Uebungen folgen ließ. Hätte er ben religiöfen Aberglauben fo Vieler in seiner Umgebung angenommen nämlich die Theorie von der "Befessenheit" und den "Teufel im Leibe haben" -, seine wohlwollenden Bemühungen zu heilen würden verfehlt gewesen sein und die geiftig Gebeugten und hochgradig Geiftestranten feiner Tage würden in unbeschreiblichem Jammer geftorben, die Sterne ihres Lebens in ber mitternächtlichen Schwärze ber Berzweiflung versunten sein. In bem Lichte ber unabänderlichen Prinzipien betrachtet wird Geiftesstörung ebensowenig burch bie Plage individualisirter Dämonen verursacht, als Unverdaulichkeit burch den Stich einer Micke ober Epilepsie burch das beständige Fließen der Riagara-Källe. Die so wunderbaren Erfahrungen psychologischer Subjette und sympathetischer Medien, - welche in der Negel nicht fähig find, ihre eigenen besonders eindrucksfähigen und feltsam gemischten Buftande zu untersuchen und zu verstehen, mahrend sie ihre Erfahrungen machen — muffen in bem Lichte ber festen Naturprinzipien — der unendlichen Eigenschaften nnendlichen Gottes - gelöft und auch nugbar gemacht werben, eines unendlichen Gottes, deffen Eigenschaften ein erleuchteter Berftand und reine, felbstlose, unperfönliche innere Auffassung sind. So betrachtet bringt ber moberne Spiritualismus unmittelbar und im Ueberfluß der Menfchheit das unschätzbare Erbtheil einer vollständigen und absolut wahren Erklärung aller psychologischen Ursachen, betreffend die Entwickelung und geeignete Behandlung jeder Art und jeden Grades geistiger Krankheiten.

Die Wahrheit dieser Behauptung wird gemügend in anderen Theilen dieses Bandes erbracht werden.

Davis, Störungen.

## Die medizinischen Definitionen sind ungenügend.

Eine vorzügliche Autorität\*), an der medizinischen Schule bes Bellevue-Hofpital angestellt, sagt sehr treffend: "Es wurden viele Bersuche gemacht, die Geistesstörung zu definiren, jedoch nur mit sehr zweifelhaften Erfolgen . . . . . " Locke's Ibee, daß Täuschung, Ginbildung ober Hallucination zur Geistelftörung nothwendig sind, schließt eine Menge Källe aus, in welchen teine bieser Quellen bes Jrrthums zum Vorschein kommen. Die Definition Dr. Cullen's -"ein Rachlassen der geistigen Fähigkeiten ohne Wurerie (Fieber) und ohne Coma" (Schlaffucht) — irrt in berfelben Weise, denn oft sind die rein intellektmellen Gabigkeiten vergleichsweise gefund . . . . "Gleiche Schwierigkeit bietet die Rlaffifizirung der verschiedenen Formen der Beiftes= krankheiten und ning dieselbe so lange fortbestehen, bis unsere Kenntniß der Philosophie des Verstandes und die Thätig= keit der einzelnen Theile des Organs, durch welches der Geist sich kund giebt, mehr vorgeschritten ist, als es bis jetzt der Kall ist."

Glaubt inbessen wohl Jemand, daß, trotz dieses freien und wahrheitsgetreuen Bekenntnisses eines Professors und Doktors, Dr. Mac Cready — ober irgend einer seiner Herren Kollegen — auch nur Eine Stunde der Prüfung der psychologischen Enthüllungen des modernen Spiritualis

<sup>\*</sup> Professor B. B. Mac Creaby, Med. Dr. in Rem York — im IX. Bande Seite 540 ber "Amerikanischen Encyklopaedie."

mus wibmen würde? Ganz tühl bemerkt er in seinem Aufsatze: "In Ermangelung irgend einer Grundlage, auf welcher eine philosophische Wasssitzirung gemacht werden könnte, können wir nur annehmen zc. — Dr. Buchnill's wohlwollende Definition wird angenommen und lautet "ein Zustand des Geistes, in welchem ein falscher Begriff oder ein falsches Urtheil, eine mangelhafte Macht des Willens oder eine unbezähmbare Heftigkeit der Assette und Instinkte einzeln oder vereint durch Krankheit hervorgebracht wurden."

An einer anberen Stelle erwähnt Dr. Mac Cready das Faktum, "daß in den legten Jahren — (d. h. unlängst, obwohl die Orthodoxie zugibt, daß die menschliche Kasse sechs Tausend Jahre alt ist, während die Wissenschaft sechszig Tausend und mehr bestätigt) "durch heftige Gemüthstewegung hervorgerusene Geiskesstörung eine bedeutende Diskussion hervorgerusen hat." Und diese Art Geistestörung desinirt er so: "Moralische Geistesstörung, Verzückung und Verdrehung der moralischen Fähigkeiten, von körperlichen Ursachen abhängend und nicht begleitet von irgend ausgeprägter Verirrung des Verstandes."

In allen diesen Desinitionen wird der Leser nichts als eine Beschreibung von Symptomen und Wirkungen sehen, während die ursprünglichen Ursachen dieser Art Geistesstörung in einer Dunkelheit bleiben, die so vollkommen ist, wie die der Nacht, welche den menschlichen Berstand Tausende von Jahren vorher umhüllte. Könnten wir nicht fast ebenssowiel von den wirklichen Ursachen der Geistesstörung lernen, wenn wir uns von der medizinischen Wissenschaft zu des Poeten: "Lauf der Zeit" wenden, worin er so meisterhaft und genau die schrecklichen Kundgebungen der Berrücktheit ausmalt? Er sagt:

"Der Mensch, der heut die Glorie seiner Art Klar im Berstand, groß im Berstehen, Im Urtheil scharf, schnell in der Sinbildung

An Soffung reich und viel versprechend. Gleich einem wohlbebauten Felde, Erfrischt vom Than aus Gottes Hand. --Ju Retten morgen, rasend wild, Gepeitscht den Körper durch Dieners Sand Und fitend bann auf elendem Etroh. Die Retten beißend mit den Rahnen, Die eifern Fuß' und Sand' ihm feffeln, Und der versucht sein starres Aug' hinaus aus dem Kreis der Schmerzen zu fenden; Und der elender noch, weil niedriger, Des Idioten Lachen nun ausstoffend In Blödfinns Ausbruck schrecklicher erscheint, Den Strohhalm feinen Szepter und ben Stein An den gekettet er, als Thron anfieht, -Der Mensch ift arm, arm, arm! Gefallen tief, noch tiefer, als bas Thier; Denn fein Berftand, den Weg vergebens fuchend Berlor fich in der fturm'ichen Bufte feines Birns, Das Thätigkeit gewohnt, nun Alles feltfam, Monströs, abschenlich in der Phantafie erschant."

Ein englischer Arzt, Dr. Blandford, Professor ber aerichtlichen Medigin an ber mit bem St. George= Hofpital in London verbundenen Lehranstalt, sagt über ben Gegen= ftand, den wir eben behandeln, in seinem neuesten Werte: "Wenn es in dem Studium der Medicin eine Abtheilung aibt, welche mehr als alle andern eine Kunft, ein Geheinniß genannt zu werden verdient, so ift es die Behandlung und Erforschung ber Geiftesftörung. Die Behandlung ift eine Kunft, welche während des gegenwärtigen Jahrhunderts in einem nicht geringeren Grabe vorgeschritten ist, wie andere Kunfte auch und in welcher wir bei Gebuld, Erfahrung und Beifviel - fo ift wenigstens zu hoffen -, eine ebenfo große Wertigkeit erreichen werden, wie in ber Chirurgie und Geburtshülfe; die Störung selbst aber, die wir Geistesstörung nennen, ift noch ein unenthülltes Geheimniß. . . . . In Wahrheit, ihr unerforschliches Erscheinen ohne bestimmbare

Ursache in einem seither geistesgesunden Menschen, und ihr nicht weniger unersorschliches Verschwinden sind Dinge, deren Ursachen, — wir müssen es offen bekennen — von menschelichem Wissen noch nicht ergründet wurden. Dessenungeachtet ist gerade dies ein Zweig unserer Kunft, der sich beständig unserer Ausmerksamkeit aufdrängt."

Dieses Bekenntniß ist gewiß beachtenswerth und der Nachahmung würdig, läßt aber sehr klar erkennen, daß Dr. Blandsord nichts von dem weiß, was der moderne Spiritualismus betress der Geheimnisse der Psychologie eröffnen kann.

Alle Acrzte stimmen barin überein: "Die Ursachen ber Krankheiten sind unzählig und viele von ihnen vollständig über unser gegenwärtiges Wissen hinaus." Und doch, ungeachtet der mächtig langen Zeiträume, welche die menschliche Rasse auf der Erde zugebracht hat, dürsen sich weniger Geister in die verbotenen Gärten des Spiritnalismus wagen, um wissenschaftliche Wahrheit zu suchen.

Vielleicht die vernünftigste Desinition der gewöhnlichen Geistesstörungen gibt Dr. A. Eurtis zu Cincinnati in Fols

Geistesstörungen gibt Dr. A. Eurtis zu Eineimati in Folgendem: "Was immer das Gleichgewicht der Nerven- und Arterien-Thätigkeit stört, kann Delivium oder Geistesstörung hervorrusen. So z. B. wenn eine Person, deren Geistsehr leicht erregdar ist, sich gefährlich erkältet, wird die Eirstulation nach innen getrieben, (wie dei allen Erkältungsfällen), aber das Gehirn, das ohnehin sehr empfänglich und zwar in manchen Theilen mehr als in anderen ist, wird die Thätigkeit an eben diesen empfänglicheren Theilen am schlimmsten empsinden, während die anderen Theile vergleichsweise ruhig bleiben. Diese Unregelmäßigkeit der Thätigkeit erzeugt Delivium, welches, wenn einmal sest eingenistet und lange andauernd, Geistesstörung genannt wird. Die dauernde Herstellung des Gleichgewichtes ist die Heilung jedes einzelnen Falles und auch die einzige für jeden. Die

Schwierigkeit ber Hätigkeit in manchen Organen und ben Wangel an Eindrucksfähigkeit anderer, auch in der Unwilligfeit oder Unfähigkeit des Patienten, der Behandlung zu Hülfe zu kommen oder auch in der Unwissenheit des Behandelten oder Dessen, der ihn behandelt, über das, was in dem speziellen Falle nöthig ist oder endlich in der Kombination aller dieser Ursachen. Delirinm ist ebenso unschädlich und leicht zu heilen als fast jede andere Krankheitsssorn, wenn Beide, Patient und Arzt ihre Natur und Kennzeichen verstehen. Wie aber kann Aberlassen und Gisteingeben zu einer Heilung beitragen, welche Gleichgewicht, Fülle und Freiheit der Eirkulation ersordert?"

Bier ift ungeachtet ber eben citirten rationellen Definition und anempfohlenen Behandlung eine totale Auslassung iener mufteriöfen Kundgebungen des Geiftes zu bemerten, welche an Patienten, die geistesgestört genannt werben, zur Anschaumg kommen. Die Doktrin des Gleichgewichtes ift auf die Natur gegründet und es ist nicht mehr als gewöhn= licher Hausverstand, dahin zu wirten, daffelbe jo schnell wie möglich wieder herzustellen. Aber unsere Anftalten und Hospitäler, obwohl ungehener vervollkommnet in ihren ge= fundheitlichen und bisziplinarischen Theilen, zielen nicht ein= mal auf "Gleichgewicht", sondern eher darauf hin, Patienten wieder zu einem richtigen Stande feiner torverlichen Gesundheit zu bringen, wobei hernach, wenn bieses Riel scheinbar erreicht worden, sich oft herausstellt, bag bie innere Krankheit, welche ebenso unsichtbar, unerklärt und geheinnisvoll wie vor sechshundert ober Tausend Jahren bleibt, nur verhüllt, (in den Körper zurückgetrieben) wenn nicht aar vermehrt und befestigt, statt geheilt worden ift.

Anmerkung: Bezüglich ber Definition brückt sich, ber Wahrheit ebenfalls näher kommend, Schröter von ber Kolf folgender Maßen aus: "Nach meiner Ueberzeugung

hat man die Gehirnfunktionen, die je nach verschiebenen Zwecken und nach der Beschaffenheit der wirksamen Zellen verschieden ausfallen, genau zu trennen von einem höheren Prinzip, nämlich einer selbstständig wirksamen Seele, die zwar mit den Gehirnzellen auf's engste verknüpft ist und dieselben Eindrücke empfängt, aber auch wiederum selbstständig auf sie einwirken kann und sich dadurch von allen Naturskräften unterscheidet."

Bezüglich ber Definition bes Jerseins sind übrigens alle heutigen Psychiatren ehrlich genug einzugestehen, baß. obaleich bas Gehirn und seine Funktionsgesetze besser gekannt find als früher, und im Gehirn meist die Ursache zu suchen fei, bennoch Bieles noch buntel ift. Sie geben offen zu, baß bie Psychiatrie sich pathologisch-anatomisch vielfach noch auf ber Stufe einer großen Reihe anderweitiger innerer Krant= heiten, namentlich Nerventrantheiten befindet, die vorläufig als funktionell bezeichnet werben muffen, weil patho= logisch = anatomische Befunde fehlen. Allein felbst wenn man solche pathologisch-anatomische Entbedungen noch machen würde, so bleibt boch immer noch die Frage übrig: Wodurch sind diese Befunde entstanden? Und die Antwort barauf ist: Lernet erst ben Menschen als einen Mitrokos= mos aus Körper (planetarischen), Seele (vitalen) und Geist (göttlichen Ursprunges) bestehend erkennen und Ihr werdet ber Wahrheit nach und nach näher rücken. —

Wer die verschiebenen therapentischen Methoben der medizinischen Schulen näher kennen lernen will, den ver-weisen wir auf ein soeben erschienenes kleines Werk von Dr. Münninghoff, betitelt: "Das Wesen der Krankheiten" (Berlag von W. Besser in Leipzig.)

In geistreicher Weise hat Dr. M. die einzelnen Berschrungsweisen der Mediziner historisch entwickelt und bezüglich der Allopathen im 14. Kapitel namentlich die seit den letzten 40 Jahren veränderte Fieder-Therapie zusam=

mengestellt und schließt dann mit den Worten: "In raschem Fluge haben die Therapenten ihre Areisbewegung nach einer energischen, aktiven Therapie fortgeseht und im stolzen Bewußtsein auf den kläglichen "Nullpunkt" zurückgeblickt, auf dem die Wiener und die ursprünglich physiologische Schule resignirt stehen geblieben waren, um die Aranken "expektativ" aus dem Leben zu befördern, wie einer der süsssianten Apostel der neuen Nera (Prof. Vinz), gestützt auf sein unsehlbar heilendes Chinin, höhnisch von der älteren Generation sagte."

Dr. M., der über eine scharse Logit zu versügen hat, hat selbst in seiner Praxis alle Systeme erprobt und spricht sich unparteiisch für die ekkektische Methode aus. Das heißt vernünstig urtheilen; denn ein jedes System enthält Wahrheiten. Es handelt sich nur darum, mit richtigem (Seher=) Wick das Richtige immer zu tressen. Deshald rust auch Dr. M. am Schusse bieses Kapitels aus: "Aus der Fülle menschlicher Forschung ist die goldene Mitte des gesunden Menschwerstandes und der Weiter=entwickelung in der Medizin zu suchen und zu sinden."

# Geistesstörung, als eine nur physisthe Erscheinung betrachtet.

Seit Professor Huxley's Enthüllung der Hypothese von ber "physischen Lebensbasis", — welche glücklicherweise bie allgemeinste Aufmerksamkeit und bebeutende Auerkennung in Amerika gefunden hat, haben wir etwas Werthvolles von einem einstmals sehr ausgezeichneten Brigabier-General und ebenfo von einem einst total vernichteten Stabsarzt ber Bereinigten Staaten = Armee erhalten.") Diese medizinische Antorität hat unlängst die Beröffentlichung eines wirklich gelehrten und ausgezeichneten Werkes: "Abhandlung über Krankheiten bes Rerven-Suftems" veranlaßt, in welchem bas Gehirn, das Nückenmark, die Nervenzellen und die peri= vherischen Nerven, (was auch bieselben immer sein mögen) als die Ursache, der Sitz und die Basis behandelt werden, von denen aus alle bekannten cerebralen und nervofen Gemuthsbewegungen sich entwickeln. Er unternimmt es, in feinem materialistischen Theorien-Netz alle Grade und Formen von Geiftesftörungen, von ber heftiaften Geiftesftörung herab bis zu dem unbedeutenosten epileptischen Aufall zu fangen; ja selbst (wie in einem früheren Aufsatze erläutert) behandelt er die regelrechten Funktionen der Medien bis

<sup>\*)</sup> Es ist damit Dr. Hammond gemeint, der caffirt werden sollte, aber resignirte.

herab zu ber milbesten Art von geistiger Aufregung über religiöse Gegenstände als Arten der Geistesstörung und nervösen Unordnung, untergeordnet der Autorität solcher allopathischer Wundermittel wie: "Chloral", "Lithium", "Strychnin", "Potassium", "Sodium", "Phosphor". In Berbindung mit diesen wissenschaftlichen (?) Präparaten empsiehlt Dr. Hammond auch die tägliche Bertilgung großer Duantitäten Nahrungsmittel aller Art, mittelst deren die ersichöpften Kräste wiederhergestellt, die von nervöser Erschöpfung herrührende Schlassossieht besiegt und so das Gehirn in die Möglichkeit versetzt werden soll, seine Funktionen wieder angemessen zu verrichten.")

Geistesstörung als eine Entwickelung von einer physischen Basis ausgehend zu betrachten, durch chemische Substanzen und unabänderliche Gesetze herbeigesührt, ist gleichsbedeutend mit dem Schätzen des menschlichen Geistes als eine "Wirkung" von Lebens-Glektricität, Magnetismus und Phosphor, durch die Nerven-Organisation aufgesaugt und entwickelt. Nach solchen falschen Prämissen verschreibt die eitirte Antorität auch ganz logisch chemische Substanzen als "Heilmittel" für Geistesstörung und für alle unsgewöhnlichen Störungen des Nerven-Systems und der Gehirnzellen.

<sup>\*)</sup> So lange wir die vitale Kraft in unserem Organisnus nicht kennen, wodurch unsere organischen Zellen bewegt werden; so lange wir uns den Grund nicht sagen können, warum z. B. bei Zwillingen desselben Geschlechtes, beide mit derselben Nahrung ernährt und unter demselben Einfluß groß gezogen, dennoch körperslich, seelisch und geistig so verschieden sind; so lange wir nicht wissen warum z. B. tartarus stidiatus (Brechweinstein) bei den Einen antiperistaltische Bewegung d. h. Brechen erzeugt, bei einem Andern aber absührend anstatt brecherregend wirkt, — so lange ist es Unvernunst, das Lebens-Prinzip mechanisch zu betrachten und durch rohe Mittel korrigiren zu wollen.

Rehmen wir diese Theorie für einen Moment als erwiesen an, nehmen wir für einen Moment an, bag ber Geift, einschließlich all' seiner Gigenthumlichkeiten und Gigen= schaften, eine Wirkung ift, hervorgebracht burch bie Thätig= teit bes Nerven = Syftems und befonders eine Wirkung ber Gehirnthätigfeit, was mußte man, von biefer materiellen Grundlage ausgebend, folgern muffen? Gemäß bes einfachen und wunderbaren Gesetzes ber Logit Folgenbes: Alle Mani= festationen bes Geistes, entweder normal oder nicht, entweder aleichförmig ober unregelmäßig, find genau fo viele Mani= feftationen ber Materie, die bis zu bem Stadium des Gelbit= Bewußtseins aus ihr (ber Materie) hervorgebracht wurden. Und was folgt ferner barans? - Dieses: daß Tugend, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Berstand, Gingebung, Ehre, weiter nichts find, als ebensoviele verschiedene Entwickelungen einer chemischen Batterie, genannt und bekannt als "Gehirnund Nerven-Suftem." Wenn biefe Batterie burch irgend eine Ursache überkräftig wird, bann läuft sie über mit einem vollen Kopf abnormer Aengerungen, genannt: Lafter, Brrthum, Schlechtigteit, Sag, Geiftesftorung und biefem entsprechenbe nervose Buftanbe.

Dottor natürlich, baß ber Gesundheitszustand badurch gesbessert wird, daß die "Batterie" in regelmäßiger und harmonischer Arbeitsthätigkeit erhalten wird. Die chemischen Substanzen, genannt: Geist, indem sie nach bestimmten Gesetzen agiren und reagiren, können Laster statt Tugend entwickeln, Schurkerei statt Chrlichseit, Geistesstörung anstatt Bernunft, Spiritualismus anstatt Materialismus, ein Medium austatt eines Orthodoxen, jeden Eindrucks von geistigen Dingen unfähigen Menschen; was kann baher solgerichtig mehr wissenschaftlich rationell — was mehr philosophisch originell sein — als den solcher Art afsizirten Patienten mit mineralischen Bromiden, Alkalien, Säuren, Salzen

und mit großen Quantitäten besonders stark reizender Nahrung und anderen chemischen materiellen Dingen die des Genies eines Basilius Balentinus oder des Alhchmisten Paracelsus würdig wären, zu doktern und vollzustopfen. Seder erleuchtete und gewissenhafte Arzt — ja jeder Beosbachter der Ursachen, der Erscheinungen des Fortschrittes und der Berbreitung menschlicher Leiden — weiß aus seiner eigenen Ersahrung, daß die Anwendung medizinischer Präsparate der körperlichen Konstitution schädlich ist.

## Die mahre Lehre von der Entwickelung.

Die ewige Ursprungsquelle aller Entwickelung bin ich von allem Anfang an beeindruckt worden, "den großen positiven Geist" zu nennen, wie alle meine Leser wohl wahrgenommen haben, und der Ausdruck "Entwickelung" ist mur der Name für den Prozeß, durch welchen durch die wundervollen sestgestellten Gejetze der Wirkung und Gegenwirkung alle innewohnenden Eigenschaften zur Erscheinung gebracht und ihre verschiedenen und geeigneten Organisationen ausgebildet werden.

Anf diese Art entwickelt sich das Pflanzenreich von den Essenzen und Eigenschaften, welche in dem Mineralreich enthalten sind, und das große Reich des thierischen Organissmus entwickelte sich von den beiden immensen Reichen der Pflanzen und Mineralien und endlich die krönende Entwickeltung des ganzen Systems — das Menschenreich — entwickelte sich aus allen Substanzen, Flüssigkeiten, Essenthümlichkeiten und Prinzipien, die in den drei niederen Reichen enthalten sind. Aber dankbarst bestätige ich, daß ich nirgend und in keiner Zeit mißleitet und sehl geführt worden die, zu lehren, daß des Menschen intellektuelles und spirituelles Dasein ein Produkt der materiellen Welten

fei, welche fo höchft harmonisch seine lebendige und rein nur physische Existenz ausarbeiteten und entwickelten.\*)

Vestimmtes Wissen ist unendlich mehr geeignet für ben Wahrheit verehrenden rationellen Verstand, als die unbestimmten Hypothesen eines beständig wechselnden Wateriaslismus. Insosern es positiv gewiß ist, daß die ewigen Vestätigungen des ewigen Wenschen-Geistes nicht die verschwindenden Flämmchen einer chemischen Vatterie sind — durch den Anatomen darstellbar als sichtbares Gehirn und sichtbare Nerven — ebenso absolut gewiß ist es, daß Störungen und Unordnungen der sozialen, moralischen und intelsettnelsen Eigenschaften des Menschen Lebensdasis" aus entwickeln oder die durch Anwendung von in chemischen Laboratorien zusammengebranten Arzneien und Wunderheilsmitteln etwa geheilt werden können.

Vereinigung der Orthodoxie mit dem Materialismus.

Um dem Vorwärtsschreiten der Armee der spiritnellen Progressisten — diesen Trägern des Evangeliums guter, Renigkeiten unparteilsch für alle Menschheit — ein Halt zu gebieten, haben die orthodoren Religionsbekenner ihre einflußreichen Stimmen mit jenen der populären materia= listischen Doktoren vereiniget und wie Ein Mann schreiensie aus vollem Halse: "Aller Geist ist Materie! Materie ist sterblich und kann nicht leben! Das Bestehen eines persönlichen Menschen unabhängig von seinem Körper ist numöglich, daher sind die Lehren des Spiritnalismus wissenschaftlich salsch. Somnambulismus, Hellsehen, mag-

<sup>\*)</sup> Jur genaueren Unterrichtung über biese Fragen verweise ich den sorschenden Leser auf den fünften Band der harmonischen Philossophie — Der Denker — ebenso auf die vorhergehenden und folsgenden Bände desselben Werkes.

netifche Etstafe und unwillfürliche Mediumichaft find nur Kormen nervöfer Krankheiten und Modifikationen ber In Anbetracht welcher fehr wichtigen Geistesstörnna. Entbedung fich bie verschiedenen Schulen ber feftirerifden Religion und die verichiedenen Schulen der fettirerifden Medizin vereinigen und ihre Stimmen vereint erheben au einem langen, lanten Schrei ber Berherrlichnna und Dantfagung ber großen positiven demischen Batterie (bem Gehirn, Midenmark und Nervenzellen) des Universums der hohen und heiligen Dreieinigkeit unaufhörlicher Entwicke-Inng, ber Urfachen aller fozialen, moralischen und intellettuellen Erscheinungen - jett, in Bufunft und für immer! Amen! Selah! Gelah!" Und hier folgen nun, nach bem "Kirchenmann" (eine religiöse Zeitschrift) bie verschiebenen fektirerischen Religionen, welche an bem Jubilaum Theil nehmen follen. "Die öftliche Kirche ift getrennt von ber weftlichen, mit zahllosen Setten in ihr. Die westliche geirche. so weit sie römisch ift, erklärt, daß sie allein die wahre Kirche sei, mahrend sie boch an Frrthumern reich genug ift, um alle ihre Mitglieber damit zu versenken. Auch bie proteftantischen Kirchen in Europa find gespalten, wenn wir uns aber zu unserem Lande (Berein. Staaten) wenden da ist die Rahl ber Sekten endlos! Sieben verschiedene Setten ber Methobiften in Giner Stadt! Acht verschiedene Sekten Baptiften (Wiebertäufer) in einem kleinen Theil Gines Staates! Sieben verschiedene Sorten Presbyterianer in den Bereinigten Staaten. Und unfere "Rirchen : Bierteljahresichrift" erzählt von sieben Lehranstalten verschiebener Auffassung (obwohl in Giner Kirche vereinigt) in ber Episkopal-Kirche. Was soll geschehen? Gin Ding ist klar genug - gegenseitiges Berunterschimpfen bietet tein Mittel gegen biefe Spaltungen; Saß, Reid, Gifersucht, Boswilligkeit und alle gegenseitigen Lieblosigkeiten bringen sicherlich die wünschenswerthe Einigung nicht zu Stande." - Unglückliche!

Ihr fragt: Was soll geschehen? Ihr veröffentlicht Vorschläge und labet zu Vorschlägen für ein "Heilmittel" ein? Wißt Ihr benn nicht, daß ein berühmter Arzt, -- einer von Eurer eigenen Bartei — eine "Abhandlung" veröffentlichte, welche die bernhigende Radricht enthält, daß Eure Herzens: forgen, Eure Angft wegen ber Rettung Eurer Seelen, Eure Aufregungen mahrend ber Erweckungszusammenkunfte. Eure egoiftischen Ginbilbungen betreffs Erhörung Eurer Webete — Richts find als cerebrale galvanische Symptome aröfierer und geringerer Stärke — nichts als so viele phusiologische Zeichen, daß Euere Gehirn- und Nerven-Batterien in ihren Arbeiten unregelmäßig sind — warnende Anzeichen einer gemüthsbewegenden oder irgend einer anderen Form ber Geistesstörung, welche geheilt werben kann burch genügenden Schlaf, verständige Uebungen, fräftiges Effen ber reichsten Nahrungsmittel in Berbindung mit der verftändigen Anwendung von Phosphor, Kali, Natron und anderen dem demischen Bergen ber medizinischen Wiffen= schaft so theuren Mitteln. Im Namen ber ewigen Wahr= heit frage ich: Kann unsere mütterliche, produktive Erde nichts Befferes hervorbringen, als diefe leblose, diefe gottlose "Wissenschaft", durch welche die Menschen aus logischer Rothwendigkeit Gott leugnen und ihr eigenes un= sterbliches Leben verneinen? Der Frau Browning helle Augen muffen in der kommenden Zeit neue Dynastien einer weiseren und befferen Menschen-Raffe entbeckt haben. Konnte fie wohl diese positiven Philosophen, diese Natursorscher, diese Männer ber Wiffenschaft, biese freireligiösen Unglänbigen aesehen und gemeint haben, als sie prophetisch schrieb:

"Die alte Welt sie wartet der Stunde, wo nen sie geboren, Wo nene Herzen personlich stets wachsend entgegen sich eilen, Wo Massen sich bermehren zu neuen Dynastien Und neue Kirchen und neue Gebräuche und neue Gesete Und neue Gesellschaft, die Falschheit ausschließend, die Freihe befördert."

Die Schlufifolgerung, unferer Unsicht nach, ift in Kurze wie folgt: Wie Tugend ein Produkt der Glemente und Gigenschaften des Geistes ift, so ift Lafter ein Produtt un= richtiger Thätigkeit berselben Elemente und Gigenschaften, die durch die Seele wirken. Bernunft ift die Blume bes Weistes. Geiftesstörung stammt von derselben Blume, ift aber ihrer Gefundheit und ihres Duftes beraubt. Da höhere Wirkungen nicht aus niederen Ursachen fließen, so fann Harmonie und Gesundheit (in ber Scele) nicht burch bem Körper beigebrachte Medizin entwickelt werden. weil soziale, moralische und intellettuelle Erscheinungen nicht von entgegengesetzten Ursachen fließen können — sondern aus jogialen, moralischen und intellektuellen Quellen und Hauptursprüngen hervor fliegen muffen - fo muffen fie. bei aesunder Beschaffenheit genährt, und wenn erkrankt. geheilt werden burch Hilfsmittel und Ginfluffe, die mit ihrer Grundursache und ihren inneren Rothwendigkeiten wesentlich verwandt find.

In der Banart einer Frenanstalt selbst sollte alle mögliche Freundlichkeit und harmonische Ausschmückung dars gestellt und menschenfreundlich ausgedrückt sein, um psychostogische Zufriedenheit und wesentliche Ruhe zu gewähren. Sine zurte und hülfreiche Bediemung — von der Küche dis zum höchsten Stockwerk hinauf — müßte vorhanden und den Wärtern und Wächtern strengstens verboten sein, den "scharfen Amtston" der Gesängniswärter zu gedrauchen; eine wahre Heinstätte sür Kranke sollte eine solche Anstalt sein, nicht blos vier Wanern, mit Vildern behangen und vergoldet, sondern ein geräumiger Platz der Hüsse und Zuneigung, ersüllt von jenem heiligen Magnetismus, der die Verlassenen, die Heinsthlosen, die gebrochenen Herzens Weinenden anzieht — heilt.

Anmerkung: Dieser Vorwurf trifft bie beutschen Anftalten, die meift nach ben neuften Prinzipien ber Humanität gebant und eingerichtet sind, nicht; wenigstens ist das mir bekannte Illenan im Größerzogthum Baden, welches umsgeben von schönen Gärten und Anlagen seinen Insassensgeben won schönen Gärten und Anlagen seinen Insasserengehen und andere ausheiternde Mittel gewährt, nicht von der Seite bekannt, im Gegentheil, es ist zur Aufnahme von solchen Kranken als recht geeignet zu empsehlen. Auch hat mir ein sehr reicher Amerikaner, der als Geisteskranker früher in einer Anstalt in Paris war und als geheilt ans Illenan entlassen wurde, erzählt, daß Behandlung, Entzgegenkommen der Aerzte und der Bedienung in Illenan eine viel liebevollere sei, als die Behandlung in der Pariser Anstalt gewesen sei. Rur die Kost sei dort seiner gewesen, doch glaube er, daß die deutsche Kost rationeller sei.

(6. v. 2.)

#### Wichtige Chatsachen in der Constitution des menschlichen Körpers.

Wir kommen nun zur Betrachtung einiger wichtiger und wundervoller Dinge, die in Verbindung stehen mit dem menschlichen Körper und Geist. Eine wahre Erkenntniß in Betreff der Ursachen und der Heilung der Geistesstörung kann nur von einer wahren Erkenntniß der körperlichen und geistigen Organisation des Menschen abgeseitet werden. Die wundervolle Weisheit und die undegrenzten Vollkommensheiten unseres All-Vaters und unserer Mutter Natur sind wahrhaft herrlich dargethan in dem Van des Menschen; und noch viel mehr in den mannigsachen Harmonien und ZwischensBeziehungen und den zarten Abhängigkeiten in der Versfassung der Seele.

#### Das Lebensalter, das der Mensch erreichen sollte.

Die bekannten Zahlen brei, fünf und sieben haben immer wiederkehrende Bedeutungen in dem menschlichen Orsganismus. Die richtige und gesunde Dauer des menschlichen Lebens z. B. kann bestimmt werden durch das Multipliziren von fünf mit den ersten zwanzig Jahren, zu welcher Periode das Wachsthum der Knochen vollendet ist. Würden Männer und Frauen in Uebereinstimmung mit den Gesetzen körperslicher Gesundheit und geistiger Harmonie leben — angedeutet

burch die etwas zu materialistische Maxime "törperliche Bequemslichkeit und geistige Ruhe" — so würden sie ihre gegenseitige Gesellschaft in dieser niederen Welt wenigstens Ein Hundert Jahre genießen. Jede Zeitdauer weniger als ein volles, rundes Jahrhundert an des Menschen Leichenstein ist eine Kritit entweder seiner Aufstührung, seiner Erzeuger oder des kelimas und es ist-nicht zu viel gesagt, daß Jahrhunderte nach seinem vorzeitigen Tode er erröthen dürste, wenn immer er sein Antlitz dem weißen Steine zuwendet, der seinen Chrennamen trägt.

Das weiße Gerüste im Ban bes menschlichen Körpers.

Es find ungefähr zweihundertsiebenundvierzig Knochen im menschlichen körper vorhanden, welche eine feste Masse von demischen Verbindungen ober mineralischen Stoffen bilben, befannt als Phosphate, Mohlensäure, Chloribe, Aluoride, Raltoryde, Ralcium, Magnesium, Coda, Eisen, Manganfäure 2c., unter welchen bas Wesetz ber Begetation jehr vollkommen dargestellt ist, indem die Knochen gleich fo vielen Pflanzen und Bäumen wachsen, sowohl von innen wie von außen, im Durchmeffer und der Länge oder per= penditulären Nichtung nach, durch die Ausdehnung ihrer inneren körnigen Zellen und Näume und durch die fort= währende Bildung und Entwickelung knorpeliger Kerne; und auf diese Weise, in Uebereinstimmung mit bem Pringip des Wachsthums, welches eines der vielen Prinzipien in der Einrichtung der Seele ift - baffelbe Gefets wirkt in Thieren ebenso vollkommen wie im Menschen — wird die weiße und mächtige Grundlage für ben höheren Organismus - bas Knochengeruft - geformt. Die Knochen find an ihrer äußeren Oberfläche seft und glatt, mit einem munder= vollen Kleide bedeckt, zusammengesetzt aus weißem fibrosem Stoff, dem Beriosteum, und mit ungählbaren

Deffnungen, durch welche sich Arterien und Venen in die Benetralia (das Innerste) des wundervollen Vaues drängen.

Im weiblichen Körper sind die Knochen kleiner, leichter, bünner und glatter als im männlichen, in dem letzteren, besonders wenn das Mustel-System sehr ausgebildet ist, sind sie dichter, härter, schwerer, mit mehr knorpeligem Wachsthum und entschiedener entwickelt. Nichtig betrachtet giebt der Ursprung, das Wachsthum, die Leichtigkeit und Stärke des Knochendaues im Menschen praktische Lehren in Vetress der Geste, durch welche das Seelen-Prinzip sich selbst in Flüssigskeiten und seinen Wensche werkörpert und "zu Fleisch wird", wodurch es nicht nur "Mensch werden" kann, sondern wirklich, Mensch wird", ausgestattet mit den unaussprechtichsten Schönheiten, Zwecken und Vortheilen jetzt und für immerdar.

Das Wunder ber Blutgefäße im Menfchen.

Der große Central-Regulator — ber kommandirende General aller rothen und blauen Streikkräfte — aller Puls- und Blutadern — ist das Herz.

Sein Gewicht beträgt durchschnittlich neum Unzen und es ist aus wunderdar verwobenen Mustelfasern zusammensgeset, welche dem Gesetz der spiralen Bewegung in ihrer Bertheilung vom Puntte des Wachsthums aus folgen, und gleich dem Ban des Universums ist das menschliche Herzzweisach, nämlich sowohl männlich wie weiblich und beide Hälften sind ehelich verbunden durch sympathetische Fäden und zarte Fasern des Systems der spiritnellen Nerven, welche, gleich ihren eigenen besonderen Arterien und Benen, sich verzweigen und ausdehnen, jedes liebevoll in des anderen Umarmung zwischen den unzählbaren Muskelfasern und seineren Geweben, von denen der gesammte Körper ursprüngslich sich entwickelte.

Die Kanäle der rothen Flüffigkeit (bes Blutes).

Indem wir die Gegenwart des "vereinigten Hauptes" des Cirkulations = Sustems verlassen, kommen wir zu den Ranalen, burch welche bie rothen Fluffe bes Lebens rinnen - ben Arterien - jenen wunderschönen, colinderförmigen Gefäßen, welche von einer glatten, elaftischen Sant (Membrane) ausgefüttert und von einem festen zellenförmigen Rleibe bebeckt find - Beibe ungertrennlich verbunden mit dem mittleren fibrofen Gewebe. - Jede Arterie ift durch ben gangen Körper hindurch in einer fortwährenden Zellen-Scheibe eingeschloffen, welche fie von ber Berührung mit anberen Gefäßen und Röhren in dem Organismus trennt und bewahrt. Die alten Physiologen hielten diese Arterien für cylindrische Gefäße, durch welche die Lebensträfte nach jedem Theile vertheilt wurden. Die Bedeutung des Wortes Arterie ift "Luft enthaltend", die Alten betrachteten die Luft (Spiritus) als nächst zu Richts und als die richtige Definition bes "Unkörperlichen" in bes Menschen innerster Natur.

Wunderbare Weisheit zeigt sich in der örtlichen Lage der Arterien, gar nicht zu reden von ihrem unvergleichlich vollkommenen Ban und der harmonischen Anwendung dersselben. Sie sind größer als die Benen und ruhen sicher in den mehr inneren und ruhigeren Tiesen des körperlichen Tempels. Die Benen sind bei weitem zahlreicher und kleiner als die Arterien; sie verkehren mit einander häusiger und liegen in Sicherheit nahe der Oberstäche des Körpers. Die Arterien vertheilen das Blut direkt vom Hauptquartier — nämlich von dem Herzen aus, daher auch, wenn eine Arterie durchschnitten wird und die verletzen Theile nicht sofort wieder verdunden werden, alsbald der Tod eintritt, während die Berletzung einer Bene, selbst einer von den größeren, vershältnißmäßig wenig Lebensgefahr herbeigeführt. Daher die

weise Anordnung, daß die Benen nahe der Oberstäche, die Arterien aber wohl geborgen und gepanzert mehr in den inneren Gemächern des körperlichen Tempels liegen.

Eine mächtige, spirituelle Triebtraft macht bas Blut cirkuliren. Zuerst wirkt es auf bas (Sehirn, von da durch das sympathetische System der Nerven, (Erkenntnißnerven) welche die Muskelsibern, aus denen das Herz gemacht ist, beeinslussen, und endlich unter der Direktion dieses Regulators — "dem Vorsigenden der Versammlung" — sließt der elektrisitete Strom rasch durch den ganzen Körper. Das Blut, wenn es auf diese Weise durch die Thatkraft der Seele elektrisitt und von der Kohlensäure entbunden worden ist durch die bei weitem gröbere Glektrizität (Oxygen) der eingeathmeten Luft, ist roth wie Fener und beginnt seinen erwärmenden Weg bis zu den entserntesten Stellen des Körpers.

Sehr balb geht das Fener nieder in den Extremitäten — Brennstoff zurücklassend auf dem ganzen Arterienweg und auch Asche in großer Masse — worauf das Blut zurückgezogen wird, um nen angesacht zu werden. Diese letztere wichtige Aufgabe wird durch die Benen vollzogen, in welche das Blut von den äußersten Punkten der Arterien durch die verbindenden haarseinen Röhrchen, genannt Capillarsgefäße, gezogen wird. Diese Capillarzefäße sind einsach Miniatur-Viadukte, entwickelt durch die vereinten, wachsenden Beiträge der Arterien und Benen. Hier ist die magische Zahl drei dargestellt: das Herz, die Arterien und die Benen, von denen jedes wieder zweisach ist und zwar in jedem einzelnen Punkte — positiv und negativ, männlich und weiblich — sowohl im Baue, wie in der Vollbringung ihrer rechtmäßigen Verrichtungen.

Anmerkung. Die Frage wie die Blutwelle (z. B. bei Herzkrankheiten) auf das psychische Hirnleben wirkt? —

wird von den heutigen Physiologen noch sehr mechanischen Ursachen zugeschrieben, nämlich: durch Störung der Eirkuslation, durch aktive Hyperämie, durch chronisch sanämische Zustände oder nervöse Stammgen, durch Eirkulationssstörungen veranlaßt durch Herzklappensehler, Versetung und Atrophien des Herzens. — Aber alle diese Ersscheinungen sind ja als sekundäre Ursachen anzusehen. Der ursprüngliche Veranlasser muß in dem liegen, was man Lebensprinzip nennt. Die Wahrheit dieses Prinzipes kennen zu sernen ist Ausgabe der Wissenschaft und kann nur durch Annahme des positiven Geistes im Wenschen bewiesen werden.

(S. v. L.)

# Die Wunder des Anskelhanes im menschlichen Organismus.

Die Physiologen haben 527 bestimmte Gebilde, genannt Muskeln, im menschlichen Körper gefunden, gezählt und ihnen sehr schwer auszusprechende Namen gegeben. Diese Gebilde bestehen aus eindrucksfähigen Fiebern und zarten Geweben, umgeben und durchdrungen in allen Theilen des Körpers, von winzigen, geäberten Leitern und Nervensasern.

Für die Zwecke der Kraft, der Bewegung, der Arbeit und Ausdauer ist das Muskel-System im Menschen ein ungustnrechliches Nunder.

unaussprechliches Wunder.

Jeber Theil und jedes Organ ist mit Muskeln ausgestattet und dieselben sind so gelegen und eingerichtet, daß sie den Ornek des Gewichtes sowohl unterstützen wie auch ihm widerstehen können, daß sie ferner harmonische und lang fortgesette Bewegung zu unterhalten, große Schnelligskeit hervorzubringen und Einigkeit und Kraft allen abhängigen Gebilden zu verleihen im Stande sind. Auch sie sind zweisach — willkürlich und unwillkürlich, — antreibend und widerstehend, in Uedereinstimmung mit den Prinzipien der Seele; sie sind der Zusammenziehung und Ausdehnung fähig, während die Willensthätigkeit ruht, wie beim Herzen; unter dem Einsluß des wachenden Willens aber ist jede Muskel mehr oder weniger willkürlich und unterthan den Bewegungen und Bestimmungen des sonweränen Geistes. — In dem Muskel=System begegnen wir zum ersten Male

"von Angeficht zu Angeficht" ben psychologischen Thätig= teiten bes Urtheils, ber Zuneigung und bes Willens. Nerven-Kasern sind überreichlich von dem großen sympathis ichen Nerv aus burch bas ganze Muskelsuftem verbreitet. An einer anderen Stelle\*) habe ich diesen Rerv als ben Wohnsitz, ober besser gesagt, als ben Hebelpunkt, in und auf welchen die innere Erkenntniß und die engverbundenen Bringipien von Geift und Scele fich bethätigen und ihre Zwecke offenbaren, behandelt. Die Arterien und Benen icheinen, gleich ben Rnochen, von ber Scele zu weit entfernt, um von ihren Bringipien birett beeinflußt zu werben, wenn wir aber die Musteln betrachten, sowohl die willtürlichen wie die unwilltürlichen, die jedes Organ und jeden Knochen bedecken und sie beständig zu Bewegung, Leben und Empfindung antreiben, bann finden wir zum erften Male, bag bie Seele und nicht ber Körper ber Quellenursprung aller Erscheinungen in bem lebenben Menschen ift. - Dieser · Satz ift burch die Conftitution der Muskel bestätigt, die eine mertwürdige Bereinigung, ein Bunbel fo gu fagen ift, welche fasciculi (Mustelbündel) genannt werden und die von ben verschiebenften winzigen Größen sind. Das Ganze ift reichtich sowohl mit empfindenden wie mit bewegenden Rervenfasern und mit einer zellenförmigen, häutigen Be-

<sup>\*)</sup> Es ist hier auf den "Bordoten der Gesundheit" desselben Anters verwiesen. Unter dem Titel: "Pueumogastrisches Heilmittel" ist genan und aussührlich angegeben: "Wie die Willenskraft in Krankheitsfällen gebraucht werden kann und soll." Tas Werk ist eine sorgfältige, gründliche und wissenschaftliche Abhandlung, vollstommen frei von Anwendung technischer Ansdrücke und in einsacher, seicht verständlicher Sprache abgesaßt; die darin angegebenen Heils mittel sind die der Natur entsprechendsten; die verschiedenen Arzneisund Giststosse, sowie die gesehrte Unwissensiel der Mediziner von Prosession sind gänzlich underücksichtigt geblieben. Dieses Werk ist im Verlage von Wilhelm Vesser in Leipzig in deutscher lieberssehung erschienen.

tleibung ausgestattet, welche die zahlreichen Arterien, Venen und die wichtigen Aufsauggesäße enthält und einhüllt. Die Nerven-Verbindung bedeutet, daß die Musteln die Diener des Geistes und seines Willens sind. Unwillfürliche Musteln dagegen unmittelbar, erreicht und beeinflußt von den Zuneigungen Gedanten, Entscheidungen und dem Willen des spirituellen inneren Menschen. Der Körper hat Venge- und Strecks Musteln, weil zusammenziehende und ausbehnende Prinzipien innerhalb der Seele vorhanden sind.

In begrenzter Ausbehnung besitzen alle Fische, Vögel und andere Thiere dieselben Prinzipien und wenden sie durch dieselben Gesche der Neigung und des Willens auf die Musteln an, sie theilen mit den Menschen die zeitweise Seeleneristenz, aber nicht die unsterdliche Geisteseristenz, wodurch der innere Mensch über die unvermeidliche chemische Zersetzung nach dem körperlichen sogenannten "Tod" ershoben wird.

In vielen Thieren ift die Kraftäußerung und Schnelliakeit der Muskel=Bewegung bedeutend größer als bei bem Menschen, mährend wieder der Mensch durch die Uebung feiner überlegeneren Bernunft, Erfindungsgabe und feinem Willen in praktischer Stärke, Schnelligkeit und Ausbauer irgend eine Organisation der niederen Wesenreihe weitans übertrifft. In dem Mug der Bögel, der Schnelligkeit der Fifche, bem Supfen bes Frosches, in ber Starte bes Elephanten, in dem Sprunge bes Löwen feben wir mehr als bei dem Menschen die wundervolle Thatkraft und blitzartige Geschwindigkeit bes Muskelsustems. Und boch kann ber Mensch bei systematischer Ginübung unter ber Oberaufficht seines eigenen Urtheils und bei einem Leben — wie er es kann, wenn er nur will — übereinstimmend mit ben Gefeten ber Physiologie und Sygienie (Gefundheitstehre), von drei bis fünfzehn Male fein eigenes Gewicht heben, kann von

dreißig bis zu hundert Meilen (natürlich englische) in vier und zwanzig Stunden gehen, kann leben, sich bewegen und sich eines gesunden, harmonischen Daseins auf dieser Erde volle hundert Jahre erfreuen!

Unmerk. Es war hauptfächlich Solbrig, ber bie pfychischen Wirkungen des krankhaft veränderten Wauskeltonus im Arrfinn eingehend behandelt hat und zu der physio= vinchischen Thatsache tam, "baß bas Bewußtsein unabhängig über alle organisch = chemischen Vorgänge des Mustellebens Mapport erhalt und biesen geistig (sic) verwerthet." Richt aang torrett (wenigstens nicht für alle Fälle) dürfte aber feine Schlußfolgerung sein, daß Störungen im muskularen Taftsinn die "Sinnesgrundlage für die Mustelilusionen und - Hallucinationen bilben." - Dr. Schüle fpricht sich gleich= falls eingehend über die physiologischen Ginflüsse der Mus= kelgefühle in der Affektgenese aus und gibt zu, daß das Kraftgefühl in ber geballten Fauft eines Zornigen nicht bas Maaß feines körperlichen Widerstandes ist, sondern dem "birett geistigen (!) Nerv feines Affettes zuzuschreiben fei." — Nur das Studium der Funktion des Geiftes und ein eingehendes Studium bezüglich ber Tiefe ber pfnchifchen Hirnerfrankungen burfte hier zur Erklärung aus ber erften Urfache führen, wie dies aus den folgenden Kapiteln zu erfeben ift. -(3. v. 2.)

## Die Wunder in dem Nerven-Systeme des Menselgen.

Jeht nähern wir uns dem Thore des geheinnisvollen Tempels, welches den Zugang zu der Erkenntnis des spiristuellen Daseins des Menschen schließt. Wir stehen jetzt, versgleichsweise, an dem User eines wundervollen Meeres, dessen Gewässer sluthen und ebben von den und in die Quellen des Unendlichen.

Forscher in den Reihen der "Abiogenesis" — ob das Leben einen mechanischen ober einen geheimnisvoll wunderbaren Ursprung hat — mögen gerade hier stehen bleiben und ihre Nachforschungen an den außeren Pforten bes Rer= vensystems beginnen. Häckel glaubt — und mit Recht baft "bie Formen bes Organismus und feiner Organe auß= ichlieftlich von ihrem Leben herrühren!" Dann schickt er sich an, die Kohlenstoff=Berbindungen und die plasti= schen Zusammensehungen ber Natur zu untersuchen und findet einen Urstoff, ohne Struktur, bestehend aus vier un= trennbaren Elementen — Kohlenftoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stiefftoff, - von benen bie einfachften Lebenszellen ihren Ursprung haben. Die ersten Zellen werben Cytoben genannt und haben ihren Ursprung in dem Urschleim oder ber Zellenfubstang; die nächste Entwicklungsstufe sind die Planoben, an welche ohne Ausnahme und unbebingt alle sogenannten Lebenserscheinungen von Grund aus gebunben find.

Alles dies wurde in verschiedener Weise, wie der Leser ohne Zweifel erfahren haben wird, schon wiederholt in den Bänden der "Harmonischen Philosophie"\*) erörtert, der rabitale Unterschied ist aber in der Noce von dem Ursprung bes Lebens. Ich finde, daß bas organifirende Bringip in ber Materie ein Bestandtheil bes Beistes ift. Die ursprünglichen Triebkräfte waren und sind innerlich mit der unwiderstehlichen Reigung ausgestattet zu thun, was fie gethan haben, nämlich - bie Zellenfubstang ober ben Urichleim zu entwickeln und die Cytoben zu formiren, die aus albuminösen (eiweißartigen), nitrogenösen (stickstoffigen) und stohlenftoff = Verbindungen beftehen, all' die keimfähige Materie zur Entwickelung der Plastoden zu bringen und fo von Grund aus das Erstannen erregende Suftem des Bflanzen=, Thier= und endlich des Menschen=Lebens hervor= aurufen.

Hier ift aber Etwas ganz beutsich und absolut Neues ein Nerven=System!\*\*) Kein Wunder kann des Menschen Durst nach dem Wunderbaren und Erhabenen mehr reizen! Eine neue Wacht ist enthüllt: unsichtbar wesentlich für das Wachsthum, innig verbunden mit Zu-neigung, Wunsch, Denken und Wollen. Ohne diese wundersbare Macht in dem Nervensystem ist kein intelligentes Leben möglich; es ist diese Wacht, welche Gesundheit bringt und auch ein Fieder in der Krankheit unterhält; unter ihrem magischen Einssus ebbt und sluthet das Blut, dehnen sich

<sup>\*)</sup> Man ziehe hier bas große Werk: "Die Göttlichen Offenbarungen der Natur" zu Rathe, den ersten und fünften Band der "Harmonischen Philosophie" (betitelt: der "Arzt" und der "Denker") serner ein Werk desselben Bersassers bekannt unter dem Titel: "Antworten auf Fragen." (Bon den genannten Werken ist dis jeht nur "Der Arzt" in vollständiger dentscher llebersehung bei Dswald Muhe in Leipzig erschienen. A. d. H.)

<sup>\*\*)</sup> Bergl. das "Borwort" p. III.

bie Musteln aus und ziehen sich zusammen, durch sie werden die Knochen erwärmt, genährt und umtseidet und vermittelst bieser Macht kommt der Mensch an die Obersläche, gebraucht die körperlichen Sinne, wächst in der Erkenntnis durch Ersfahrung und blüht im Lebensherbst, um Früchte zu zeitigen für ein höheres Leben in einem mehr inneren Universum.

In allen den niedrigsten Formen des Thier-Lebens ist die Gristenz eines Nervensustems nur angedeutet, sehr uns bestimmt und, so zusagen, prophetisch, und zwar in Form einer weißen molekülaren Materie, welche den Organismus der niedrigsten Thiere durchdringt; je höher die Organisation, desto vollkommner ist das Nervensustem, so daß im Mensichen, dem höchsten Formen-Typus, der Nerven-Organismus äußerst komplizirt und wunderdar vollständig ist.

#### Etwas in Betreff ber Ganglien.

Bum Lojen ber Probleme, die und die Geistenstörung bietet, muffen wir Etwas über die Ganglien wiffen. sind Ganglien? Sie bestehen aus Massen und Bündeln einer grauen Materie, ähnlich ber bes Gehirns, find Mittel= punkte einer lebendigen magnetischen Kraft und beherrschen die Funktionen verschiedener innerer und äußerer Organe und Theile des Körvers. Das Gehirn ist der oberste Herr des Nerven-Suftems, von diesem Mittelpunkt sind die magnetischen und elektrischen Drahte - weiße Schnüre von verschiedenen Größen — nach jedem möglichen Theil und Theil= chen bes Organismus vertheilt. Diefe weißen Schnüre, Merven, schreiten in Baaren vorwärts; auch sie sind männlich und weiblich; jedes Nervenpaar wirkt bewegend und empfindend, gleich bem Bositiven und Regativen, sie find unähnlich und boch gleichartig, ganz mentbehrlich und wechselseitig.

Der große sympathische Nerv ift bis jetzt noch ein Geheimniß für die Physiologen, die den Lauf und die

Bestimmungen aller Nerven ersorscht haben, ausgenommen die wunderbare Organisation der Ganglien, bestehend auseiner doppelten Kette symmetrischer Nerven = Knoten, welche wichtige Stellen im Kopf, Hals, Brust, Unterseib und in den Organen des Geschlechtslebens einnehmen.

Das (Schirn und sein System von Nerven wird besser verstanden und analysirt, weil dasselbe weniger eingehüllt und mehr äußerlich ist, während die innere Lage und Versslechtung der sympathetischen Ganglien — (der Vrennpunkte des intelligenten Instinkts und der inneren Erkenntniß) — diese Nerven und spirituelle Leiter den Physiologen und der Menschheit im Allgemeinen zu einem beständigen Näthsel machen.

Geiftesstörung tann ohne Kenntniß von den Berrich= tungen und Bedürfniffen der verborgenen sympathetischen Ganglien nicht mit Erfolg behandelt werden. Das Gehirn und das Rückenmark — Beide mit Nerven der Bewegung und Empfindung ausgestattet — können bas Blut und bie Menstel nicht inspiriren. Der sympathetische Rerv ist in ber torperlichen Haushaltung baffelbe, was die Geele ift zwischen Rörper und Geift - bas verbindende Glied und ber Quellenursprung von Energie, Leben, Empfänglichkeit, Magnetismus und Inspiration. Gin verletzter oder gebroz dener kenochen fann wieder zum Zusammenwachsen gebracht werben, die Arterien und Benen sind schwieriger zu heilen, Die Musteln, wenn sie zerriffen ober zerschnitten wurden. find fast nicht wieder herzustellen, die Rerven aber spotten allen Versuchen zur Wiederheilung, wenn beschäbigt ober in Unordnung gebracht und das kommt daher, weil die Nerven einstens aus den unsichtbaren Quellen des Lebens kamen. wobei die produktive Anlage zu solchen Endzielen für immer erschöpft war.

Schmerz ift ein Gefühl in ber Seele — in Thieren ganz gleich wie im Menschen — aber ber Geift, welcher

nicht in Thieren lebt, fühlt weber Frende noch Schmerz im gewöhnlichen Sinne, nimmt nur vielmehr Kenntniß von materiellen Störungen, ba er die Quelle der Wahrheit, ber Gerechtigkeit, ber Liebe, ber Weisheit und Sarmonie ist. Das magnetische Telegraphen-Suftem der No em ift angerlich und niederer, als der Geift; aber die Geele in dem Gehirn und Rückenmark und durch alle sympathetischen Ganglien verbreitet, fühlt unmittelbar jeden Borgang in irgend einem Theile bes Körpers. Das Herz, die Arterien und Benen find an sich jelbst vollständig unempfindlich, ebenso find es bas Gehirn, das Rückenmark und beren zahlreiche Verzweigungen ber Rerven, alle sind unfähig an sich selbst zu empfinden. Der Sit ber Empfindung ift in jener Quelle ber Prinzipien — ben unsichtbaren, wesentlichen Seelen-Glementen, welche, nach dem Tode, in dem ungerstörbaren Körper für den ewigen Gebrauch des Geistes vollkommen organisirt werden.

Betreffs bieses nach dem Tode zu erhaltenden "Körpers" wird später aussührlicher berichtet werden. Es herrscht jeht eine weitverbreitete Thorheit vor, in Vetreff der räuberischen und gesetzlosen Gewohnheiten des menschlichen Geistes, die Weinung nämlich, er sei so organisitt, daß er aus der körperlichen Organisation und in dieselbe ack libitum — zu seder Zeit — schlüpfen kann und daß er plans und ziellos auf seinen nie ermüdenden Flügeln der eigenen Willenstraft herumwandern kann. wein wissenschaftlichzgebildeter Philossoph aber kann veranlaßt werden oder sich veranlaßt sühlen, eine so vollkommen unmotivirdare Theorie in der unveränders lichen Versassung der Dinge auzunehmen.\*)

<sup>\*)</sup> Es wird hierauf die lächerliche Lehre der vom Franzosen Allan Kardec gegründeten Spiriten-Doktrin angespielt, welche die Lehre von der Reincarnation vertritt, wonach die Seele als nothwendiges Besserungsmittel nach dem Tode in einen andern Menschen sahren muß! —

Anmerkung. Diesem aus dem Zustande des "Hell= sehens" geschöpften Wissen wollen wir kurz das gegenüber stellen, was die heutigen Physiologen und Anatomen gefunden haben.

Die Anatomen haben die motorischen (Minstels) Menferungen bis in das Fötalleben verfolgt und die Phyfiologen theilen die Bewegungen des noch fotalen (unge= borenen) Kindes in Resserbewegungen burch tactile und vegetative Empfindungen. Erstere kann man erzeugen durch Auflegen der kalten Hand auf den Leib der Mutter, worauf sich bas Kind sofort bewegt; letztere (Begetativ-Em= pfindungen) sind dadurch erwiesen, daß der Inhalt des Magens Neugeborener mit dem Inhalt des Waffers, in dem bas Kind sich vor der Geburt befindet, übereinstimmt, worans hervorgeht, daß ber gotus Schluctbewegungen machen muß. Man hat hieraus eine zweifache Thatfache angenom= eine mechanische und eine psychische, erzeugt durch "Mustelgefühl." — Später gehen bann bie erworbenen Mustelgefühle und Scelenkomplere in's Unbewußte über. — "Die Bewegungsanschauungen erheben sich gleich ben anderen mit ber fortschreitenden Geistesentwickelung gu Bewußt= vorftellungen" (Schüle). Durch ben Borftellungsvor= gang lernen wir dann nach und nach die kombinirten Mustelleistungen verftehen. "Das Bewußtsein ift an bie Großhirnrinde gebunden und die Großhirnrinde ist auch der Hauptregulator für alle von Außen her kommende Eindrücke." (Prof. Bäumler). Die Kenntniß von bewußten und unbewußten Empfindungen, wodurch ein wichtiger Schritt für Ertennung unseres Doppellebens gegeben ift, rührt von den Psychophysitern E. H. Weber und G. F. Techner ber, wodurch erakt physiologisch nachgewiesen ist, daß unser geiftiges Wahrnehmen in einer bestimmten Beziehung zur Außenwelt steht; daß aber ein geistiges Wahrnehmen auch von Innen heraus möglich ift, das ist der Wissenschaft noch vorbehalten zu konstatiren.

Anatomisch besteht das Nerven System aus Fasern und Ganglienzellen. Die auslaufenden (centrisugalen) Fassern gehen nur dis zu einem Ganglion (Nervenknoten) und von da wieder zu einem andern Ganglion. Bon diesen Ganglien aus können "Nessexakte" auf das Gehirn erseugt werden. Man hat aber auch Nervenstränge gefunden mit motorischen und Empsindungs-Bewegungen und hat diese "Coordinations-Centren" genannt. Beide trifft man kombinirt an in Ganglienzellen oder Gruppen von Ganglienzellen.

In neuster Zeit ist in der von Fechner, Weber, Zöllner, Perty und A. durchforschen Richtung der Psychophysik Vieles entdeckt worden, was zwar von den "Exakten" noch nicht allgemein anerkannt ist, aber die Gelehrten immer mehr zur Erkennung endlicher Wahrheit des noch nicht versstandenen Geistigen im Menschen drängen wird. — Ausdrücke wie: Schwellenwerthe, d. h. Punkte, wo die Empfindung merklich zu werden beginnt; Molekular Wolekular Wrbeit der Ganglienapparate; Elektrotonus der Nervenmoleküle und derzl. sprechen dafür, daß die Psychophysik als die Vrücke anzesehen werden dürste, wodurch die Wissenschaft endlich in das dis jeht von ihr gelengnete Gediet des Individuall=Geistigen gelangen wird.

#### Wunder und Geheimnisse des menschlichen Gehirns.

Munderbar schön ist das Gehirn mit seinen harmoni= ichen, ihm unterftellten Organen. Richt minder wunderbar ift bas Rückenmark mit seinen ungähligen untereinander theilnehmenden Mittelpunkten der Empfindung und Kraft und seinem unvergleichlichen Netzwerk von Leitern für bas Ebben und Aluthen der gartempfindenden Ströme des Verstandes und Willens. Wolltet Ihr auch die chemischen Bestandtheile des Gehirnes analysiren, mit dem Wunsche, den Ursprung und die Gesetze des Geistes zu entdecken, Ihr würdet nichts Staunenswerthes entbeden, ausgenommen, daß die breiartige Masse hauptsächlich aus Wasser (volle 80 Theile) zusammengesetzt ist, in welchem eine Mischung von Albumin (Giweiß), Tett, Phosphor, Sauren, Salzen, Schwefel und wenigen auscheinend unwesentlichen, sekundären Atomen zusammen geordnet ist, verbunden burch Stränge von gelatinartigen Fibern, unzertrennlich von dem inneren Suftem ber sympathetischen Rerven.

Schaut noch einmal, nur mit Euren körperlichen Angen, mit der Hoffnung auf die Entdeckung der geheimen Quelle und Macht des Geistes und Ihr werdet in dem Gehirnskaften einfach zwei ziemlich unanziehende Substanzen sehen, eine aschsardige und eine weiße. Die Erstere ist überall mit den Zellen-Mittelpunkten der willkürlichen Nervenkraft verbunden, die Letztere unzertrennlich von dem unwillkürlichen Nervensystem, anfangend mit dem Cerebellum und sich mit

und durch die Rückenmarksconduktoven nach jedem Theil des lebenden Gebäudes verzweigend. Unzählige Gefäße und Fibern machen ihren Weg durch die mässerige Misschung in die Gehirnhöhle. In der grauen Masse des Gehirns bemerkt Ihr wunderdar gesormte, pyramidensörmige Zellen, in der weißen Materie eine wundervolle Gruppirung cylindrischer Fasern, und elastischer röhrensörmiger Fibern. Beide Arten von Gehirn-Masse sind vollständig mit Blutzgefäßen ausgestattet und ebenso mit zahllosen Fäden von dem unablässig arbeitenden Geräth des Nerven-Systems.

Rehmen wir an, Ihr nehmt diese Gehirnmasse heraus und wiegt sie, so würdet Ihr dabei wenig lernen, nur daß das reife Mannesgehirn durchschnittlich fünfzig Unzen er= reicht, daß Ihr fünf Ungen abrechnen müßt, um das durchschnittliche Gewicht bes Gehirns ber Frau zu erhalten, daß als ein allgemeines Prinzip, das Gewicht und die Größe bes Gehirnes nicht im Verhältniß zu bem phyfischen Oracnismus steht, benn häufig begegnet Ihr einem tleinen Menschen mit einem großen Gehirn und umgekehrt, so baß Ihr beim Erforschen des verborgenen Palastes und der geheinmisvollen Kräfte des Geistes, Eure Beobachtungen weber blos auf Größe, Gewicht und Berhältniß beschränken, noch den cerebralen Säuren, Salzen 2c. einen zu hohen Werth beilegen bürft, denn die Gegenwart des Phosphors\*) hat eine tiefere Bedeutung und in der harmonischen An= passung der grauen und weißen Substanzen liegt mehr als bis jetzt durch das wissenschaftliche Streben der Menschheit nach Selbsterkenntniß erreicht wurde.

Die Geisteskraft ist nicht im Gehirn eingeschlossen. Es ist ein Jrethum, anzunehmen, daß das Gehirn die örtliche Wohnung ber Prinzipien und Ideen ist, welche die

<sup>\*)</sup> Schon Moleschott hat den Ausspruch gethau: "Ohne Phosphor kein Gedanke." (G. v. L.)

belebende Seele und die höhere Persönlichkeit, Geist genannt, ausmachen. Der Verstand hängt von dem Gehirne ab, wie das Vlut von dem Herzen, für seine systematische Cirkulation und harmonische Herrschaft im und durch den abhängigen Organismus.

In biefem Sinne bestimmt bas fichtbare, materielle Draan - einschlichlich seines Gewichtes, seiner Große, bes Temperamentes, seiner Eigenschaften und seines Zustandes - die Art und Größe seiner Berstands-Aengerungen. abhängig find, in Wirklichkeit, die bewegenden, empfindenden und belebenden Pringipien der Seele von der Große, dem Gewicht und ber Beschaffenheit bes sichtbaren Organs und bessen Banart, daß selbst ber geringsten Beschädigung, Stammg, Erschütterung ober Ginschnürung in bem Gehirn, in den Nerven, in den Blutgefäßen, inneren Organen, Musteln ober Knochen, unmittelbar eine Störung in ber Cirkulation der Lebensströmungen, eine Entwickelung von Unordnung in den Gefühlen und vor Allem eine beständige Empfindung ober das Bewuftsein von Schmerz, Reizung und vielleicht einer beginnenden Geiftesftörung in dem Inner= ften des bewuften Verftandes folat.

Die Physiologen können, in dem Lichte moderner Entbeckungen, das Gehirn und Nervenspstem als Spielplatz oder Arbeitsbereich geheinmisvoller Mächte betrachten. Berfeinerung und Zerschung halten sie für die hervordringende Ursache von Licht, Hitz, Elektrizität, Magnetismus und der mit ihnen verbundenen Prinzipien, dei und durch welche der selbstbewußte Verstand und sein Wille zum Ansdruck gelangen. Aber die Forscher kommen zu einem kategorischen "Halt!" bei der immer wieder aufsteigenden Frage: Woher kommen diese Prinzipien?

Anziehung nennen die Philosophen jenen Prozeß, durch welchen die atomischen Verwandtschaften zu einem Ganzen vereinigt und sosort fühlbar und wägbar gemacht werden.

Aber hier taucht wieder die Frage auf: Worin besteht diese unsichtbare Macht, welche in Folge ihres äußeren Auftretens Ihr gesehrt wurdet "Anziehung" zu nennen? Unsere nie wechselnde Antwort — gesegentlich auch an anderen Stellen gegeben — ist solgende: Anziehung ist jenes Prinzip der Liebe, welches beständig von den zwei vereinigten Herzen und Köpsen von Gott Bater und Mutter Natur ausströmt, selbe erfüllt und harmonisch in ihnen pulsiert.

Eine übersinnliche Antwort, werbet Ihr sagen, unzusässisch bei einer wissenschaftlichen Forschung nach dem Ursprung der Lebenstraft und des Geistes. So sei es denn für die gegenwärtige Zeit! Wenn Ihr die Auslöschung oder Berläugnung von innerer Erkenntniß für Euren Fortschritt in der Wahrheit für so dringend nothwendig erachtet — nun — wir können und wollen Euch dieses "Laternenlichts" nicht berauben, wir lassen Euch allein mit Euren pyramisalen Anhäusungen, überschrieben: "Fakta"! Jedoch erleuchtet von dem Fener umwandelbarer Prinzipien, wissen wir, daß Ihr nicht weit in das Innere des Universums dringen könnt, ohne wenigstens einen Schein von jenem inneren Lichte zu haben, welches von dem Leben des unendlichen Baters und der unendlichen Mutter unterhalten wird.

Unmerkung. Wir wollen, abgesehen von dieser hochgeschöpften Weisheit, die Davis im erleuchteten (hellsehenden) Zustande niedergeschrieben hat, uns doch noch
einmal fragen: Worin besteht unser Leben mit
allen seinen Attraktionen von Innen und von
Außen her?

Unser Denken von Thatsachen ausgehend sagt uns, baß bas menschliche Leben ebenso vielfältig ist, als auf der Welt Individuen existiren, da es nun über tausend Milstonen Menschen auf der Erde gibt, so müßten wir für die Definition des Begriffes "Leben", ebenso viele Definitionen

abgeben, als Individuen vorhanden sind, denn ein Jeder lebt durch seine eigenen Attractionsgesetze. Dennoch kann man für unsere allgemein verständlichen Begrifse das Leben nach zwei Seiten hin seststellen: 1) nach Gestaltung und Berhältnissen des Körpers, und 2) nach der Centralverssassing des Geistes. Obwohl hierdurch die obige Frage durch zwei mit einander in Opposition stehende Kräfte, nämlich Fleisch und Geist, getrennt erscheint, so wird doch in allen Fällen die Antwort in der einen großen Moral-Ansicht zusammentressen: Allgemeine Brüberslichteit.

"Ja", — wird man vielleicht entgegnen — "das ift im Prinzip alles recht schön, aber eine solche allgemeine Brüderlichkeit wird praktisch nie auf der Welt zur Aussführung kommen, denn Kriege haben von jeher unter den Wenschen bestanden und werden auch in Zukunst fortsbestehen." Hierauf muß aber erwidert werden: Wuß denn die Zukunst sich nach der Gegenwart und Vergangenheit richten? Und hier verweise ich auf die in der Vorrede von Faraday gegebene und citirte Antwort bezüglich der irrigen Vorstellungen von "physikalischen Unmöglichsteiten."

(G. v. E.)

Seelen-Pringipien in jedem Theile des Körpers.

Die betrübende Mißstimmung des Körper- und Seelenstebens, bekannt unter dem allgemeinen Ausdruck "Geistesstörung", kann nur dann gründlich verstanden werden, wenn die Beziehungen zwischen dem Geiste und seinen Kräften zu den verschiedenen Strukturen und Abtheilungen des Orsganismus richtig ersaßt wurden.

Das Gehirn und die Nerven sind gegenüber bem

Geiste und dem Seelenprinzip, was Herz= und Blutgefäße gegenüber dem Blute und den anderen Flüssigkeiten sind, nämlich nur Bermittler und Stützpunkte für die Organissation und Berwerthung ihrer geeigneten und wechselweis wirkenden Mächte.

Das Wachsthum der Knochen, der Musteln, der Merven, ber Gehirn = Substangen fonnte in Bolltommenheit nur nach zwei Fundemental-Bedingungen stattsinden: Erstens, daß die entsprechenden geistigen Prinzipien vorhanden und innerhalb ber vereinigten Atome thatig find; Zweitens, baß jene geiftigen ober Seelen : Prinzipien einen vollständigen und ununterbrochenen Rreislauf durch und eine vollständige Kontrolle über die Theile und Theilchen haben, welche, gleich so vielen Honigbienen, unabläffig beschäftigt find, sich zu wundervollen Gefügen auszubilden und zu formen. Die geringste Unterbrechung in biefen Buftanben und Thatigfeiten zeigt fich zuerft in Schmerz und Berunftaltung und möglicherweise auch in Beunruhigung und Geiftesftörung. Wenn der äußerliche körperliche Knochen frank ist, so ist auch das Knochen erzengende Prinzip in der Seele frank. Kein forperliches Gefüge tann erkrankt sein, ohne davon sofort dem Gehirn Mittheilung zu machen, welches ber Sit ber Macht und Herrschaft, fowie der Erkenntniß ift, und so ist stets das entsprechende unsichtbare Prinzip des Geistes aleichfalls erkrankt und macht ben Gefühlen und ber Saffungstraft felbst die Mittheilung. benn die Pringipien leben und bewegen fich in jedem Theile und Atome bes Organismus und muffen sofort von bem geringsten wie von bem größten Mifton Mittheilung machen, welcher aus was immer für einer Ursache sich ereignen und in irgend einer Abtheilung bes forperlichen Gebäudes entstehen mag.

Anmerkung: Der Hauptnervenphysiter, auf bessen Funbament alle Gehirn= und Sinnesphysiologen weiter aufgebaut haben, ist Johannes Müller. In seinem Handbuch ber Physiologie findet man gar wichtige Kundamentalfätze, bie zum Nachbenken anregen. 3. B. steht an ber Spitze feiner Nervenphufit ber entscheibende Cats: "Wir tonnen burch äußere Urfachen teine Art bes Empfindens haben, welche wir nicht auch ohne äußere Urfache durch Empfindungen ber Zustände ber Nerven haben." Und gleichbedeutend fagt ia auch Davis, daß es falsch sei anzunehmen, daß bas Gehirn ber "lotale Sith" ber Vorstellungen und Ideen ift, modurch die Scele und das noch höher Perfonliche, der Geift, zusammengesetzt ift. - Auch Dr. Schüle wird bazu getrieben nicht mehr die Definition des "leiblichen Erscheinens eines subjettiv entstandenen Bildes" als endgiltig anzunehmen, sondern erklärt: "Es sind Sinnesempfindungen ohne erregende äußere Objette aus inneren Urfachen, und zwar mit den eigenthümlichen Energien der Sinne." (Bierbei ift mir der verstorbene Professor der Geburtshilfe in Beidel: berg (Nägele) eingefallen, der uns einmal erklärte, daß, wenn ein Gelehrter etwas nicht näher zu bezeichnen im Stande ift, er stets bas Wort "eigenthümlich" gebrauche). Dr. Schüle versucht aber boch wenigstens eine Erklärung über die Frage: Wo liegt der Hauptsitz des Vorstellungs= lebens? Im großen Gehirn, ober im Sinnhirn? (Unter Sinnhirn verfteht man die Endigung ber Sinnesnerven an der Hirnbasis; unter Borftellungshirn die grane Rindensubstanz an der Convexität des Gehirnes). Bon wo aus geschieht die Auslösung zur Zusammenaktion? Dr. S. alaubt, daß es für Erklärung biefer Fragen nur zwei Möglichkeiten gibt.

1) Der Hautasiebilder (Hallucinationen) muß in das Großhirn verlegt werden; ober aber

2) baffelbe liegt im Sinne (Sinnhirn plus peripherem Nervenbau).

Gleichwohl gibt er aber boch zu, daß das "keine überzeugende Erklärung" sei, denn im Verlauf seiner Reslexionen hierüber stoßen ihm dabei doch die bei Dichtersheroen, Philosophen und Anderen beglaubigte "Sinnesstussichungen" in vollständig geistesklarem Zustande auf.

Hier meine werthen Leser von der "eratten Schule", müßt Ihr bei unserem A. J. Davis ein klein wenig in die Schule gehen und sernen, daß Körper, Seele und — Geist drei selbständige Faktoren sind. —

(68. v. 2.)

### Die zwei Gemisphären in der Geisteswelt des Mensthen.

Der Gegenstand, ben wir in Betracht gezogen, verlangt

weitere Gedanken und ausgedehntere Erklärungen.

Die förperlichen Gefüge im menschlichen Gehirn bebecken geistige selbstbewußte Prinzipien, welche sich nach dem Tode in entsprechende Formen und Organe, unendlich seinerer Art als die körperlichen kleiden und so das Individuum für ein Dasein, gleichzeitig substantiell und wundervoll, im ewigen Sommerlande vorbereiten!

Jemehr die empfindenden und intellettuellen Theile des Geiftes in dieser Welt harmonisch entfaltet werden, desto größer wird die innere Glückseligkeit, aber auch verhältniße mäßig geneigter wird das Judividuum zu Gehirne und

Berftandes = Störungen.

Dies ist bewiesen burch das seltene Vorkommen von Geistesstörungen in uncivilisirten, und wilden Ländern und durch ihre große Verschiedenheit und Häusigkeit in civilisirten, hochgebildeten Völkern, fortgeschritten in den höheren geistigen Thätigkeiten und kräftigen Handlungen. Wo der Verstand wenig gebraucht und entwickelt wird, ist das Gehirn kaum noch fähig für seelische oder geistige Störungen. In Frankreich, England, Schottland, Deutschland und Amerika werdet Ihr die höchste Proportion der

Geistesgestörten sinden, die niedrigste unter der Bevölkerung von Indien, China, Oesterreich, Italien und in den Ländern des hohen Nordens.

Es herrscht eine vollständige Nebereinstimmung zwischen den zusammengehäuften Rassen und dem individuellen Mensschen, er ist den geistigen Schwingungen und Unordnungen in genan jenen Theilen seines Gehirns ausgesetzt, welche am heftigsten von den Anfregungen, Leidenschaften und Anziehungen des gewöhnlichen Lebens berührt werden, kurz: es kommen sechs Störungen des Gemüthsledens auf eine Störung des Verstandes.

Berg=Störungen erzeugen Gehirnunordnungen.

Meine Forschungen, welche ich getrenlich in meiner für mich bestimmten Methobe fortgesetzt habe, führten mich au der Ginsicht und Erkenntniß, daß die unwillkürliche Bemisphare bes Gehirnes die Quelle und ber Gitz geiftiger von Heftigkeit, Wahnsinn, Melancholie. Unordnungen, Selbstmord ift - alles Wirkungen, die hervorgerufen wurden in den Abtheilungen der unwilltührlichen Zuneigung, sowohl moralischer wie socialer Art, welche in biefer Welt in höherem Range stehen als Verstand und Wille. Eine Krankheit des Geiftes und des Gemüthes wird auch eine Krankheit ber körperlichen Substanzen und Gefüge bes Gehirnes und bes Herzens. Unregelmäßigkeiten unter ben Elementen ber Liebe bes Geiftes geben sich zuerst auf physiologische Weise kund; das bennruhigte Individuum beginnt langfam fich von feinen gewohnten Stimmungen und Gewohnheiten zu entfernen. Der Berftand ift hell= leuchtend von phosphorescirendem Glanze; die Gedanken find hell und überreich und können auch plötzlich eine Art Größe und majestätischer Ueberlegenheit annehmen; sich widersprechende Gegenfate beginnen in feinen Stimmungen

zu erscheinen, schnell abwechselnd zwischen Sanftmuth, brohender Heftigkeit, Traurigkeit und Beiterkeit; es äußert sich Thätigkeit, Ungeduld und Reigbarkeit, gefolgt von schläfriger Reigung zum Mußiggang, Gleichgültigkeit und offene Bernachläffigung von Familie und Freunden. Das Indi= viduum scheint von einer ätherischen Welle emporgehoben. welche seine Gedanken über die gewöhnlichen Interessen ichwellt; Heimath ift nichts für ihn; Ereigniffe und Geschäfte haben tein Intereffe mehr, die Annehmlichkeiten und Pflichten bes haushalts find widerlich und zu einer Laft geworben, befannte und einft geliebte Gefichter und bie garteften Warnungen, die Freundschaft und Zuneigung eingeben, bennruhigen, ja verletzen und können eine plötzliche Reigung 311 Mord und Todtichlag veranlaffen, und während all biefer Zeit find, wie durch Berganberung, die intellettuellen Rähig= teiten rein und klar und die Bernunftschlässe können sowohl logisch wie gründlich sein. Es ift bieser schreckliche Wiber= spruch zwischen den Theorien und der Aufführung, diese anscheinend willkürliche Unbeständigkeit, dieses selbst= bewußte und beharrliche Uebelthun trotz der Freunde und gegen die zarten Ueberredungsfünste und Thränen der Liebe — es ist Alles dies, was die Rachsicht erlahmen länt und den Beobachtern und Wärtern den Gindruck macht, baß ber Verrückte und Närrische gewaltsam behandelt, ein= aesverrt, in Ginzelhaft gethan, gefesselt, ja gepeitscht werben foli, um ihn zur Vernunft — zum Gehorsam zu bringen.

Die Hemisphäre der Gemüthkanlagen — man möge bessen wohl eingedenk sein — ist die große Anelle der Geistellstörung, wie sie sich im Körper darstellt. Den Gesehen der Fortbildung gemäß wird mit der Zeit der Wille und Verstand geheinnisvoll mit hineingezogen, dann werden die physischen Nervencentren und Gehirnzellen sichtbarlich krank und dann sind sowohl geistiger Magnetismus wie körverliche Vehandlung angezeigt und nöthig.

Das Gehirn ift nicht nur eine große Vatterie, zusammengesetzt aus unzähligen, kleinen entsprechenden Vatterien,
genannt Nervenzellen und Nervenknoten, sondern es ist
auch ein großes Eentral-Telegraphen-Vurcau, in welches
unzählige Nöhren und Veler, genannt Blutgefäße und
Nervensibern einmünden und daraus wieder auslaufen.
Und diese Gefäße und Fibern verdinden Zelle mit Zelle,
eine kleine Vatterie mit den anderen; auch knüpsen sie die
positiven Gruppen von Zellen oder Knoten mit den entsprechenden negativen in solch systematischer und harmonischer
Weise zusammen, daß es unmöglich ist, ein Glied in der
erebraten Kette zu berühren, ohne auch gleichzeitig mehr
oder weniger die ganze pulssiende Kette des Gefühles und
ber Intelligenz zu beeinflussen.

### Der weiste Thron des Geistes.

Das Gebände der Batterie Bellen im Gehirne besteht innerlich und änßerlich aus einer unbeschreiblich zarten Membran, entwickelt und gruppirt in jeder denkbaren Form, eine Substanz wunderbar schön in jeder möglichen Farbe enthaltend. Aber wo residiren die höheren Geistes-Prinzipien? Hier ist die Antwort: In einer durchscheinenden, gleichartigen, anscheinend unorganisirten Materie. Wer konnte zuerst zugeben, daß der Geist in dieser Form von Materie wohne?

Die Batterie=Zellen und Nerven=Centren mit ihren zarten Fibern und verbindenden Drähten und Leitern ruben eingebettet in einem gallertartigen Miniatur=Ocean von strahlender, jedoch unthätiger Masse; gerade so wie es im Ei bei der Ausbrütung sich in der Alüssigkeit reat und bewegt. Ich habe auf vorhergehenden Seiten die Aufmerk= samkeit auf das "corpus callosum" gelenkt, in Verbindung mit dem hinterhauptlichen Theil des Gehirns, als den aroßen Bermittler ber Berbindung zwischen bem sogenannten unkörverlichen, willkürlichen Berftande mit dem körperlichen Gehirn und bem abhängigen, automatischen Nervensustem. Alber lasset mich hier speziell bemerken, baß bas corpus callosum nicht ber Sitz ber Seele ist, wie vermuthet wurde, obwohl es das "verbindende Glied" zwischen Körper und Berftand — zwischen zwei weit verschiedenen Zuständen ber Substanz ist. Daher kommt es auch, baß, wenn geiftige Störungen stattsinden oder bestehen und entweder in akuter oder chronischer, in erwordener oder ererbter Form bestehen, der Zustand der Haupt-Ganglien untersucht werden nung und die dem Corpus callosum eigenen Kräfte gründlich durchforscht und magnetisch behandelt werden müssen.

Die Nerven der Empfindung und die der Bewegung werden alle geeigneten Erscheinungen der Refler=Gewalt und Reizbarkeit vollbringen und entwickeln, unabhängig vom Wunfch sowohl wie vom Willen ober ber Intelligenz, und dies barum, weil die moralischen Reigungen und bas intelligente Bewußtsein in ben bagu bestimmten Windungen (Convolutiones) des Gehirnes wohnen - Convoluten, welche bem nackten Ange unbeschäftigt erscheinen, und von außen aesehen, das Ansehen haben, als erhielten sie keine Rervenfibern an ihrer höheren Oberfläche ober andere sichtbare Leiter der Lebenstraft, — in welchen und auf welchen beffen= ungeachtet die höheren Gewalten des Geistes thronen, handeln, ruhen und arbeiten, felbst mahrend bie unwillfürlichen Funttionen bes Geistes und Körpers vollbracht werben burch und mittelst ber sympathetischen Hauptganglia, bem Corpus callosum, der medulla oblongata und der wundervoll pulfirenden Kette von spinalen (im Rückenmark liegenden) wechsel= feitigen Empfindungen.

In dieser höheren Hemisphäre also — in den höheren Windungen der nicht von Fibern durchzogenen, gleichförmigen Gehirnmasse — können wir daher Unordnungen, Täuschungen, Störungen und Hallucinationen sinden, aber ihr Sit und ihre Ursache liegt weiter unten und innerhalb der Gemüthsschhäre, in dem Behälter der selbsthandelnden, halb unabhängigen Glemente des Instinkts und des Berlangens. Diese Sphäre ist identissiciet mit dem Herzen und seinen Erregungen und mit den Prinzipien der Beledung und der äußeren Berührung. Dies erklärt auch, warum es häusig vorkommt, daß Geistesstörung sich dei Personen

zeigt, die in Bezug auf jeden anderen Gegenstand intellektuell und moralisch gesund und in vollkommenem Gleichgewichte Die unwillfürlichen Erregungen und Antriebe, welche die Auswüchse der unwillkürlichen Reigungen sind welche burch die sympathischen Hauptganglien und das corpus callosum wirken — biese Erregungen und Antriebe erzengen Störungen in ber allgemeinen Harmonie und beein= fluffen nicht felten die unbewachten höheren Fahigleiten, ein= fchliefilich bes ftolzen Willens. — Bei bem Musbruck "Reis annaen" ift hier das gesammte Gebiet bes Gemuthes Diefe Sphare befitt bie Seelen = Elemente und bringt sie in Thätigkeit, welche, wie Ihr Guch erinnern werbet, in Bewegung, Leben, Empfindung, Lebens-Magnetis= mus, Lebenselettrizität, Berlangen, Wünfchen, Anziehungen, Abftogungen, Reigungen, Gigenthumlichkeiten, Aether, Gffen= zen und Anlagen bestehen, von welchen bas Herz und sein Blut, bas Rudenmart und seine Fluiden, bas Gehirn und seine Rerventräfte nur ebensoviele verschiedene Formen, lebergänge, verschiedene Mitarbeiter und verschiedene unwill= fürliche Agenten find.

Um jedoch das Junere des Gehirns deutlich erkembar Euch vor Augen zu bringen — burch welches Ihr in den Stand gesetzt werdet, bewußt zu fühlen, zu denken und dieses Buch zu lesen — will ich Euch dieses Gefüge in der Sprache der modernen Physiologie vorführen: "In dem menschlichen Gehirn können die meisten Windungen, bei genauer Prüfung als aus wenigstens sieden verschiedenen, deutlich erkennbaren und concentrischen Lagen von Nervenschlichanz bestehend, betrachtet werden, welche abwechselnd von der Peripherie nach der Mitte zu blässer und dunkler sind. Die aus dünnen Platten bestehende Zusammensehung ist am äußersten Theil des hinteren Lappens am stärksten entwickelt. In dieser Lage sind alle Nervenzellen schmal, unterscheiden sich aber bedeutend in der Form und sind zahle

reicher in einigen Lagen als in anbern. "In den obersflächlichen Lagen, welche blaß sind, sind sie rund, oval, eckig und kegelförmig, aber nicht zahlreich."

"Die zweite und dunklere Lage ist dicht erfüllt von Zellen einer ähnlichen Art, in Berein mit anderen, welche pyramidensörmig und dirnensörmig sind, und mit ihren Endspissen entweder gegen die Oberstäche liegen oder ihr parallel in Berdindung mit gleichlaufenden Fibern. Die breiteren Enden der pyramidensörmigen Zellen geben zwei, drei, vier oder mehr Ausläuser ab, welche theilweise gegen die weiße Central-Are der Gehirnwindung lausen, theils weise anch längs der Fläche der Lage, um fortgesetzt zu werden gleich jenen an den entgegengesetzten Enden der Zellen, mit Nervensibern in verschiedenen Richtungen auslausend."

"Die britte Lage ift von einer viel blafferen Farbe. Sie wird übrigens gekreuzt in rechten Winkeln von schmalen und verlängerten Gruppen kleiner Zellen und Kerne, von bemfelben allgemeinen Ausschen wie jene der vorhergehenden Lage. Diese Gruppen sind von einander getrennt durch Bündel von Fibern, welche von der weißen Gentral-Axe der Gehirnwindung strahlenförmig gegen die Oberstäche zulausen und zusammen ein wundervolles fächerartiges Gefüge darstellen.

"Die vierte Lage enthält ebenfalls verlängerte Gruppen kleiner Zellen und Kerne, welche in rechten Winkeln gegen ihre Gbene ftrahlen, die Gruppen find aber breiter, regelmäßiger und zeigen zusammen mit den zwischenlaufenden Fibernbündeln noch deutlicher die fächerförmige Gestaltung."

"Die fünfte Lage ist wieder blasser, beinahe weiß. Sie enthält übrigens Zellen und Kerne, welche eine allgemeine Vehnlichkeit mit jenen der vorhergehenden Lagen haben, aber sie zeigen nur eine schwach-strahlenförmige Gestaltung."

"Die sechste und innerste Lage ist röthlich gran. Sie ist nicht nur mit Massen von Zellen gleich jenen erfüllt, wie sie bereits beschrieben wurden, sondern enthält auch

andere, die eher größer sind. Mur hier und da kommt es vor, daß die Zellen in verlängerte Gruppen gesammelt erscheinen, welche bas Ansehen ber Strahlenförmigkeit geben. Un ihrer unteren Seite vermischt fich biese Lage mit ber weißen Central-Are der Windung, in welche ihre Zellen auf eine kleine Strecke gerftreut gefunden werben."

"Die siebente Lage ift bieser weiße Central=Stamm ober Are ber Windung (bes Convolutes). An jeder Seite giebt fie Bündel von Fibern ab, welche in alle Richtungen fächer= förmig gegen die Oberfläche durch die verschiedenen grauen Lagen hindurchdringen . . . . Die pyramidenförmigen Rellen find sehr eigenthümlich, ihre Grundflächen sind vier= ectia, gegen die weiße Central=Substanz gerichtet und jebe aiebt vier ober mehr Ausläufer ab, welche theilweise gegen ben Centralpunkt laufen, um von Fibern fortgefett zu werben, welche von der weißen Gentralaxe ausstrahlen und theil= weise gleichlaufend mit ber Oberfläche ber Windung, um von bogenförmigen Fibern fortgesett zu werden. Ausläufer zertheilen sich häufig wieber in winzige Zweige, welche theilweise das Netzwerk zwischen ihnen bilben."

"Das entgegengesetzte Ende ber Zellen spitt sich allmählich in gerade Ausläufer zu, welche birekt gegen die Oberfläche der Windung laufen und eine erstaunliche Entfernung weit verfolgt werden können; fie geben auch während ihres Laufes winzige Zweige ab und verlieren sich gleich ben anderen in dem umgebenden Netzwerk. Biele biefer Bellen, sowie auch andere breieckig geformte ovale und birnenförmige, find so groß wie jene in der vorderen grauen Substanz bes Rückenmarkes."\*)

<sup>\*)</sup> Wenn man bedenkt, daß Davis nie ein medizinisches Buch in der Hand gehabt hat und dieses anatomisch vollständig exakte Citat rein nur aus seinem Hellsehen geschöpft hat, so wird man einen Begriff bekommen, was durch die Hellseherkraft, wenn sie erft einmal von der Wiffenschaft gewürdigt sein wird, noch Alles geleistet werden fann. (O, v. L.)

Geistekstörung — man möge sich bessen erinnern — tann burch die geringste Verlehung der Fibern, des wunders voll organisirten Gehirnes verursacht werden, aber auch durch das Wachsen eines Tumors (Geschwulft) innerhalb der Nervens Zellen oder durch eine Zurückhaltung oder Obstruktion an der äußersten Stelle eines Empfindungssnerves; durch eine Vlutübersüllung oder Hitz in den eeresbralen Gesäßen, wie solche während Fieder oder der Krisis dei Delirium tremens vorkommen; durch geschlechtliche Erschöpfung, entweder durch unmäßigen Genuß oder durch Selbstsdestung (masturdatio); durch irgend eine plötsliche Erschütterung des Gemüthes, wie durch Aufregung — Frende, Schmerz, Furcht, Verlust des Sigenthums, unerwartete Todessfälle unter den Nächsten, Theuersten, auch durch eine tiefsreligiöse Aufregung.

Welche Ginrichtungen bie Geistesgestörten haben muffen.

Ift es unsererseits nicht vernünftig zu glauben, baß Die Menschheit mit biefer Kenntniß bes wundervollen Baues bes Gehirnes und mit Ursachen und Gesetzen der Beistes= ftörung unter ihrer Controlle vollständig über die geiftigen Störungen siegen kann und wird? Die Opfer, welche von Geistenstörung befallen werben, sind die geistig überangestrengten und bie körperlich ausgenützten Klaffen ber Gesellschaft. Die behaglich situirten, die gebildeten und die dem Gelehrten= stande angehörigen Rlaffen betreten felten eine Frrenanstalt als Patienten, sie gehorchen im Allgemeinen mehr ben großen Gefetsen bes Lebens, fie find mehr geneigt, ihre Körper zu reinigen, sie wechseln die Wäsche öfter, schlafen so lange und häufig als sie wollen, strengen sich selten körperlich übermäßig an und überreizen ober tariren felten ihre geistigen Fähigkeiten zu viel, und baber tommt es, bag - als Regel - bie Reichen und Wohlhabenberen feltener Geiftestrantheiten

anheim fallen. Aber welch' suße, softematische Wohlthaten, welch' angenehme Zufluchtsstätten, welch' liebevolle Behand= Inna, welch' zarte Rücksicht und reizende Musik, welch' frische Luft und gesunde Nahrung! - was all' für gute Dinge follten von ben Burgern jeben Staates fur ben Empfang und die Wiederherstellung jener unalücklichen menfehlichen Brüber und Schweftern beschafft werben, beren Gehirn nebst ihren ehrlichen Herzen und überarbeiteten Rörvern Schaben gelitten, in bem tragischen Streit mit Dummbeit, Armuth, Noth, Enttäuschung, Unmäßigkeit, Berlaffenheit, Beftigkeit, Berzweiflung und Berbrechen! Beit= aus beffer benn große Gefangenhäuser für Berbrecher und besser als die wohl eingerichteten Anstalten für die Irr= sinnigen werden jene Millionen behaglicher Häuschen sein für die arbeitenden Klassen der Welt, jene öffentlichen Parks und Freibader, weniger unabläffige Handarbeit und gerechtere Entlohnung; gleich freie Laufbahn im Leben für das männ= liche wie weibliche Geschlecht; eine starke Regierung mit wenigen Gesetzen und diese Regierung gehandhabt mit geringer erekutiver Maschinerie; freie Anstalten für die Lernenden, eine freie Religion in ihrem Bufen blühend; ein gefundes Heim und genug ertragsfähiges Land für jede Kamilie; \*) Arbeit und Reichthum genug für Jedermann und Jedermann erzogen zu arbeiten und wohlhabend zu werden; ein angenehmes irdisches Leben auf der Erde und das Licht bes Sommerlandes zerftreuend die Zweifel und Furcht jedes menschlichen Geistes - ja! unenblich gefünder und wohl= wollender werden diese Einrichtungen und diese Thaten fein, als alle bestehenden populären Anstrengungen, die Frrenbäufer zu vermehren und zu vergrößern — unendlich beffer als alle die bestehenden Gefängnishäuser mit ihren tenflischen

<sup>\*)</sup> Läßt sich freilich in übervölkerten alten Kulturstaaten nicht erlangen. Der Uebersetzer.

Magnahmen, welche gerade die Krantheiten und Verbrechen verursachen, erschweren und verlängern, die zu heilen, zu bestrafen sie angeblich geschaffen wurden.

Unmerkung. Dieser innerste Drang bes großen Refor= mators Davis, ber Menschheit Mittel und Wege anzugeben, wie fie fich die Erde zu einem Paradies umschaffen tonne, ist prophetisch und prattisch in seinem ersten großen Werte: "Die Pringipien ber Natur und eine Stimme an die Mensch= heit", welches sein erstes im somnambulen Zustande seinem 20. Lebensjahr) bictirtes Buch war, erhebend schöt beschrieben. — Seit dieser Zeit (1846) find wir nach und nach einer Epoche entgegen geeilt, wo biefe Davis'schen Bor= und Nathschläge von den Leitern des Staates endlich boch als die einzige Löfung ber jetzt noch beftehenden unfagbaren religiösen Unbulbsamteit, politischen Wirren, sozialer Versumpfung und individuellen Elends gewürdigt werben bürften, um endlich, als einzigstes moralisches Mittel bie schöne Devise: "Ginheit, Freiheit, Wohlstand für Alle", die Raiser Wilhelm 1870 in seinem Aufruf: "Un mein Volt!" ausgesprochen hat, — zur Verwirklichung zu bringen.

(6. v. 2.)

## Munderhare Chatsadjen in Betreff der Seele.

Unfer Gegenstand forbert an dieser Stelle noch weitere Besehrung über das Wirken ber geistigen Kräfte.

"Geift" ist ber Name, welchen wir der höchsten Einsheit der Prinzipien und der erhabensten göttlichen Eigenschaften in der geiftigen Konstitution des Menschen zu geben, seit langer Zeit beeindruckt wurden.

"Seele" ist ber Ausdruck, welchen wir auf die vermittelnde Kombination der Elemente anwenden, — bestehend aus Bewegung, Leben, Empsindung und der selbstbewußten Instinkte, die Intelligenz andenten — durch welche der Geist vereinigt wird mit dem äußeren Organismus, dessen Sigenthümer, Becinflusser und anerkannter Herrscher er, — der Geist — sein sollte, da er der rechtmäßige König des inneren Königreichs ist.

Neber was ich jetzt schreiben werbe, bavon wissen die modernen Physiologen wenig und wünschen auch wirklich nichts bavon zu glauben.\*) Sie erziehen sich zwar selbst

<sup>\*)</sup> Es ist anscheinend nur durch die abnormale Mittelsperson (Medium), durch welche wir solche physikalische Erscheinungen erhalten können, welche die Ansmerksamkeit der total Nichtspirituellen erzegen und zuweilen die Selbstüberhebung der Gelehrtesten über den Hausen. Ob es wohl der Mühe werth ist den Versuch zu machen, unsere Männer der Wissenschaft zu überzengen, daß es eine Kraft giebt, die sie nie ergründen können, ist eine andere Frage. Sie wollen sie nicht anerkennen und auch nicht, daß die Welt daran glandt; sie scheinen unfähig, die Gegenwart einer Kraft zu ersassen

burch ihre Folgerungen zur Anerkennung von Wirkungen, wenigstens unter den Namen: Bewegung, Belebung, Empfindung und Berständniß; ich habe aber etwas weit Innerlicheres sowohl Ench wie jenen zu zeigen, nämlich: Daß die Lebens-Elemente des vermittelnden Daseins, "die Seele", anscheinend in sich selbst vollkommen ungesesselt und ungeshindert, von einer höheren Wacht sind, in der Gratisikation ihrer unwillkürlichen Wünsche, in der Ausübung ihrer selbst bewußten Neigungen, der Folgeleistung ihrer selbstsbewußten Neigungen, der Folgeleistung ihrer selbstsbewißten der Manifestation ihrer momentanen Launen und des Erfreuens der größten privaten Freiheit in Ausübung und Berwirklichung ihrer besonderen und häusig sich widerssprechenden Willensänßerungen.

Anmerkung. Zur Ehre ber Wahrheit sei hier angeführt, daß einzelne Psychiatren nur eines kleinen mediumistischen Beweises nöthig zu haben scheinen, um den Inhalt dieses und der folgenden Kapitel bezüglich des Geheimnisses der menschlichen Natur anzuerkennen. Es gibt einige, die ein, — man könnte es geistiges Ahnungsvermögen nennen, besihen. So z. V. theilt v. Krasst=Ebing die so mannigkaltigen Erscheinungen der psychischen Elemen= tarstörungen ein in:

- "I. Vorgänge in der affektiven Seite des Seelenlebens — Gemüthszuftände und Gemüthsbewegungen.
- II. Soldse in ber vorstellenden Sphare, die ben größten Theil aller bem Verstand, ber Vernunft

außer in den Bereichen, wo sie aufhört, spirituell zu sein — weil sie verwandelt wurde wie z. B. die Willenstraft in Mustellraft verwandelt ist — da sie unfähig sind zu sehen, daß alle Kraft in ihrem Ursprung geistig ist. Die Wahrheit ist, daß Viele von ihnen nicht an den Geist glauben können, ohne sichtbare physikalische Grundlage. — (Aus einer Rede gehalten von Gerald Massan in der St. Georg's Halle (New-York) 28. Juli 1871.)

der Erinnerung und der Phantasie zugeschriebenen Thätigkeiten in sich begreift.

III. Solche in ber psycho-motorischen Seite besselben, ben Trieben und ber Willensthätigkeit."

Jedoch gesteht er selbst zu, daß diese Eintheilung der Anomalien im Fühlen, Borstellen und Streben nur eine "didattische Bedeutung" habe. Die empirische Psychologie kenne nur ein einheitlichen Seelenleben, in welchem die versschiedenen Fakultäten desselben, in solidarischem, einheitlichem Zusammenwirken, nur "besonders hervortretende Seiten der psychischen Leistung bezeichnen." Ein solches ehrliches und zugleich bescheidenes Zugeständniß sindet man leider nicht bei allen Bertreten der sogen. "erakten Schule."

(G. v. E.)

In dem ganzen Geheinniß der unsichtbaren menschlichen Natur giebt es kein größeres als dieses, und bennoch, außer wir erkennen es vollständig an und versuchen es praktisch zu lösen, werden alle unsere Bersuche, die Geistesstörung zu heilen und Krankheiten im Allgemeinen zu verhindern, mit den spitzigsten Dornen der Niederlage und Demüthigung gekränkt sein.

Laßt mich inm versuchen, Eurer Urtheilskraft vollkommen einzuprägen, was ich meine und zwar in der möglichst kürzesten Weise.\*)

Der Mensch seines eigenen individualisirten Geistes beraubt, ist nichts mehr als das höchstentwickelte Thier, das auf unserer Welt existirt. In Folge der Existenz seines Geistes, innerhalb und über allen seinen bekannten Eigenschaften, Instinkten und Prinzipien — ist er, wie ich gezeigt habe, nur wenig niedriger als die Engel! Die universelle

<sup>\*)</sup> Der Forscher wird besondere Nachhilse zur Erlangung klaren Berständnisses sinden, wenn er die Kapitel über das Gehirn, das Rüdenmark, die Nerven, die Muskel und Knochen auf den vorhersgehenden Seiten einer nochmaligen eingehenden Durchsicht unterzieht.

sie ihr Urtheil seinen mächtigen Anrusungen unterwirft; während zu berselben Zeit der entschlossene Bater von des Kindes thränenvollen Vitten undewegt bleibt, — indem er nur das betrachtet, was für seine Wohlfahrt am besten ist, und bemnach in Uebereinstimmung mit seiner Neberzeugung handelt. Wir dürsen darum jene Mutter nicht etwa einer moralischen Schwäche beschuldigen, noch den Vater als im Vesitz einer größern moralischen Gerechtigkeit erachten. Die Erklärung der hingebenden Zärtlichkeit der einen, gegenüber der undeugsamen Strenge des anderen, ist in den betressenden organischen Vildungen und geistigen Entwicklungen der Estern niedergelegt und zu sinden.

Weiter wollen wir aus unseren häuslichen Wohnungen in die populären religiösen Wiedererweckungs-Versammlungen (Revival-Meetings\*) gehen und bort die Wirkungen bieses großen psychologischen Princips ber Sympathie beobachten. Der Geiftliche mit "seiner vollen männlichen Stimme" ist positiv und schärft bogmatisch bie Lehren seines Glaubens ein: Die vor ber Göttlichen Gerechtigkeit; die Furcht vor ber Göttlichen Rache; die Furcht vor ber Hölle; die schreckliche Furcht vor den Höllenstrafen; die fürchterliche Herrlichkeit bes Himmels; die fürchterliche Nothwendigfeit ber Erlösung und die fürchterlichen Mittel und Stutypunkte, um die ber ganze Plan sich breht; während er mit ben fürchterlichen Folgen broht, wenn diese Mittel nicht sogleich angenommen Diese und ähnliche Themata werden von dem Redner, mächtigen Psychologen, seiner Zuhörerschaft, seinen gewöhnlich paffiven und aufmerkfamen Subjecten, mit all ber glühenden Schönheit einer brillanten Sprache und ber erhabenen Stärke eines positiven Temperamentes vorgeführt. Bezaubert von seiner geiftigen Kraft brangt sich Giner nach bem Anderen dem Geiftlichen näher. In der Rähe beffelben

<sup>\*)</sup> Sprich: Rimeiwal-Mihtings.

und ungeftort im Bestimmen jeder Wirkung und im Hervorrufen und lieberwachen jeder Handlung. Sie ift gleich einem Kluß, welcher anscheinend aus eigenem Antrieb rasch babin= fließt an grünen Wiesen vorbei, zwischen ganzen Regimentern von Rieseneichen hindurch, seinen Weg. sich bahnend durch unzerftörbare Felsen und endlich sich in bas ihn erwartende und willkommenheißende Weer fturgend — beständig in unbewußtem und unwillfürlichem Gehorfam gegen die Gesetze ber Schwere, die geographische Formation unserer Erdkugel und felbft gegen die hunderterlei nichtigen Zufälligkeiten, fowohl seinen besonderen wie allgemeinen Lauf welche formten und leiteten in seinem anscheinend unabhängigen Strömen nach dem Meere. Ebenso ift es mit der Seele; sie meint ihren eigenen Willen in der Bewegung und Regulirung der Maschinerie des menschlichen Körpers auszunden, sie zieht die Minsteln zusammen und behnt sie aus, fie öffnet und schließt die Augen, fie findet die Nahrung und speiset ben hungrigen Magen, treibt bie rothen Ströme des Blutes zu ihrem Kreislauf und zieht die blauen (bas Benenblut) zuruck nach bem schlagenben Berzen. scheint zu fühlen, zu benken und zu existiren in und burch fich felbst - gang und unehrerbietig auf eigene Rosten, auf Grund eigener Verdienfte — während in Wirklichteit ber geheimnisvolle, anmaßende Egoift vollständig gebunden und abhängig, angehalten und jeden Augenblick geleitet wird von ben unwandelbaren Gefeten bes lautlofen Geiftes, von ber innersten Macht ber Schwerkraft, von ber Glettricität eines höheren Himmels, von dem Willen und den Methoden, welche von einer Gewalt "hinter bem Throne" ausgehen, von einer besonderen und einer allgemeinen Vorsehung — was Alles ber Geift beständig und wohlwollend allen jenen Glementen und Substangen gewährt und ertheilt, bie unter feiner eigenen erhöhten Stellung sich befinden. Warum benn aber feben wir einen solchen Ueberfluß an thierischer Robbeit in dieser

Welt? Warum diese Uebertretungen der göttlichen Gesetze? Warum die Krankheiten? Warum dieses größte menschliche Unglück — Geistesstörung, den Verfall der Vernunft? Die unmittelbare Antwort auf diese Fragen ist nun am Platze. Krankheit ist die Stimme innewohnender Gesetze, welche das Individuum benachrichtigt, daß Etwas "in der Sphäre der Beziehungen" in Unordnung ist. Z. V. das Gehirn steht in Beziehung zum Rückenmark, das Herz zu den Arterien, die Nerven zu den Organen und Muskeln und die ganze Serie von Systemen zu den Knochen, welche die Grundsteine und das solide Gerüft bilden, auf welchem der menschliche Tempel sich himmelwärts erhebt.

In genauester Uebereinstimmung mit diesen sichtbaren Beziehungen zwischen Ban und Systemen sinden wir eine zusammenhängende Kette von unsichtbaren Beziehungen, wie folgt: Geist, zusammengeseht aus Ideen, steht in Beziehung zu den Prinzipien, diese durchbringen und stehen in Beziehung zu den Prinzipien, diese zu den Aethern, diese beleben die Flüssigkeiten und diese wieder die sesten Bestandtheile, so daß wir aufsteigend die Stufenleiter von den Knochen zum Geshirn, zur selben Zeit auch dei den sein gemeißelten Stusen ankommen, die zum Geiste führen, welcher unablässig durch die verschiedenen Systeme der Kräfte und Beziehungen unter seiner Kontrolle sich herausarbeitet.

Krankheiten, nebst ihren vielsachen und zahlreichen Schmerzen, Sorgen und Geistesstörungen haben ihren Urssprung unter diesen "Beziehungen". Ein ganz kleiner Musskel wird in seiner Beziehung zu irgend einem Organ oder Knochen gestört und sosort telegraphirt er durch die Nerven nach dem Sit der Empfindung innerhalb der Gehirnschaale. Die Depesche lautet: "Meine Beziehung wurde gestört". — Schmerz, Neizbarkeit und schwere Leiden können sofort einstreten, wenn die Harmonie in jener Beziehung nicht schnell wieder heraestellt wird.

Run, was ist bas, was die Störung zwischen bem Menstel und ihrem nächften Gefüge empfindet? Nicht die Aluffigkeiten, nicht ber Aether, nicht die Gffengen. benn? Wir antworten: Empfindung ift eine Gigenschaft ber Bringipien, aus welchen die Seele zusammengesetzt ift. Diese Mächte erlaffen Befehle von ihren hauptquartieren aus und fagen: "Gieb biefen Theilen Ruhe und wir werden für bich einen neuen Manskel fertigen."

Wie ift das möglich? Können die Knochen diese wichtige Arbeit der Renbildung vollbringen? Können die überall ver= zweigten Nerven es thun? Kann das Blut es? Auf jebebiefer Fragen folgt eine verneinende Antwort. Was benn follen wir thun, den Schaden wieder gut zu machen? Ginfach bies: Stille in geeigneter Weise beinen Hunger, laffe beinen Magen Nahrungssaft entwickeln, lasse biesen sechs mal bie Länge beines ganzen Körpers entlang ber inneren Oberfläche der Eingeweide reisen, lasse die Tausende von durstigen Milchaefäßen jedes Theilchen Rahrungsfaft trinken, der fähig ift, autes Blut zu machen, laffe ben Bruftkanal bas Refultat aufnehmen und schütte es in die große Röhre, welche hinter ben Lungen aufwärts läuft und mit der Schlüffel= beinvene an der linken Schulter in Verbindung steht und ben Nahrungsfaft, vermischt mit negativem Blut, in bas Herz leitet; laffe die Luftelettricität der Erde jetzt in die Lungen eintreten und belebe und kräftige ben Nahrungsstoff, mit tüchtiger Energie sich burch bie Arterien zu bewegen; laffe Die Nerven jett ihre mehr geiftige Arbeit vollbringen, wo= burch bas Blut mit "Leben" und "Empfindung" erfüllt wird, von welchem - ungefähr wie die fabelhafte Benus bem Meere entstieg - eine wunderbare Substang, Gewebe ge= nannt, ausgearbeitet wird; lasse biese garte, materialisirte Substanz - welche von den unsichtbaren Quellen der Prinzipien ausgeschieden und sichtbar gemacht wurde — genügend Zeit haben, bei vernünftiger Thätigfeit abwechselnd mit

Schlaf, die so überans zarten Fibern zu entwickeln, welche schwer beladen mit den Lebenszellen sind; lasse diese überans zarten Fäden oder Kraftzellen sich an der besonderen Stelle der Berletzung ansetzen; endlich betrachte die wundervollen Gewebe und Gestechte, durch welche Knochen, Muskel, Schne, Knorpel, Nerv und jedes andere wägbare Gesüge entwickelt und zur Darstellung gebracht wird und Alles und Jedes in durchaus vollkommener Harmonie mit all dem Nedrigen!

Mun, scheint es nicht bewiesen, daß Nichts von all bem vor sich gehen könnte unabhängig von den Leben-Energiegebenden Pringipien - furg, baß im Körper Richts fich ereignen kann unabhängig von ber Seele? Wenn bie Elemente, aus welchen die Secle zusammengesetzt ift, nicht von ben Nahrungsmitteln und nicht von dem, was wir trinken und nicht von der Luft, die wir athmen, herstammen, von woher kommen fie bann? Sie kommen, antworte ich, von bem was wir effen und von der eingeathmeten Luft, aber besonders und hauptsächlich fließen sie von dem unendlichen Dzean himmlischer Prinzipien, gleich wie ber allgegenwärtige Geist Gottes jedes Atom, jede Flüfsigkeit, jeden Acther, jede Effeng und jedes Element in bem gangen Suftem fättigt und durchbringt. Und daher ift das Leben für ein menschliches Wesen von unendlich mehr Wichtigkeit und Bebeutung, als baffelbe Leben für ein Thier ift. Nehmet die vorzüglichst dreffirten und abgerichteten Thiere: ihre Rach= kommen verbeffern sich niemals absichtlich in irgend einer Gewohnheit, fie zeigen niemals ein Wollen, neue Gebanken oder Inftinkte zu erlangen, ober willkürlich neue Lebens= weisen anzunehmen.

Anmerkung. Diese auf die Selbstständigkeit der Seele zurückgeführten Ursachen der Anomalien klingen viel natürlicher als die von den neusten Antoren aus der materiellen Anschauung geschöpfte Erklärung, daß die mächtige Wirkung, welche erregte Afsekte auf die vasomotorischen und

motorischen Centren üben, Thatsachen seien, "welche wenigsstens (sic) die Gewalt solcher psychischer Bewegung klar machen." Das Wörtchen "wenigstens" ist glücklicherweise doch ausgesprochen und drückt einen chrlichen Zweisel aus, daß es doch Fälle gibt, die man nicht durch die Afsekte der motorischen und vasomotorischen Centren allein erklären kann. —

Vezüglich dieser Frage erster verursachender Kraft brückt sich v. Kraft also auß: "In der Regel solgt auf ein ätios logisch wichtiges, physisch affizirendes Moment die Psychose nicht unmittelbar, sondern nach einem längeren oder kürzeren Zeitraum, in welchem das betressende Individuum zwar ein psychisches Gleichgewicht wieder zu gewinnen scheint, aber dann zu kränkeln beginnt und an Verdauungss, Menstrualsstörungen, Anämie, Schlassosischt, Tuberkulose leidet."

Scheint durch diese Worte nicht durchzublicken, daß v. K. dazu getrieben wird, die Pfychose als erste und atio-

logisch wichtige Grundursache anzusehen?

(G. v. L.)

Das einzig und allein angezeigte natürliche Mittel.

Wie verschieden aber beim Menschen! Ift es nicht ganz ausnehmend vernünftig, anzunehmen, daß in manchen Formen körperlicher Krankheit und in allen höheren Graden der Geistesstörung — wenn die Lungen nur wenig Luft einfangen und der Magen sich weigert, selbst die einfachsten Nahrungsmittel und Getränke zu verdauen — die Anwensdung des Magnetismus durch die Hand die natürslichste sowohl wie die entsprechendste Behandlung ist?

Die Störung einer "Beziehung" zwischen ben Flüsfigkeiten und ätherischen Bestandtheilen oder zwischen ben Essenzen und den Prinzipien mag wohl die Empfindung verwirren, Starrkrampfanfälle hervorbringen, das Licht des

Somnambulismus entzünden, abnorme Mediumität erzeugen, Die Kammern der Ginbildung mit bufterem Tener erleuchten, bas subjektive Bewußtsein mit Ungehenern bevölkern, fpukende Intelligenzen mit erschreckenbem Geschrei veranlaffen und mit dem Heberbordwerfen ber letten "Begiehung" enben, welche zuvor zwischen Vernunft, innerer Erkenntniß und dem mehr inneren Geifte beftand. Das Verbitt lautet: -Geiftesstörung! — Würde es nicht weiser sein, auftatt ber gewöhnlichen Behandlungsart, geftützt auf Universitäten, Divlome und wissenschaftliche Entdeckungen, die Wiederher= stellung des unglücklichen Patienten mit dem, was die Sviritualisten "Magnetismus" nennen, zu verfuchen? wie Ihr Musteln nicht birekt aus bem machen könnt, was Ihr est und trinkt und athmet, so werdet Ihr gang zuver= lässig einen argen Tehlschlag erleiben, wenn Ihr versucht, Geistesstörung durch Amwendung von allerlei Mebizinen furiren zu wollen. Die Seele, nicht ber Körper ift frant, natürlich ift bann bie Seele bas Beilmittel. Berbindungkalied ift zwischen ber Seele und bem Gehirn gebrochen, ober zwischen bem Gehirn und bem Rückenmark: bas richtige Heilmittel ist in der Seele, dem Gehirn ober Rückenmark eines Anderen zu suchen, der in Betreff des Temperamentes, ber körperlichen wie geistigen Gesundheit. vollkommen bazu geeignet sein muß.

Die Lehre von dem Gleichen durch Gleiches — ("similia similibus curantur") — die Homöopathie, kann ohne Gegefahr nicht vernachlässigt oder lächerlich gemacht werden, und es ist mein Eindruck, daß dieser allgemeinen Unwissenheit und consequenten Nichtbeachtung dieses Gesehes die meisten Sorgen und Krankheiten und Geistesstörungen, welche die Menschheit befallen und zerrütten, zuzuschreiben sind.

Anmerkung. "Der Kranke muß ausspannen", sagt Dr. v. Kraft bei Angabe ber Heilversahrens. In

biesen vier Worten bürste für gar manche Art von beginnendem Fresinn sast stets die richtige Medizin zu sinden sein. Die aufgeregte Seele muß ansruhen, oder vielmehr durch Anregung nach anderer Richtung hin das Gleichgewicht der Gehirnsunktionen wieder hergestellt werden; und wenn die Frrenärzte erst gesernt haben werden den mensch= lichen Magnetismus als Heilmittel anzuwenden, dann dürsten die Frrenanstalten angesangen haben entvölkert zu werden.

(G. v. 2.)

## Gelzeinmisvolle Annktionen der sympathischen Ganglien.

Wenn natürliche Vergrößerungen der Substanz eines Nerven — eine Art Verdoppelung und innere Verdichtung der Materie, aus welcher der Leiter zusammengesetzt ist — vorkommen, so werden diese Vergrößerungen Ganglien genannt, von welchen es im menschlichen Körper zwei versschiedene Systeme gibt, nämlich die Eerebro-Spinal-Nerven der "Empfindung" und die verschieden vertheilten Nerven der "Sympathie."

Von den sympathischen Ganglien weiß man dis jetzt noch sehr wenig in der medizinischen Welt. Clairvoyance machte es mir schon vor mehr als vier und zwanzig Jahren möglich, die bestimmten Anwendungen und geheimnisvollen Funktionen in dem sogen.: "Sympathischen System" zu entdecken. In meiner eigenen Sprache, mir eingegeben von dem, was ich auf diese Weise entdeckt habe, würde ich diese sympathischen Ganglien undedenklich "Registratur-Bureaur" nennen, in welchem die Seele als Bureau-Chef und ihre wesentlichen Prinzipien der Bewegung, des Lebens, der Empfindung und der halb intelligenten und selbstbewusten Instinkte als ihre Assistate angestellt sind.

Es ift vergleichsweise leicht, die Funktionen des Paares von Nervensäulen wahrzunehmen und zu erweisen, aus welschen der Rückenmarksstrang zusammengeseht ist. Es wird

gelehrt, daß das vordere Paar der Säulen von und nach dem Gehirn die "Bewegung" leiten, während das hintere Paar Nerven zur Bermittlung und Empfangnahme der "Empfindung" dient, ferner daß der obere Theil des Nückenmarks (die medulla oblongata) in innigster Beziehung zur Gehirnsubstanz steht, ferner daß, unmittelbar unter dieser Berlängerung des Gehirns in das Nückgrat hinab, die Nerven der "Bewegung" auf der rechten Seite die entgegengesetzte Säule kreuzen und umgekehrt, während die Nerven der "Empfindung" schrankenlose Freiheiten sich nehmen, indem sie von der rechten zur linken und von der linken zur rechten Seite durch die ganze Länge des Organismus hindurch sich kreuzen.

Aber diese physiologischen Erscheinungen sind ganzlich außerlich zu den großen geheimen Quellen der Lebenseristenz und ihrer Aeußerung.

Es ift jetzt klar und leicht zu verstehen selbst für Nicht= mediziner, daß irgend eine wesentliche Verletzung ber hinteren Nervenfäulen unmittelbar eine Berwirrung ober ben Berluft ber "Empfindung" zur Folge hat und zwar unterhalb bes Ortes ber Berletzung, während ber Lebensmotor und bie Mustelträfte von und zu dem Gehirn vollkommen in Ord= nung bleiben wie zuvor; daß anderseits, wenn die vorderen Mervenfäulen verlett ober zerftort werden, die große Wohl= that ber willkürlichen "Bewegung" sofort verloren ift und zwar unterhalb des Berletungsortes, während die noch arößere Wohlthat gesunder Empfindungsfähigkeit ungeftört und in Ordnung bleibt. Aber während wir uns an bem Studium dieser Richtung der Erscheinungen ergötzten, haben wir verfäumt, das Dasein anderer Kaktoren und anderer Kunktionen zu beobachten, welche in den tieferen Winkeln bes wundervollen Baues exiftiren und dort ihre Miffion erfüllen.

Gang besonders meine ich babei die felbst registrirenden Ganglien ber sympathischen Rerven. Hier kommen wir gu

ben Verwahrern der halbintellettuellen Inftinkte, welche von Natur aus unwillkürlich und automatisch sind. Diese Ganglien sind die eigentlichen Axen oder Central = Zapsen, von welchen momentan die gesammten Lebens = Vewegungen und vielsachen Kreislauf = Erscheinungen der körperlichen Existenz in Verbindung mit den spirituellen Prinzipien abhängen.

Diese geheinnisvollen ober eher versteckten und unschätz baren Funktionen der sympathischen Ganglien sollten von jenen Personen verstanden werden, welche Anlage zu Geisteszstörung, Epilepsie (Fallsucht), Hysterie ze. haben, nach dem Grundsach, daß "eine Unze Verhütung mehr werth ist, als Tausend Pfund Heilung." Aber wer glaubt an Verhütung?

Stets und immer wieder, so oft ich einen Fall von irgend einer dieser Nervenaffettionen untersuchte, stellte sich mir die Betheiligung der sympathischen Ganglien deutlich und absolut gewiß dar. Diese wundervollen Ganglien diese Lebenscentren der spirituellen Herrschaft, diese gewissen= haften Gehülfen in der Registratur aller inneren Borkomm= nisse — haben beständig und angenblicklich Verbindung und Berkehr mit einander und bas ganze Suftem ber Ganglien mit bem bentenben Bewußtsein im Gehirne, mittelft und burch querlaufende und der Länge nach durchziehende Tele= graphendrähte, die auch besondere Nederchen aussenben (ober Fäben gleich elektrischen Drähten), um forgfältige Bekanntschaft mit jeder "Bewegung" und jeder "Empfindung" in ben cerebro - spinalen Säulen aufrecht zu erhalten und auch mit jedem Winkelchen des inneren Eingeweide=Orga= nismus. Und auf diese Weise erfreuen sich durch die ver= läkliche Mitwirkung ber Dreieiniakeit von biefen Ganglien-Baaren im Racken, die vier Paare im Kopfe einer sofortigen Berbindung mit den zehn Paaren zwischen den Organen ber Bruft, ebenso mit den fünf Baaren in den Reproduktions= Dragnen und mit der großen "halbmondförmigen" Anhäufung

sympathischer Anotenpunkte, welche über die zartesten Funktionen der Unterleibs-Eingeweide präsidiren.

MII' diese Vollkommenheit ist von höchster Bedentung für den Gesunden und unaussprechlich mehr für den Geistesskrunken und nicht ganz Gesunden.

Ob schlasend ober wachend, ob Euer Verstand außersordentlich thätig oder passiv und gedankenlos ist, die sympathischen Ganglien halten getreulich ihre Wache, sie schlasen nie, sie träumen nie, sie sind außgemachte Philosophen, sie misverstehen oder berichten den Fall nie irrig, sie fühlen die Natur und genaue Wichtigkeit der Thatsachen und besrichten dem Sensorium (dem Sitz des Sinnes) alles, "nichts aber verkleinert oder boshaft verdreht", sie sind auf diese Weise also die Schukengel der unendlichen Gerechtigkeit in dem Organismus — Wächter, die scharfen Dienst innershalb und auf den Wällen der irdischen Wohnung des individualisieren Geistes üben — und sie führen getreulich Buch über alle Thaten, die im Körper vollbracht werden.

Diese Ganglien sind die Kerne (nuclei) der halbgeistigen und immer gegenwärtigen Erkenntnisse, in der geistigen Konstitution der Thiere "Instinkte" genannt, und ihre geheinmisvolle Beschäftigung ist, jeden Borsall und jedes Bedürsniß in dem körperlichen Haushalt zu bewachen und zu notiren. Ener Berstand ist vielleicht mit seinen eigenen absordirenden Interessen beschäftigt: Was berichtet dann das Gesühl des Hungers? Woher wist Ihr, daß ein bestimmter Bedarf in Eurem allgemeinen Körper verlangt wird. Wie kommt es zu Eurer Kenntniß, wenn der Magen in Unordnung ist? Angenommen, Ihr besindet Euch in gesundem sestem Schlas: Was ist es, das Euch sag irgend Etwas in einem oder mehreren Eurer inneren Organe schief geht?

Ihr antwortet: "Die Nerven der Empfindung sagen mir alse diese Dinge!"

Meine Antwort ist: Die Empfindungsnerven können Euch ebensowenig eine Berstandsnachricht telegraphiren, als es die unempfindlichen, eisernen Drähte können, welche von Pfosten zu Pfosten durch's ganze Land gezogen sind! Die sogenannte Nervenkraft ist in Wirklichkeit nur die Kraft der innewohnenden Seele — die lebenden und liebenden Prinzipien, aus welchen Euer spiritueller Körper schließlich ausgeschieden und fühlbar organisirt wird, und sie, nicht die unempfindlichen Nerven, welche nur als geeignete Leiter dienen, vermitteln die geheimen Nachrichten der sympathischen Ganglien Eurem Verstande und Leillen.

In jeder der Ganglien brennen die sanften Feuer des Phosphor, welcher in großen Quantitäten im Gerebrum wie im Gerebellum aufgespeichert ist. Die Kraftäußerungen der Ganglien im Körper sind dem Gehirne dassellebe, was die verschieden vertheilten Telegraphenbureaux für das Hauptsquartier einer eingereihten Kompagnie sind.

Unmerkung: Ueber Zweck und Kunktion des somma= thischen Nervensustems (pars gangliosa nervi sympathici) haben und die medizinischen Antoren bis jetzt vollständig im Dunkeln gelassen und dürfte deshalb obiger Davis'iche Aufschluß großes Erstannen erregen, von vielen aber ver= lacht werden, wenn man ihnen als Quelle dieser Erkenntniß "Bellsehertraft" nennt, die von den Bertretern der "erakten Schule" ja als eine Hypothese angesehen wird. Gefetzt aber, das Hellsehen sei eine Sypothese, so erinnern wir hier an ben Ausspruch eines Forschers, ber sicher nicht zurückgewiesen werden wird, nämlich an Professor Büchner, ber in seinem Werke: "Die Stellung bes Menfchen in ber Natur, in ber Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft" (Seite LXXVII.) Folgendes fagt: "Die Wiffenschaft kann nicht blos burch Experimente und Beobachtung, sie muß and burch Vermuthung und Hypothese voranschreiten

und gerade diese letzteren sind von jeher die entschie densten Bahnbrecher des wissenschaftlichen Fortschrittes gewesen. Was wir nicht wissen, suchen wir zu errathen, was wir nicht zu errathen vermögen, suchen wir zu erforschen; mit andern Worten, kein Mittel darf uns zu gering erscheinen, durch welches wir hossen können der Wahrheit näher zu kommen."

Das Hellsehen ist nun aber keine Hypothese mehr, trog der Ansicht der Materialisten, daß nur Träumer an eine solche Kraft glauben können. Auch ist die Ansicht, daß man nur durch Deduktionsschlüsse zur Wahrheit gesangen kaun, eine ganz falsche; denn Induktionsschlüsse sind unter Umständen nicht nur zulässig, sondern nothwendig, um tiesere Wahrheiten selbst konkreter Art zu ergründen.

Es sei mit diesem Vorwurf aber durchaus nicht das Verdienst der Materialisten für Förderung unserer Gesammtkenntnisse der Natur in irgend einer Weise in Frage gestellt; denn es darf nicht gelengnet werden, daß sie ein gutes Stück Arbeit zur Vekämpfung fortschrittseindlicher Mächte gethan haben; allein die Thatsachen, die durch Hellschen heutzutage denn doch zu sehr erwiesen sind, wiegen auf der andern Seite der Vagschale, nämlich der geistigen Seite, gegenüber der materiellen, zu mächtig, als daß sie von den Materialisten im Ernste gelengnet werden könnten.

Die so wunderdar klingenden Worte in Goethe'schen Sinne: "Es gibt keine beleidigendere Zweifelsucht, als die jenige, welche die Ergebnisse ehrlicher und gewissenhafter Beodachtung in Zweisel zieht, und keine gröbere Unehrlichskeit als diejenige, welche Wistrauen in die Folgerungen eines berechtigten und unpartheischen Urtheils sett,"— diese goldenen Worte beanspruchen die geistig forsschenden Hellscher auch für sich und selbst der grasseste Waterialist hat kein Recht die Hellscherkraft als Schwindel zu bezeichnen. Ja es kommt Einem wie ein umgelegter

Schutzmantel vor, daß der Materialist Büchner seiner Gin= leitung die Worte Goethe's vorsetzt:

Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, Dein Sinn ist zu, Dein Herz ist tobt! Auf! bade Schüler unverdrossen Die irdische Brust im Morgenroth. Deshalb lese man ausmerksam weiter.

(G. v. L.)

Wie verbrandte Substanz wieder ersett wird.

Es ist jetzt noch für Physiologen ein Geheinmiß, wie durch Nahrung verlorene Substanz wieder ersetzt wird. Der Borgang scheint auf den ersten Vick sehr einsach, tiesere Einsicht aber und eine strikte gewissenhafte Ersorschung der Thatsachen enthält weitaus mehr Geheinmiß als Einsachheit. An dieser Stelle, betressend die Essensfrage, scheint eine kleine Abschweizung von Wichtigkeit. Ich unf jetzt die Ausmerksamkeit des Lesers auf Dr. Flint's auszüglichen Vericht\*) lenken, betressend Weston's ersten Versuch vierhundert (englische) Meilen in fünf auseinandersolgenden Tagen zu marschiren. Das Problem, das wissenschaftlich gelöst werden sollte, war einsach: Was ist Verlust? Und was ist Ergänzung?

Dr. Flint stellt die Problem-Frage solgendermaßen: "Ein Mann in Bollbringung einer gewissen Arbeitsmasse muß entweder von seiner eigenen Substanz zehren oder ein gewisses, entsprechendes Quantum von Stoff, der ihm durch das, was wir Nahrung nennen, geliefert wird, ausnehmen. Während diese Aufstellung von den Physiologen nicht anders als angenommen werden kann, so läßt sie doch Naum für Meinungsdifferenzen in Bezug auf die Quelle des konsumirten Stoffes. Dies löst sich wieder in zwei klare Fragen auf:

Der vollständige Bericht kann gefunden werden im New-Porker Medizinischen Journal 1871, Juni-Rummer.

Erstens: Schließt Arbeit einen Berbranch von Substanz bes Körpers selbst in sich? Zweitens: Wird Arbeit vollbracht durch den Berbranch von Nahrungsstoffen, und diese so denützt, wie eine Maschine Fenerungsmaterial verdraucht? Sine dieser Fragen kann bejaht werden, schließt aber die andere aus oder beide werden zustimmend beantwortet, indem angenommen wird, daß der Berbrauch theils von der Lebenssubstanz, theils von der Nahrung stattsindet. Die Natur ertheilt aber verständige Antworten auf diese Fragen, wenn sie durch Bersuche sorgsättig befragt wird und nur auf diesem Wege können sie zustriedenstellend beantwortet werden."

So wurde das Problem gestellt und die nachgenannten Herren erklärten sich bereit, der vorgeschlagenen Arbeit ihre wissenschaftlichen Ersahrungen und ihr Urtheil zur Bersfügung zu stellen: die Prosessoren R. Ogden Dorennis, J. C. Dalton, W. H. Ban Buren, Austin Flint, W. A.

Hammond, und Alex. B. Mott.

Nachbem sie nun den "Schnellläufer" wissenschaftlich verfolgen und zwar Stunde für Stunde, während ber fixirten Zeit und jeden Vorfall in seinem körperlichen Befinden und Dafein beobachten, kommen fie zur Frage: "Welches Gewebe wurde aufgebraucht, welche Produtte wurden abgeworfen während ber Auftrengung, in fünf aufeinander folgenden Tagen so weit zu gehen? Was ist die Muskel-Substang?" Die Wichtigkeit einer positiven und bestimmten Antwort auf die Frage in Betreff unserer Ibeen über Ernährung kann schwerlich überschätzt werben. Der Berluft an Gewicht war unzweifelhaft bie Folge, zum großen Theile weniaftens, ber übermäßigen Mustelanftrengung, theilweise auch in Folge ber Beränberung ber Diät. Diese Propofition verlangt weiter feine Erörterung. Der Berluft muß entweder in Muffigfeiten, Wetten ober in Mustelsubstang bestanden haben. Es ist nicht wahrscheinlich, daß ber Ber=

lust größtentheils in einer Berminderung in der Proportion ber Klüssigkeiten zu suchen war, benn ber übermäßige Ber= lust burch die Haut wurde sofort wieder burch die Atuffig= keiten, die dem Magen zugeführt wurden, ersetzt. nicht nothwendig, die Versuche anzuführen, welche zeigen, daß Verlust durch die Haut, wie es bei Schwitz und Dampfbäbern vorkommt ober bei mehrstündigem Arbeiten in einer heißen Temperatur, sehr leicht wieder durch flüssige Nahrungs= stoffe ersetzt wird, da dies Kaktum in der Physiologie als erledigt zu betrachten ift. Gin Blick auf die täglichen Mahl= zeiten an Nahrung und Getränken wird zeigen, daß Herr Weston während der fünf Tage seines Gehens von acht Bfund und acht Ungen bis zu zehn Pfund und elf Ungen Alüssigkeiten zu sich nahm. Wenn ber Verluft die Kolae von Verbrauch nicht = stickstoffhaltiger Materic wäre, würde es hauptsächlich Verluft von Tett sein und würde repräsentirt werden durch die Kohlensäure der Ausathmung. Es ift gewiß, daß die nicht = ftickstoffhaltigen Bestandtheile zur Bildung ftichftofflicher Ausscheidungs= des Körvers Materie nichts beitragen. Wäre der Verluft die Folge bes Verbrauches stickstoffhaltiger Elemente des Körpers, besonders ber Muskelgewebe, der Berluft würde, unter der außerordentlichen Mustelanftrengung, burch ben Stickftoffgehalt ber Ausscheidungen bargestellt sein. Es ist nicht wahrschein= lich, daß die stickstoffhaltigen Bestandtheile des Körpers, in irgend bedeutendem Mage, in nicht = stickstoffhaltige Materie verwandelt und in der Form von Kohlenfäure ausgeathmet werben, obwohl dies in mäßigem Grade vorkommen kann. Der relative Berbrauch und bas Entfernen stickstofshaltiger Materie bilbet nun ben Kern ber ganzen Frage. ftehend die Thatsachen in Betreff dieses Bunttes, wie solche während bes fünftägigen Marsches beobachtet wurden. Während ber fünf Tage bes Marsches verbrauchte Herr Weston im Ganzen 1,137.80 Gran Nitrogen in seiner Nahrung, und ichied durch Urin und faeces während berfelben Periode 1,807.60 Gran Nitrogen aus. Das ergiebt ein Plus von 633,50 Gran über bas Nitrogen in ber Nahrung, mas bem Berbrauch an feinen Geweben zugeschrieben werben muß und wahrscheinlich ausschließlich bem Berbrauch an feinen Muskelgeweben. In Uebereinstimmung mit ben besten Autoritäten enthält mageres (ungekochtes) Fleisch ober Muskelgewebe brei Prozent Nitrogen, bennachst wurde ber Berluft von 633,80 Gran Nitrogen einem Berluft von 21,127 Gran ober 3,018 Pfund Mustelgewebe entsprechen. Der wirkliche Verluft an Gewicht war 3,450 Pfund, bleiben baher 43/100 Pfund noch unnachgewiesen, was Fett und Waffer sein mag. Die Uebereinstimmung bieser Ziffern, berechnet von dem ausgeschiedenen Stickstoff mit dem wirklichen Verluft an Gewicht, läßt keinerlei Zweifel aufkommen in Betreff der Thatsache, daß die immense Anstrengung während der fünf Tage den Verbrauch von Muskel-Substanz zur Folge hatte. Jene, welche die Ansicht vertheidigen, daß bas Mustelsustem einer Dampfmaschine gleicht, indem es Nahrung als Kenerungsmaterial verzehrt und nicht seine eigene Substanz, werben vielleicht fagen, daß dies ein außer= gewöhnlicher Kall war, was er auch wirklich ist; aber die Thatsachen, wie sie bei vorstehend beschriebenen Beobachtungen entwickelt wurden, beweisen nichts bestoweniger überzeugend. baß bas Mustelsystem burch Thätigkeit seine eigene Substang verzehren kann, selbst wenn bas Individuum all' die Nahrung zu sich nimmt, die sein Appetit verlangt. kann übrigens schwerlich sein, daß die vorstehend geschilberten Thatsachen nicht in Uebereinstimmung mit einem allgemeinen physiologischen Gesetze sind . . . . Die folgenden That= sachen, welche bisher ber Besprechung unterzogen waren, können jetzt als feststehend betrachtet werben:

. "1) Das Muskelsustem verbraucht bei seiner Thätigsteit seine eigene Substanz, welche in auszuscheibende Materie

verwandelt wird, beren wichtigster Theil der Urin ist, und diese Materien werden beständig von dem Blute aufgenommen, wenn es durch die Muskeln zirkulirt und nach den Nieren geleitet wird, wo sie von dem Blute wieder geschieden und aus dem Körper entfernt werden."

2) "Das Muskelspftem arbeitet nicht wie eine Masschine, indem es nur Nahrung als Fenerungsmaterial benützt, sondern es wird einfach erneuert durch die Nahrung, die genommen wird, um die beständigen physiologischen Bedürfsnisse zu befriedigen."

"Bei Regulirung bieses Berlustes während mäßiger Thätigkeit wird das Berlangen nach Rährstoff auf einem normalen Standpunkt erhalten und nur auf diesem Wege können wir erwarten, die Muskelgewebe in einer physiolosgischen Beschaffenheit zu erhalten, welche eines der wichtigsten Elemente vollkommener Gesundheit ist."

Nun, um zu ben besonderen Aufgaben unserer sympathischen Ganglien zurückzukehren, frage ich: Was veranlaßt den Verstand im Gehirne, die beständigen physiologischen Bedürsnisse zu erkennen und ihre Vefriedigung zu suchen? Welche Macht veranlaßt das Muskelsystem, nicht "wie eine Maschine" zu wirken? Welche spirituelle Energie ist es, die sowohl gesetzgebend wie vollziehend über das ganze System den Vorsitz führt und es veranlaßt, chemisch durch Nahrung sich zu erneuern?

Wenn Ihr antwortet: "Es ift Chemic, vereint mit mechanischer Wirkung und Gegenwirkung, was bieses ganze geheimnisvolle Wert von Verbrauch und Ersat vollbringt!" so stelle ich Euch sosort biese Frage: Warum könnt Ihr nicht einen Menschen künstlich und chemisch herstellen, einen Menschen mit häutigem Wagen, mit metallischen wechselswirkenden Muskeln, mit Nerven aus magnetisirtem Silbersbraht, mit Guttapercha-Nöhren als Venen und Arterien, mit einer Patent-Kraft-Pumpe als Herz, mit einem vollkommenen,

selbstthätigen Blasebalg in der Brust, mit einem Gehirn aufammengefetzt aus milchigem, gallertigem Protoplasma, mit den geeigneten Verhältniffen von Albumin, Phosphor, Eisen. Schwefel und fettiger Materie, was Alles in die längsweise laufenden Höhlungen der Nedern und Kissen ähnlichen Combination der Rückgratfäule gepreßt wird warum könnt Ihr einen solchen künftlichen Menschen nicht burch eine elektro-magnetische Bewegungskraft in einem großen Rreise in Bewegung setzen und in einer Geschwindig= teit von vierhundert Meilen in fünf auf einanderfolgenden Tagen geben machen? — ein Unternehmen, welches Berr G. P. Weston im "Kaiserring" in New=York unlängst burchführte, und warum macht Ihr Euren Mann nicht fort und fort gehen, indem Ihr ihn zu bestimmten Stunden mit den geeigneten Quantitäten und Portionen von Nitrogen (Stickstoff) haltenden und anderen Substanzen füttert, die chemisch unent= behrlich für die Fortsetzung der angestrengten Thätigkeit sind?

Ihr antwortet: "Der metallisch-chemische Mann könnte weder gehen, noch essen, noch verbrauchen, noch ergänzen gleich dem von Gott und Natur geschaffenen Organismus, denn er kann weder künftlich noch chemisch mit den Lebensprinzipien der Bewegung, Empfindung und des Willens außgestattet werden." Es war also der Wille, die Spannkraft, die beharrliche Geistesstärke, die Herruschen.

Der Beweisgrund ist burchgeführt. Befraget das wunderbare Rezwerk der sympathischen Ganglien — studieret die herrliche goldene Kette der durchwobenen Fasern und betrachtet die gepaarten Knotenpunke der Energie producirens den Instinkte — und Ihr werdet zu fragen aufhören, wie es kommt, daß, ungeachtet der Bernachlässigung und häusigen Ueberschreitungen der freiwilligen Eigenthümer, diese wunders dare "Harse" mit ihren Tausend Saiten so lang in guter Stimmung erhalten werden kann.

Die Schlußfolgerung, bei welcher wir anlangen und von der aus es in Zukunft kein Entstiehen mehr gibt, ist: Alle ausschließlich materialistischen Erklärungen der Grundsund Ends-Erscheinungen im Leben dürfen nur die zweite Bioline spielen in der überaus anziehenden Philosophie des reinen Spiritnalismus — dei welchem die wesentliche Natur der Materie und die Entwicklung und gegenseitige Beziehung der Kraft eine vollständige und vollkommen selbstwerständliche Lösung sindet.

Und in der wahren und wohlthätigen Behandlung der menschlichen Kümmernisse — in allen weisen Anstrengungen in der Heilung der verschiedenartigen und vielkachen Geistese krankheiten des Menschen müssen diese untergelegten Prinstipien gerecht erkannt und wissenschaftlich angewendet werden.

Unmerkung. Kann es wohl eine bessere Darstellung und Beweisführung für Erkennung bes Unterschiebes zwischen. Geiff und Materie geben, als bieses so treffend gewählte-Beispiel bes künstlichen Menschen?

Ein Hauptsehler ber materialistischen Schule liegt aber auch barin, daß man sich baran gewöhnt hat Materie und Kraft, Materialismus und Spiritualismus, Geist und Körper als philosophische Gegensätze zu betrachten, was aber gänzlich falsch ist, da beibe sich gegenseitig ergänzen als. Ansang und Ende, äußerlich und innerlich, Jugend und Reise, rauh und verseinert z. — Spiritualismus ist vielmehr vollendeter Materialismus. Materio-Spiritualismus ist die wahre kosmologische Naturanschauung einer Alles umfassen den und Alles durchdringenden Philosophie. Man neunt im gewöhnlichen Leben den Theil der Natur, der unseren nichts weniger als vollkommenen Sinnen noch unsichtbarist: — spirituell. Er ist aber thatsächlich eben som materiell und wirklich, als die sichtbare Welt.

Dennoch ist die spiritualistische Philosophie, welche-Beides, die rohe und die verseinerte Materie (spiristueller Theil ber Natur) in sich schließt, wesentlich materialistisch.

Es ist überhaupt Niemand im Stande, eine Definistion von Materie zu geben? Der Begriff, der in der Chemie Atom genannt wird, ist etwas ganz Unvorstellsbares. Thiere, die unserm Auge gänzlich unsichtbar sind, haben noch ihre Organe der Ernährung und Bewegung; wie fein müßten demnach die Muskeln, Kanäle und Erznährungssäste sein, wodurch die Existenz solcher Insusorien bedingt ist?

Und wenn wir die Atom-Lehre auf leblose Materie anwenden und 3. B. bedenken, daß Zucker aus 7 Gewichts= theilen Kohle und 12 Gewichtstheilen Waffer besteht, daß bie Süßigkeit bes Zuckers blos von bem Verhältniß ber wässerigen Theile abhängt, ba Stärke (Amylum) sich vom Bucker ja nur durch den geringen Gehalt an Waffer unterscheidet; wenn wir ferner bebenken, daß 12 Theile Kohle, 1 Theil Wafferstoff und 14 Theile Stickstoff die Bestand= theile des so sehr giftigen Acidum borussicum (Hydro= cuan-Saure, Blaufaure) bilben; und wenn wir ferner bebenten, daß die Atome ber Materie, aus benen die ganze organische Welt mit ihren Taufenden von Formen und Erscheinungen gebildet ift, auch nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff bestehen und die Kähiakeit besitzen, ebensoviele chemische Combinationen ein= augehen, als die Verrückung eines einzigen Scherbchens im Kaleidostop verschiedene Figuren hervorbringt: — bann muffen wir auch zugeben, daß sowohl die Materie selbst. als auch die Kraftaußerungen bieser Materie ber Art find, daß es uns platterdings unmöglich ift, bie Kräfte in den Atomen der Materie zu begreifen.

Aber zu behaupten, daß etwas beshalb, weil wir es nicht begreifen können, gar nicht existirt, ober ein Wunder der Natur sei, das ist doch sicher mehr wie lächerlich. G.v. &.

## Beginn der Geistesstörungen in der menschlichen Seele.

Nachbem wir nun in unseren Forschungen und Erstäuterungen an dem großen Thore angekommen sind, welches auf das Schlachtselb des menschlichen Lebens führt, sehe ich auswärts und erblicke auf dem Schlußbogen diese bedeutsame Frage: "Woher kommen die Krankheiten, die Kümmernisse, die Geistesstörungen, welche die Individuen entwickeln und an sich ersahren?" Wie ausführlich anderwärts angedeutet, wurden die Nuelle der Ursachen und die Kette der Wirkungen von mir wiederholt und geduldig geprüft, was ich daher hier und jetzt schreibe, ist die Summe") von Ueberzeugungen und Eindrücken, zu welchen ich auf schon früher erklärte Wethoden gesangte.

Der Hauptursprung von Krankheit und Geistesstörung liegt, wie ich schon früher Eurem Urtheil unterbreitete, in ber "Sphäre ber Beziehungen", worunter gemeint sind: bie Regionen zwischen bem wägbaren Körper und ben

<sup>\*)</sup> Einzelheiten ans ben Geschichten von in Irrenanstalten eingesperrten Bersonen, mit welchen ich während der letten Forschungen bekannt wurde, würden allein einen Band süllen, dessen Seitenzahl den gegenwärtigen weit überschreiten würde. Um jedoch nicht ein Buch zu veröffentlichen, dessen Umsang mit der Nüplichkeit in Konslikt kommen würde, beschränke ich mich nur auf die in Betracht kommenden Ursachen und Prinzipien.

geistigen Prinzipien. Störungen entstehen daher weber in der Materie des Körpers noch ursprünglich in den Seelenprinzipien, sondern zwischen den verbindenden Gliedern oder vielmehr in den sensitiven Verbindungen, durch welche Veide, Körper und Seele, gezwungen werden, miteinander zu leben und durch welche Jedes auf und in dem Anderen, bei Tag und Nacht, von der Geburt bis zur Stunde der endlichen Trennung wirkt.

Last uns ein Beispiel aus der Aftronomie zu Hülfe nehmen. Lasset die Erde den Körper des Menschen vorstellen; denkt Euch die Sonne als Repräsentantin seiner Seele und die "mehr innere Sonne" die des Geistes. Nun entsteht die Frage: "Woher kommen die zerstörenden Stürme und großen Unordnungen, die unseren Planeten heimsuchen?" Mit anderen Worten, um den Vergleich begreislicher zu machen: "Wie und wo nehmen die Erdstörungen ihren Ursprung?"

Prüfet, erwidere ich, die bestehenden Beziehungen zwisschen der Erde und unserer Sonne und Ihr werdet sosort eine so volltommene Antwort erhalten, als ich zu geben im Stande din: die unveränderliche Sonne scheint immerdar, sie ist nie von ihrem Himmelsthrone abwesend; die Hige ist beständig, das Licht nie vermindert in seinem unaussprechtichen Glanze; die magnetischen und elettrischen Ausstüsse und wunderbar schönen Strömungen\*) unveränderlich und doch — wie Ihr wisset, ist die Erde zuweilen steif von Kälte, häusig mit Nacht bedeckt, niemals ohne Stürme und Unwetter und zahllosen Arten von Unordnungen und Unglücksfällen ausgesetzt.

<sup>\*)</sup> Leser, welche genauere Belehrung in Betreff der himmlischen Strömungen wünschen, auf die hier Bezug genommen wird, wollen eines der beiden Werke desselben Versasser: "Der Tod und das Leben nach demselben" und "Sternenschlüssel zum Sommerlande" oder auch: "Antworten auf Fragen" zu Rathe ziehen.

Ihr fragt: "Warum?" — Weil, antworte ich, es eine Region verursachender Ginflusse, die beständig thätig find, mif den ber Erbe und ber Conne gibt - in ber "Sphare ber Beziehungen", welche durchans in bem ganzen immenfen, unerfaglichen Reich besteht, welches die Erde von der Sonne trennt und boch verbindet, ebenfo wie die Scele in Beziehung und Verbindung mit dem Körper steht. Gebt Ihr Guch nicht Rechenschaft über Tag und Nacht, über Sommer und Winter, über herrliches Wetter und gräßliche Stürme turz gebt Ihr Euch nicht, ja müßt Ihr Euch nicht Rechen= schaft geben über alle bekannten und möglichen Beränderungen und Wechselfälle unserer Erbe burch Bezugnahme auf die Urfachen, welche in ber Beziehung eriftiren und arbeiten, die unfere Erde mit dem unveränderlichen, Alles beherrschenden Sonnensustem unterhält und erhält? Alle magnetischen Störungen, welche die Erde burch die elementaren ober die peripherischen Stürme ber Sonne erfährt - gleich ben Unordnungen, welche der Körper von den Unregelmäßigkeiten in den Kreislauf-Prinzipien der Scele zu leiden hat, - find unveränderlich den "Beziehungen" in Rechnung zu bringen, welche in der verbindenden Region der Ursachen zwischen Da es mir nicht einfällt, zu den zwei Körpern bestehen. lehren, daß die Erde ihre Stürme unabhängig von der Sonne selbst verursacht, so anerkenne ich auch nicht, daß der physische Körper die Quelle aller Krankheiten und Geistes= störungen ist. Es gibt eine Mittelregion elementarer Kräfte zwischen allen Körpern - eine Art "Habes" (ober Fegefeuer), eine aufgeregte Gee zwischen zwei Kontinenten, ein Bande= monium (Höllenpfuhl) in der unteren Welt der Kräfte und Weziehungen — welche bas eigentliche "Schlachtfeld bes Lebens" barstellen, in welchem alle Stürme und alle Unregelmäßigkeiten ihren Ursprung haben und wohin wir unsere Mittel richten muffen, wenn wir die Stürme zum Schweigen bringen und die 10 gablreichen Fälle irbischer Berrücktheit beilen wollen. --

Region ber Uneinigkeit zwischen Gehirn und Körper.

Lagt uns nun biefe Vergleichung auf bie "Beziehung" übertragen, welche, äußerlich, zwischen dem Gehirn in dem "niederwärts" laufenden Rervensustem exiftirt. Sier finden wir, physiologisch, die starten Positionen in unserer Bhilo= sophie bestätigt. Das Gehirn ift in seinen höheren Mittelpunkten unfähig, die Organe, Muskeln ober Nerven zu er= reichen, ausgenommen mittelft und durch seinen eigenen untergeordneten Theil, genannt das Gerebellum, und dieser Theil bes Gehirns kann wiederum keinen Ginfluß auf ben abhänaigen Organismus außüben, außgenommen mittelst und durch die Bermittelung seines eigenen untergeord= neten Agenten, genannt Medulla oblongata und von bα durch das niedersteigende Rückenmark, und complicirte Markstrang hängt in Betreff seiner Kraft über bas Suftem ab von dem Dasein der Empfindungs-Ganglien und von dem Suftem der Zellen, welche die Nervenkraft enthalten. Nun wißt Ihr, daß das Rückenmark zusammen= gesetzt ist aus zwei großen Kraft-Leitern: einem innern ober vorderen Theil, der Rerv der Bewegung und des Lebens, und einem hinteren Theil, der Kanal für den Kreislauf der Empfindung und des Inftinttes. Aus diesen zwei gemein= schaftlichen cerebro-spinalen Wurzeln entstehen all' die Sufteme von Rervenpaaren und fo find einschließlich ber wunderbaren Ganglien bes großen sympathischen Syftems, bie Seelen=Pringipien in ben Stand gefett, fich in Berbindung zu seigen mit - und Einbrücke und Ginfluffe gu erhalten von den Organen und Atomen und Ereignissen, welche die Konstitution und die Erfahrungen der körperlichen Organisation ausmachen.

Die großartigen Schönheiten und Geheimnisse der Gesundheit und die Hauptquellen aller bekannten Phasen der Geistesstörung können in ben "Beziehungen" gesunden werden, welche zwischen diesen Prinzipien und ben abhängigen materiellen Gefügen eristiren.

Der Geift kann — bas ift vollkommen richtig — bis in seine Grundfesten erschüttert werben, er tann für immer aus feinem eigenen Tempel vertrieben werden, einfach burch bas chemische Gift eines Schlangenbisses. Zu viel Orngen in den Lungen erhitzt das Blut gang besonders und ent= zündet das Verstandesorgan ungemein rasch: — das Gehirn ift sofort gedrückt und es treten Congestionen (Blutandrang nach bem Kovfe) ein; ober umgekehrt, zuviel Kohlensäure verdirbt die einzuathmende Luft und das Gehirn wird von Mattigteit überwältigt und bie unsichtbaren sträfte, ein= ichlieflich bes bewußten Willens, tonnen ber Störung nicht widerstehen. Unter diesem Pringip kann auch ber optische Nerv (Sehnerv), wenn einmal in Unordnung, ber Seele bie Musübung einer gefunden Sehtraft nicht erlauben. aleiche Regel kann auf andere Sinne angewendet werben und ebenso auf all' die Organe best inneren Körpers. gend eine bedeutende Störung unter den verbindenden Gliebern - ber geringfte eingewurzelte Miston in ber Region ber "Beziehungen" zwischen ben Seelen-Bringipien und dem ihnen zukommenden Felde ihrer Thätigkeit in dem Organismus - wird unmittelbar gefolgt von Schmerz, Krankheit und Geistesftörung, und auf diefe Beife - ob= wohl es mahr ift, daß bie Begierben und Leidenschaften ber Seele ben Körper vergiften und in Unordnung bringenift es boch erwiesen, daß die körperliche Maschinerie es ift, mit ihren vielfachen Beziehungen zur Seele, die mit ber Urheberichaft so vieler Uebel und Mühfeligkeiten, welche bie Menschheit bedrücken, zu belasten ift.

## Störungs-Ursachen, weldse mit Verlust des Bewusttseins endigen.

Der menschliche Verstand ist naturgemäß und gerechtfertigt stolz auf den bewußten Vesitz großartiger, unzerstörbarer Gewalten, daher der Verlust der Gewalt der Selbstkontrolle oder ein plötzlicher Verlust des großen Reichthums
persönlichen Vewußtseins allgemein als eine Erscheinung
betrachtet wird, die sofort benuruhigend und geheinnisvoll
erscheint und von der angenommen wird, daß sie persönliche Hülssosseit und endliche Aussöung zur Folge hat.

Laßt uns zuerst fragen: Was verursacht ben Zustand, genannt: "Bewußtsein?" Er ist hervorgerufen durch ein harmonisches Zusammenwirken und einen beständigen Widerstand zwischen den geistigen Prinzipien und den ätherischen Bestandtheilen, Essenzen und Flüssigkeiten, welche in den

Fibern und Windungen bes Gehirns sich befinden.

Min laßt uns weiter fragen: Was verursacht eine "Unterbrechung" bieses Bewußtseins? Eine plötzliche Zurüchaltung bes Kreislaufs zwischen gewissen Theilen ober ein Vrechen eines ober mehrerer Glieber zwischen ber elementaren Seele und dem organisirten Körper, wie solches bei epileptischen Anfällen, dei Gehirnerschütterung, Schädelbruch, beim Ersticken durch Hängen ober Ertrinken und endlich beim Tode vorkommt.

Wenn der Geift seiner Selbstkontrolle berandt ist, zeigt das Gehirn unveränderlich die gleiche Erscheinung. Die Gefäße in den vorderen und oberen Regionen des Gehirnes, welche das belebende Blut einführen, erscheinen an der Basis zusammengezogen und treiben so den hellen Strom aus und lassen die oberen Theile Mangel an Blut und an den entsprechenden Kräften leiden.

Nachstehende Regel tann als erwiesen betrachtet werden, nämlich: daß plögliches Hinfallen und schmerzhafte Konvulzsionen, wie solche bei epileptischen Anfällen und in allen Fällen ähnlicher Leiden vorkommen unmittelbar von Zussammenziehung der Gefäße und Ausstoßung des Blutes von denjenigen Gehirnorganen, die die denkenden und moraslischen Funktionen verrichten, verursacht werden, und daß die begleitenden Konvulsionen in Brust und Haß die Anstrengungen der Natur sind, das verlorene Gleichgewicht wieder herzustellen, daß die Natur jede mögliche und nutzbringende Krast anwendet, die geschlossene Lungen anzusachen und so sich bemüht, das Blut nach den Gesäßen zurückzustreiben, welche alle höheren Theile des Gehirnes mit Magnestismus versorgen und erfüllen.

Was in Vezug auf alle vorberen und oberen Abtheislungen richtig ist, kann auch richtig sein von einer nur kleinen Abtheilung des Gehirnes oder von einer nur kleinen Gruppe von Nervenzellen, durch welche die moralischen Gesfühle und intellektuellen Ueberzengungen in entsprechendem Grade thatsächlich gestört und geschwächt werden würden.

Dies kommt thatsächlich vor in Fällen von nur theils weiser Geistesskörung, wo die Patienten, nachdem sie sich seit langer Zeit des Ruses besonderer Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit ersreuten, plöglich sich in Lügner, Schwindler oder Diebe und zwar in ausgedehntem, bestürzendem Grade verwandeln, unterstützt von den schlauen Kunstarissen eines

brillanten und ränkesüchtigen Berstandes. Ich untersuchte einmal in dem Myl für Geisteskranke in Hartford (Connecticut, II. S.) das Gehirn einer jung verheiratheten Frau, welche in einer Art von Raserei verschiedene ganz ungland= liche Grausamkeiten an ihrem hülflosen Kinde begangen hatte. Ich fand eine Blutansammlung an dem Beginne des Rückenmartes und einen entsprechenden Mangel an ber Stelle, wo bas Organ ber Elternliebe seinen Stütypunkt hat und seine Wirkungen außert.") - Ein anderer Fall: Ein Berr, über die mittleren Lebensjahre hinaus und von unbezweifelter Geistesfähigkeit und feiner Bilbung und feit Jahren ein ausgezeichnetes Kirchenmitglied wurde zeitweise halb geiftes= schwach, zuweilen auch ganz empörend roh im Gebrauche der gemeinsten, unflätigsten Ausbrücke. Die oberen Theile seines Gehirnes erschienen weiß in Folge von Blutmangel und Erschöpfung der richtigen Proportion an Phosphor. Herr war daher zeitweise ohne das erhebende Gefühl der Gewissenhaftigkeit und ermangelte der Macht, welche von ben Gefühlen der Selbstachtung, der Hoffnung und der Erhaben= heit abgeleitet wird. In einem folden Kalle kann ber Weift nicht in ordnungegemäßer Weise handeln und seine wahre Ratur burch den körperlichen Organismus kundgeben.

Wenn ein Patient von einem Nasereianfall sich erholt — welcher von Gemeinheit und Gotteslästerung und von Bersuchen, Gewaltthätigkeiten gegen sich selbst oder andere auszuüben begleitet war, fühlt er eine außerordentliche Erschöpfung und ist geneigt zu Schmerzen in den sympathischen Ganglien und leidet an unerträglichem Kopfschmerz und

<sup>\*)</sup> Um Wiederholung zu vermeiden, möge hier der Leser, die Klassissisten der "Veigungen" im IV. Band der "Großen Harmonie" nachschlagen. — Anch sei hier wiederholt, daß Davis seine "Unterssuchungen" im hellsehenden Zustande unternahm. Blutandrang im Rückenmark kann ein gewöhnlicher Arzt nur vernuthen, aber nicht sehen. (G. v. L.)

Gehirnverwirrung, was Alles zusammen eine Art geistiger Schlafsucht hervorruft mit unzusammenhängenden Urtheilen, mangelhaftem Gebächtniß und einem empfindlichen Berluft natürlicher Geistesstärke und Bewußtseins. Diese körper-lichen Erscheinungen und geistigen Empfindungen herrschen auch vor, wenn Jemand sich von einem epileptischen Anfall erholt.

Die Bewußtlosigkeit, burch Magnetismus hervorgerusen und im Zustand der Wediumschaft ist nicht von diesen besonderen Veränderungen in den Gehirngefäßen begleitet. Der Berlust des äußeren Bewußtseins ist in solchen Fällen ohne Ausnahme von einer entsprechenden Steigerung und Erhebung des Bewußtseins in den inneren und geistigen Tiesen des Gehirus, Herzens, der Lungen und sogar durch die ganze Persönlichkeit begleitet. Dies geschieht in solchem Grade, daß ich zuweilen ausgerusen habe: "Dies ist wirtslich wunderdar! Ich schweisen deutlich in den verschiesenen Organen meines Körpers, in meinen Füßen und Armen, Zehen und Händen zu benten und zu fühlen, als ich es in den verschiedenen Organen meines Gehirnes thue."

Ebensowenig leidet ber im magnetischen ober mediumi= Tiefschlaf (trance) sich Befindende, nachdem sein ftischen äußeres Bewußtsein wieder hergestellt worden, an nervojer Erschöpfung, Verluft ber Geiftestraft ober bem schrecklichen Kopfschmerz, welchen Epileptische und die von Parorismen ber Geiftesftörung Befallenen auszustehen haben, und das einfach deshalb, weil jener Zuftand in dem spiri= tuellen Zuftand beginnt und endet, und nur von ben natur= lichsten und angenehmsten Wandlungen in ben physiologischen Funktionen begleitet ift. Der krankhafte Buftand ber Cpi= leptischen und heftig Geiftestranten aber telegraphirt, indem er an dem äußersten Puntte eines ober mehrerer Nervenmittelpunkte beginnt, durch die Medulla oblongata und burch das Corpus callosum die Erregung und dieses wirft fofort und mit erstaunlicher Schnelle bie Urtheilstraft und

ben Willen übereinander und bringt das ganze persönliche Bewußtsein mit einem Schlage in Unordnung.

Die Anstrengungen der Natur erzeugen Er-

Die Urfache, warum die Epileptischen und Wahnsinnigen von Erschöpfung, Kopfschmerz, cerebraler Schwäche und ge= schwächtem Gebächtniß zu leiben haben, ift die, daß bie Natur sich überarbeitet hat in ihren Anstrengungen, den Weind auszutreiben, indem sie versuchte, den zusammenge= zogenen Kehlkopf zu öffnen die verengerten Blutgefäße im Wehirn zu erweitern, durch erneutes Treiben ihrer geistigen Brinzipien durch ihre gewohnten Kanäle und durch Herstellung ber harmonischen Zustände, welche sie Tag und Nacht zwi= schen all' den Elementen der Seele und all' den Theilen des Organismus zu erhalten wünscht. — Wundert Ihr Euch nach dieser Erklärung noch länger, daß dem Munde des Patienten ein Schmerzensschrei entschlüpft und schäumender Speichel ausgeworfen wird? Daß das Athmen unterbrochen Daß das Gesicht mit dunklem Blut unterlaufen und frampfhaft verzogen wird? Daß Konvulfionen und Zusam= menziehungen burch bas gange Nervensustem fich verbreiten? Daß ber Berftand und Wille bes Bewußtseins beraubt find? Daß der ganze Körper nach und nach erschlafft, was einen verlängerten, schlaffuchtartigen Zustand entwickelt? Daß, wenn der Tod nicht eintritt, um den Gemarterten von seinen Leiden zu befreien, Geistesstörung sehr leicht bas Endresultat sein kann? Diese sichtbaren Wirkungen, munderbar in ihrer Thätigkeit und phänomenal (stannenswerth) in ihrem Höhepunkt, alle kommen sie von den gerechten und wohlwollenden Bemühungen der gütigen Mutter Ratur, die Störungen in der Konstitution des Körpers zu besiegen und und den angegriffenen Theilen die herrlichen Zustände der Gefundheit und Brauchbarkeit wiederzugeben.

Es gibt viele Ursachen ber Epilepfie und ber heftigen Gieistesstörung. Buerft bemerten wir eine Störung, mit vorhergehendem Mangel ober Ueberfluß von Mut und magnetischen Aethern in irgend einer ber sympathischen Ganglien. Gine große körperliche Aufregung ift häufig bie Grundurfache folder Rrantheiten. Manche Frauenzimmer von hufterischem Temperamente zeigen viele biefer fürchter= liden Sumptome mahrend ber erften Stabien ber Schwanger= schaft. Die Organe der Reproduktion sind bei beiden Geschlechtern in der Jugend einflugreich an geistigen und epi= leptischen Störungen betheiligt, so sind Selbstbefleckung (Onanie) und spermatische Erschöpfung (Camenverluft), sowie Unterdrückung der Menstruation die Ursachen eines großen Theiles von Tollheit, Berrücktheit und Sufterie. Unter ben zufälligen Ursachen mag erwähnt werben Samenverlufte sowohl burch Selbstbefleckung ober übermäßige Men= struation, Nymphonanie (Mutterwuth), eine Wunde ober ein Gefdmur am Endtheile eines Empfindungsnerven; bas Wachsen von kleinen Körperchen nächst bem Herzen ober Stanungen der Cirkulation in dem sympathischen oder pneumogaftrischen Nervensustem; eine plötzliche Kongestion (Ueber= häufung) ber Nerven und Gefäße im Magen, im Berzen und in den Lungen, hervorgerufen durch Furcht oder Schrecken beim unerwarteten Anblick von Blut - Dies Alles zusammen mit mehr psychologischen Ursachen mögen in Erinnerung behalten werben als mächtige Entwickler von Spilepsie und Geiftesftörung in bafür empfänglichen Organismen.

Biberfprüche im menfclichen Charakter.

Das Wesentliche aber, was ein Arzt wissen und der Leser verstehen und sich stets gegenwärtig halten muß, ist daß, wenn die Nerven, aus was immer für einer Ursache, das lebengebende, rothe phosphoreszirende Blut and irgend einem Theile bes Gehirnes zurückziehen, dieser Theil sofort einen Berlust ber Kraft natürlicher Thätigteit erfährt und erleidet, wodurch die intellektuellen Empfin= bungen des Verstandes und die moralischen Ueberzeugungen entsprechend gestört und bennruhigt werben, was nicht nur ben Berluft bes Bewustfeins in diesem Theile bes Geiftes erklärt und sofort den gangen Körper niederwirft, son= bern auch die feit langer Zeit bekannte Erscheinung, genannt "Berluft bes Charafters", bem bemerkbare (zuweilen geheim= nikvolle und unerklärliche) Wandlungen in Reigungen ber Seele und Muhrung bes Betragens vorhergeben, - eine Mirkung, welche sich an manchen Individuen zeigt, die seit Sahren in jeder fozialen und gefchäftlichen Beziehung beliebt und hochgeschätzt waren, und denen die öffentliche Meinung zwei Bestätigungen ausstellt, nämlich: "vollkommen verläffig, und vollkommen geistesgefund."

Eine neue Zeit, wie die gegenwärtige mit ihrer hoch= geschrandten Civilisation, mit ihren großartigen mechanischen und Kunft=Errungenschaften, sollte neue Einrichtungen für Berbrecher und anderweitig Geiftesgestörte haben. Gerichts= ärzte und Gefetes = Ausleger gang besonders follten die Bebentung psychologischer Wandlungen, benen bes Menfchen Wehirnbau ausgesett ift, beffer kennen, als es heute noch ber Kall ift, fie follten die Gesetze des Geiftes und der Seele kennen, welche, wenn ihre wefentlichen Bedingungen perletzt wurden, erschreckende Paradoren und erstaunliche Reigungen in der menschlichen Natur entwickeln; sie follten die Natur und Bedeutung der Urfachen erfassen, welche "schreckliche Berbrechen" gebären und "Ungereimtheiten" bei Solchen erzengen, die bis dahin als "unsere besten Bürger" bekannt und geschätzt waren. Ein weiseres und einfacheres Gesetzbuch ist dringenst nothwendig, ebenso gerechtere Ent= scheidungen und edlere Urtheilssprüche. Gefängnisse und Strafaustalten muffen in "Zufluchtoftätten für Geistes= tranke" umgewandelt und diese Zussluchtsstätten müssen in anziehende magnetische Wohnungen für die Kranken abgeändert werden — Hospitäler müssen gegründet werden auf den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Varmherzigkeit und der Liebe — Tempel der Gesundheit, eingerichtet zur Wiedersherstellung, zur Verbesserung und zum Fortschritt jedes körperlich oder geistig Unglücklichen.

Anmerkung: Dr. Schüle, sowie überhaupt bie neuen Forscher, geben zu, daß wir immer noch zu ausschließlich im psnchologischen Gebiete fteben und auch selbst mit den neuesten, tiefften und allgemeinften Kriterien noch Gefahr laufen, "bie jeweilige Grenze zwischen Verbrechen und Wahnsinn nicht scharf genug zu ziehen, ober aber minbestens zu einseitig." Er fährt dann also fort: "Auch noch ein anderes Moment zeigt das Ungenügende unserer Begriffsbestimmung. unferem Determinationsftandpunkte in ber Willensfrage besteht überhaupt ja, auch normal, die nothwendige Abhängig= keit unseres Entschlusses von der Macht der Motive und ber Zahl ber in Bereitschaft getretenen Borstellungen. durch nun bestimmt sich der Gesunde felbst und wird ander= feits der Geisteskranke in seinen Entschließungen bestimmt? Die Antwort liegt nicht mehr im psychologischen, sondern im physiologischen resp. organischen Gebiete. Die Macht unserer Motive ist eine Funktion unserer neurotischen Er= regbarteit, die Bahl ber in Bereitschaft tretenden Borftellungen eine Funktion ber Leitungsbahnen in unseren Hemi= Mso ist der physiologische oder aber pathologische ivhären. Buftand biefes organischen Sirngebietes bas letzte Ausschlag= gebende für den Modus unferer Selbstbeftimmung.

"Mit dieser Entscheidung treten wir aus dem psycho= logischen Gebiete in unser naturwissenschaftlich-psychiatrisches. Es gehört ein organischer Faktor in die Definition der Seelenstörung: ein Gehirnnervenleiden, welches den Zwang verschuldet, indem es den Entschluß zur Handlung aus der Gesetzmäßigkeit rein psychischer Motive unter diezienigen organischer rückt. Erst mit dieser somatischen Begründung ist im gegebenen Falle der Beweiß für Geistesstörung erbracht, deren Begriffsbestimmung nunmehr vollständig lautet: "Seelenstörungen sind Zustände gesbundener oder aufgehobener Selbstbestimmungsfähigkeit, und zwar durch die bindenden Momente der mitwirkenden, resp. zu Grunde liegenden Hirnkrankheit."

Wenn man nun diese Schlußfolgerung Dr. Schüle's

mit ber Davis'schen Grundlage:

"1) Korrette Berminftschlüsse von irrthümlichen Einsbrücken.

2) Jrethümliche Vernunftschlüsse von korretten Einbrücken," — in Einklang bringt, so ist die Schüle'sche Definition eine immerhin geistreiche zu nennen, nur fehlt dieser als Prämisse die seifte Davis'sche Basis, nämlich das Geistige als vom Körper getrenut anzunehmen.

G. v. L.

## Merkwürdige magnetische Eindrucksfähigkeit der Mant.

In einem späteren Kapitel will ich Eure Ausmertsamsteit auf den "unerträglichen Geruch" lenken, welcher zusweilen den Eutiklen (dünner Oberhaut) bei Geisteskranken entströmt. Sollen wir uns erlauben, diese widerwärtige Ausscheidung "erkrankten Magnetismus" zu nennen? Medisciner werden unzweiselhaft über dieses ausdrucksvolle Epitheton lächeln, aber die Fortschritte in psychologischer Wissenschaft mögen in einigen Jahren die Herren auf der anderen Seite dieses wichtigen Gegenstandes veranlassen zu lächeln.

Von zwanzig bis zu vierzig Unzen Materie werben von bem Körper ausgeschieben, und zwar in je vierundzwanzia Stunden in einem unfichtbaren Ausfluß durch die Boren Wenn diese Ausdünftung gehemmt und bem Schweiß, sowie den öligen Ausscheidungen geftattet wird, fich anzuhäufen, so ift es nur natürlich, daß ein "Geruch" von der Oberfläche des Körpers ausströmt, und diese Wirkung würde sicherlich folgen, ob eine folche äußerlich unreine und ben Geruchsorganen widerliche Person nun wirklich frank, ober im gewöhnlichen Gesundheitszustand ist. wöhnliche Geruch fteht aber in gar keinem Bergleich mit ienem, welcher ber Epidermis von Onanisten, Epileptischen ober Geiftesgestörten entströmt. Der auszuscheibende Magne= tismus der geistig ober geschlechtlich Jrregeleiteten wird "trankhaft", und es ist von der größten Wichtigkeit, zu wiffen, daß folcher Magnetismus Krankheiten burch die umgebende Atmosphäre auf Personen übertragen kann, bie

entsprechende Reigungen haben, und daher außerordentlich em= pfänglich find. In Bezug auf die torperlichen Ausbunftungen und magnetischen Ausscheidungen ber Hant ift noch viel zu Professor Wisson's spezisische Berechnungen lernen übria. - einschließlich bes Syftems ber Ausschwitzungs-Drufen und Röhren, all' ber Del-Drusen und Röhren, als im bunnen Oberhäutchen des Menschen existirend bekannt — vermehren die Wunder in der Conftruttion und den Funktionen im Körper. Er fagt: "Um nur einiger Magen zu einer Schätzung des Werthes zu gelangen, den das Ausschwitzungs-Suftem im Bergleich zu ben anderen Theilen bes Organismus hat, gablten wir die Ausschwitzungs-Poren auf ber handfläche, und fanden beren 3,528 auf einem Quadratzoll. jebe bieser Poren ist die Deffming einer kleinen Röhre, ungefähr einen Viertelzoll lang, es folgt somit, daß in einem Quabratzoll Hant auf der Handstäche eine Röhrenlänge pon 882  $3011 = 73^{1/2}$  Kuß (amerikanische Kuß ca. 12 Roll) vorhanden ist. Sicherlich, solch eine Anzahl von Drainirungsröhren wie 73 Tuß auf jeden Quadratzoll Saut - wir nehmen an, daß dies die Durchschnittsziffer für ben gangen Körper ift - ift wirklich wundervoll und ber Gebante brängt sich unwilltürlich auf: Was bann, wenn biese Drainirung zerftort ober gehindert wird? Bedürfen wir eines stärkeren Beweisgrundes, um die Nothwendigkeit aller Aufmerksamkeit auf die Haut darzuthun? Weichtheilen der Finger, wo die Furchen der empfindlichen Lagen ber wahren Haut etwas zarter sind, als jene auf ber Handsfläche, überschritt die Zahl der Poren auf dem Quadrat= zoll ein wenig die auf der Handstäche und an den Fersen, wo Die Kurchen etwas gröber sind war die Zahl der Poren auf dem Quadratzoll 2,268 und die Röhrenlänge 567 Zoll = 47 Kuß. Um eine Schätzung der Röhrenlänge des Ausschwitzungs= fustems auf der ganzen Körperoberfläche zu erhalten, denke ich, daß 2,800 die richtige Durchschnittsziffer für die Augahl

Voren auf bem Quabratzoll sein burfte und folgerichtig 700 bie Ziffer ber Längenzolle ber Röhren. Run die Bahl ber Duabratzolle auf ber Hautoberfläche eines Menschen von gewöhnlicher Größe und Gewicht ift 2,500; die Augahl ber Boren baher 7 Millionen und die Zollzahl ber Ausschwigungsröhre 1,750,000, was 145,833 Fuß ober 48,600 Yards (1 Parb = 1 Meter) ober nahezu 28 Meilen (engl.) ent= fpricht." — Es eriftirt, wie ich fcon häufig bargethau, in ben spirituellen Prinzipien des Menfchen eine Gemein= schaft ber Sympathie, mittelst welcher ein Theil bes Gehirnes, Geistes, der Seele, ober bes Körpers mit jedem anderen Theil in Napport und sympathischer Beziehung steht, so daß, praktisch gesprochen, jeder Theil mittelst Ginbruck in jedem Zeitmoment in jedem anderen Theile gegen= wärtig ist. Und so ist der Geist im Gehirn — durch seine boppelte Organisation der bewegenden, empsindenden und sympathischen Berbindungen — in strikter Nothwendigkeit Mitempfinder und Mitwisser jeden Gefühles oder jeden Ereignisses in den untergeordneten Stellen des Organismus. Der Kopf ist fortwährend gegenwärtig im Herzen, so ist das Herz wesentlich gegenwärtig im Kopfe; beibe sind in den Nerven und im Blut, die Organe und ihre verschieden= artigen Funktionen schwimmen in allen atherischen Bestandtheilen und Effenzen; im Gehirn sind gleichsam sowohl Ruße wie Bande; in ber hohlen Sand find gleichsam Wehirn und Berg; in den Gefühlen, Reigungen, Gingebungen und Ibeen ist Jedes und Alles repräsentirt und harmonisch vereinigt, und zwar so vollkommen, daß, im Zustande ber vollen Gesundheit, es keinen bestimmt unterschiedenen Theil giebt, ber von dem allgemeinen Bewußtsein erkannt wurde, benn alle Theile find einer in ben anderen fo innigst und wechselweise vermischt und verbunden, um praktisch befähigt gu fein, nur Gine harmonische spirituelle Empfindung -Mückseligkeit genannt — zu entwickeln und zu erfahren.

Dieser Art ist der natürliche Ginfluß des gesunden Magnetismus. Berbreitet über alle Theile des Geistes, Herzens und der Seele, fließt er durch den Körper zu allen Theilen, Membranen und Nerven der Haut, und von da ausssließend, erreicht und umfaßt dieser Magnetismus jedes Ding und Jedermann in naher und inniger Berührung.

Durch dieses Gesetz psychologischer Sympathie kann der wahrhaft Heilkundige in die eigentliche Konstitution und in

ben innersten Zustand bes Geiftestranken einbringen.

Die fünf Sinne arbeiten nach dem leicht verständlichen Prinzip der "Empfindung". Hören ist eine Form des allsgemeinen Attributes des "Gefühles"; ebenso das Sehen und auch der Sinn des Geschmackes. Wenn einer dieser Sinne in Unordnung geräth, wird in ganz gleichem Vershältniß das Prinzip der Empfindung ähnlich gestört und in Unordnung gebracht, und der allerinnerste Geist, einschließelich seiner Hoffnungen und verschiedenen abhängigen Neigungen, empfängt und trägt einen Sinn der Unordnung in seinem beständigen Vewußtsein. Hier beginnt dei vielen Personen jenes unwiderstehliche Gesühl geistiger Niedergeschlagenheit, das allmählich zur Verzweislung sich steigert und selbst zum Selbstmord führen kann.

Die menschliche Haucht unablässig den Magnetismus aus, welcher den Organismus unmerklich erschöpft und nach und nach niederwirft, sowohl körperlich wie geistig, welcher Berlust nur auf zwei Wegen wieder gut gemacht werden kann, nämlich: 1. durch Ruhe und Wiederaussrischung des ganzen Körpers, 2. durch Nebertragungen von Seiten eines magnetischen Heilers. Hiermit meine ich den Lebensmagnetismus, welcher in der granen Gehirnsubstanz und im Rückenmark des Menschen erzeugt wird, die elektrische Macht in den Ganglien, nicht aber jenes grobe, nicht verscinerte Prinzip der Elektrizität, welches geschassen wird durch die vulkanischen Gentren der Erde und ihre reibenden Umsaris, Störungen.

brehungen burch den Raum. Auch meine ich nicht den Magnetismus, welcher schließlich jener Elektrizität ausgepreßt wird, die aus der Zersetzung bei künstlichen Batterien hervorgeht, oder der hin und wieder mit solch überwältigender Gewalt und in solch immensen Quantitäten den kosmischen Körpern und den nächsten Sternen und beständig den unsbenkbaren magnetischen Quellen in der Konstitution unserer ewighellen und niemals versagenden Sonne entströmt.

Herr Cromwell &. Barlen, der wohlbekannte Glektriker, fagt: "Die Runten, hervorgerufen beim Kammen ber Haare, beim Ausziehen von Seidenstrümpfen, ober beim Reiben ber Ruge mit einem Teppich, find Erscheinungen ber Reibungs= elettrizität, welche in teiner Weise von ber Lebenstraft ab= bangt, sonbern gang allein ben geeigneten Bebingungen in ben geriebenen Gegenftänden und in ber Atmosphäre zuzufdreiben find." Er erklart dann eine andere Form von vermutheter körperlicher Glektrifirung, welche viele Leute verführte, anzunehmen, daß das Gehirn eine elettrische Batterie ift, welche Glektrizität burch die Rerven fendet, um bie Muskeln zusammenzuziehen, und welche wie folgt erzeugt wird: Die Endpuntte eines fehr empfindlichen Galvanometers werden jeber mit einem eigenen Wafferbehälter in Berbindung gebracht. Werben nun Hände in je einen Behälter getaucht, und wird eine dieser Hände heftig gebrückt, fo fließt fast immer ein positiver Strom von dieser gebruckten Hand burch ben Galvanometer nach ber anderen, nicht ge= Herr Barley mehrere Abende über brückten. Während biefen Gegenstand Experimente machte (im Jahre 1854), fand er, daß nach dem Drücken ber Hand bas Deffnen ber Fauft eine momentane Zunahme ber Gewalt, ftatt einer Abnahme hervorbrachte; wenn der Wind aus Gudwest tam, war die Gewalt weniger als ein Viertel so ftart, als wenn er aus Nordost kam. Der Wind aus Südwest wurde als etwas negativer zur Erbe befunden, ber aus Nordoft aber un-

veränderlich mächtig elektrospositiv. Als bei einem Bersuch, diese elettrifden Strömungen sehr schwach waren, wusch Herr Barley seine Hände tüchtig in Wasser, welches ein wenig flüssiges Um= monium enthielt, um das Wett in den Poren ber Sant zu zer= setzen. Das Resultat war Verminderung statt Zunahme ber Kraft. Nachdem er unn seine Hände mit einer sehr schwachen Lofung von Salveterfäure und bann in Waffer gewafden, erzielte er eine größere Stromftarke, als er folche je zuvor bei ber= selben Manipulation des Händebrückens und mährend des beharrlichsten Oftwindes hervorzubringen im Stande war. Dies führte zu ber Erklärung ber Erfcheinung, daß es nur chemische Wirkung sei: das heftige Drücken der hand preft etwas Schweiß aus ben Poren. Durch Eintauchen einer Hand in eine Lösung von Ammonium und die andere in eine solche von Salpeterfäure, und dann burch Waschen beiber in Waffer erzeugte das Drücken der einen ober der andern Band einen Strom in berfelben Richtung. Wenn beibe Hände in das Wasser getaucht und in eine berselben ein wenig Saure getropft wurde, wurde sofort ein Strom auch ohne Manskelthätigkeit hervorgerufen. Herr Barley findet keinen Beweiß, daß an oder in dem menschlichen Körper Elektrizität vorhanden ift, weder als eine Quelle von Bewegungstraft, noch anderswie, und will all' die schwache Elektrizität, welche von ben Muskeln erzielt murbe, nur ben verschiedenen chemischen Zuftanden bes Musteltheiles selbst zuschreiben.\*)

Anmerkung: Wenn man mit Obigem die Versuche und Anstrengungen vergleicht, die von "erakten" Gelehrten

<sup>\*)</sup> In Bestätigung dieser Entscheidung betress der Entwickelung von menschlicher Elektrizität wird der Leser auf Band I der "Harmonisschen Philosophie" und auf jeden folgenden Band dieser Serie verwiesen, in welchem das Thema des menschlichen Magnetismus beshandelt oder doch erwähnt wird.

bezüglich ber magnetischen Kraft, die unserem Nervensustem entströmt, gemacht wird, wie 3. B. die Studie über Hypnotismus von Prof. W. Prener in Jena (siehe beutsche Rund= schau Kebr. und März 1881), wo der vor 40 Jahren noch so verlachte und gar nicht gewürdigte englische Arzt James Braid († Marg 1860) nun als Netter herhalten muß, baß "die Wiffenschaft den menschlichen Magnetismus schon längst gekannt hat," und wenn man bas ängstliche Suchen nach einer physischen Erklärung ber magnetischen Erscheinungen in Betracht zieht, die man mit einer andern Bezeichnung (Hypnotismus) glaubt bekämpfen zu können, und ben sich über unser Seelenpringip noch gänglich untlaren Braid als Autorität anerkennen sieht, an dessen zum Theil noch materialiftischen Erklärung man sich anklammern möchte; wenn man mit gesperrten Buchstaben nachbruckt, daß Braid seine Neberzeugung babin ausgesprochen, baß "eine Störung bes Gleichgewichts der Centren im Gehirn und Rückenmark und ber Herzthätigkeit und Athmung, sowie ber Muskelthätigkeit porhanden sei, welche durch anhaltendes Starren und absolute Muhe, vor allem durch angespannte Aufmerksamkeit herbeigeführt werde, - - und daß alles vom physischen und pfnchischen Zustande bes Patienten abhängt, nicht vom Willen und bem Streichen bes Operateurs, ber burchaus nicht ein magnetisches Fluidum abgebe, oder irgend ein unstisches Universal-Aluidum oder Medium in Bewegung setze," — dann muß man sich wundern, wie Professor Prener. feine "Studie" mit dem Ausspruche endigen konnte: "Fiat experimentum!" Unbedingter Zweifel ist ebenso das Kind der Geistesschwäche als unbedingte Leichtgläubigkeit. icheint aber vor diesem (schon von Goethe ausgesprochenen) Satze zu erschrecken, benn er fetzt sofort hingu: "Go lautet bas Motto bes Entbeders."

Geht boch bei Davis in die Schule, meine werthen

Herren, da könnt ihr am besten lernen, was Lebensprinzip ober magnetisches Fluidum ist.

S. v. L.

Schlimme Kolgenvon tranthaftem Magnetismus. Un biefer Stelle, und besonders in diefem Bande wird bas Dasein spirituellen Magnetismus' — welcher ent= weber gesund ober atomisch "krankhaft" sein kann — mit allem Nachbruck ber Beachtung ber Welt empfohlen. schmerzhaften Wirkungen von krankhaftem Magnetismus seine Uebertragungsfähigkeit verwirrter Empfindungen, un= alucklicher Gefühle im Bergen, unbeschreibbarer Lässigkeit in ben moralischen Organen, — sind Thatsachen, welche allen hochgradig empfindlichen und mediumistischen Temperamenten wohlbekannt sind. Die Aerzte bezeichnen, wie ich ganz wohl weiß, alles dies hochmuthig als unwissenschaftlich und unwichtig. Diefer Zuftand wird in ihren maßgebenden Lehr= büchern weber wissenschaftlich behandelt, noch darüber berichtet; er ist weber lenksam burch irgend eine gegebene Dosis von "Chloralhybrat", noch burch die ewig mächtige "blane Pille" (Colomel), noch burch unendlich getheilte, aber nicht potenzirte Praparate, und die Sache stimmt auch nicht mit den hergebrachten Methoden zur Heilung Geisteskranker überein, baber, so sagen sie, giebt es eine solche Ausbunftung, wie "krankhaften Magnetismus" nicht, auf Grund welcher Behauptung sie nun vergeblich Alles niederzuspötteln verfuchen, was Hunderttausende von Medien übereinstimmend während der letzten 25 Jahre in Erfahrung gebracht haben. Und doch wird die mahre Philosophie der Epidemien in den vorulären medizinischen Büchern nicht gelehrt. Vor dem Vormarich der Ansteckungen stehen unsere Gelehrten er= staunt ba! Sie wissen nicht, daß ber Magnetismus eines Blatternkranken — die Haut-Ausbünftung, welche den Körper eines an Cholera ober gelben Rieber Erkrankten entströmt — die geheime Ursache ist, warmm andere Personen von benfelben Leiden befallen werden. Und fo, bis in fpate Nahre (und wohl in manchen Ländern jetzt noch!) betrachtet jeder religiose, ftrengglanbige Mensch eine Bestisenz als eine "Beimsuchung der Vorsehung" — als ob aus einer sußen Quelle bitteres Waffer hervorsprudeln könnte! — Setzt aber, in besseven Tagen, kommt die wahre Erklärung - "krankhafter Magnetismus!" Von nun an lagt es boch teinen Menschen mehr wagen, zu läugnen, daß er im Besitz ange= messener Willenstraft ift, durch welche er mit Verständniß ben Sturm seines perfonlichen Lebens kontrolliren kann. Er kann mit Gewalt die Teufel (lebel) ber Anfteckung und Verrücktheit von seinen Wohnstätten hinwegbannen, und die Semijphären unserer großen, runden, herrlichen Welt mögen von Geiftesftörungen gereinigt und burch Gerechtigkeit und Beredelung über die Ursachen der Berkommenheit und des Berbrechens emporgehoben werden.

Anmerkung: Der in der Naturforscherversammlung in Baden-Baden (1879) noch allgemein von den anwesenden Trägern der Wissenschaft verlachte animale Magnetismus, der durch Prosessor Herrmann (Physiolog in Zürich) als "Schwindel" bezeichnet wurde, erhielt schon am 10. Dezember 1880 durch Prosessor Vämmler in Freidurg i. V. infolge Hangen waren (vergl. "Psychische Studien" Dezember 1880), eine glänzende Nechtsertigung.

Professor Väumler sucht nachzuweisen, daß der animale Magnetismus der Wissenschaft schon längst bekannt sei, und führte die Kenntniß dieser Naturkraft bis auf Paracelsus zurück, gab eine geschichtliche Entwickelung der Erkenntniß dieser Kraft bis auf Professor Heidenhain's Bersuche, und erklärte durch ein gezeichnetes Diagramm, welches das Gehirn, die Nervenstränge und die Nervenganglien darstellte,

baßbiese sogenannten magnetischen Erscheinungen von Somnams bulismus, Wesmerismus, Hypnotismus, Bolition, Illusion, und Hallucination in den "Neflex-Erscheinungen", erz zeugt durch Bestreichen der Haut, ihre Erklärung sinden. (!)

MS ich einige Tage barauf Herrn Professor B. meinen Dant ausgesprochen, für seine Anerkennung ber hansen'schen Thatsachen, ihm aber zugleich entgegnete, daß ber Mechanismus seines erklärten Diagramms ja auch bei den Thieren vorhanden fei und man bei Thieren wohl Mustelftarre (Katalepfie), aber teine Sallucinationen und Allusionen erzeugen könne, weil das Thier eben keinen Geift befitze, meinte ber Berr Professor, daß man eben "solche Bersuche noch nicht gemacht habe und man erst abwarten muffe, was die Zukunft bringe." - Gang recht! warten wir ab, was die Zukunft bringen wird; sie wird aber ein ganz anderes Resultat bringen, als die hentigen Nerven=Physiologen auch nur zu ahnen im Stande sind. Auch auf bas große Natur= gesetz, welches im Magnetismus, ober vielleicht besser aus= gebrückt in ber Obkraft ben menschlichen ober vielmehr ben "göttlichen Beift" ertennen läßt, kann man bas Galilei'sche "E pur si muove" anwenden.

Die Herren von der "exakten" Forschung haben noch immer nicht erkannt, daß ihr Berfahren ein höchst unexaktes, einschläserndes Mittel ist, um die äußeren Sinne des Subjekts zu bekänden, d. h. außer Wirksamkeit zu setzen, wodurch der innere, noch verborgene Sinn äußere objektive Eindrücke in sich aufnehmen und mittheilen kann. Diesen im Menschen verborgenen sechsten Sinn zu üben und zur Geltung zu bringen (wie dies nach längst gesundenen Gesetzen zur Heranbildung der vielen Tausenden von Medien geführt hat) ist die heilige Aufgabe der Wissenschaft.

Herrn Professor Vämmler's Vortrag ist inzwischen mit dem Titel: "Der sogenannte animalische Magnetismus ober (?) Hypnotismus" bei Vogel in Leipzig im Drucke erschienen und enthält als Anhang 48 Autoren, die als Ducklen-Studium benuht wurden; aber umsonst sucht man den Namen A. J. Davis, der in seinem "Der Arzt" den Magnetismus so eingehend erklärt und besprochen hat. — Wit der Parole: "Todtschweigen" ist's nicht gethan, meine werthen Herren. E pur si muove!

(G. v. L.)

Spectrophobia (Gespenstersucht) verursacht durch Unordnungen im Sexual- (Geschlechts-) System.

Jene Leser, welche mit der harmonischen Eintheilung ber menschlichen Liebesprinzipien\*) bekannt sind, brauchen hier nicht erinnert zu werden, daß jede Liebe für eine "Umkehrung" auf ber einen Seite und für eine "Ausschreitung" auf ber anderen empfänglich und fähig ift und baß bie logischen Wirkungen mit großem Rachbruck unter ben Reigungen entwickelt werben, jebe eine Macht barftellend, welche in die Führung des Individuums überfett wird. Gine ber mächtiaften und einflugreichsten biefer Reigungen — benn fie ist die Grund= und unmittelbare Ursache der persönlichen Eriftenz von Jebermann - wird "Geschlechts-Liebe" genannt. Haß, geschlechtliche Gleichgültigkeit, abstoßende Kälte, Grausamteit, Berrucktheit, Selbstmord entwickeln fich aus ber "Inversion" (Umkehrung), während ans dem "ertremi= stifchen ober ausschreitenden" Zuftand Epilepsie, Sufterie, Numphomanie, Onanie, Lufternheit, Rothzucht, Gifersucht, Geiftesftörung, Mord und Tobtschlag hervorgehen.

Epilepfie ift gewöhnlich vererbt, unbemerkt in ben atherischen Bestandtheilen und Flüssigkeiten bes Körpers

<sup>\*)</sup> Siehe ein Kapitel im zweiten Band der "Harmonischen Philosophie", Der "Lehrer" unter bem Titel: "Individuelle Bildung."

mabrend einer ober zwei Generationen fauernd, um bann mit voller Gewalt bei einem ober mehreren der Enkelkinder wieder zu erscheinen. Sie hat ihren Ursprung in geschlecht= lichen Ausschreitungen ober Unordnungen der Vorfahren und nimmt bei dem jungen Nachwuchs die Form irgend einer nervösen Gemüthsbewegung an. Die Nerzte wissen gang gut, daß die Frauenzimmer im Allgemeinen mehr zu epilepti= schen Zuständen geneigt sind als Männer, und die Mädchen weitaus mehr als die Knaben, und daß als vorbereitende Urfache eine schwere Schuld auf Die Mannbarkeitszeit, die Menstruation, Schwangerschaft, Geburtswehen, Onanie und ähnliche Vorgänge in der geschlechtlichen Liebe und deren ausübenden Organen zu werfen ift. Hier brauche ich mich über die unmittelbaren Ursachen biefer schrecklichen Form von Nervenstörung nicht weiter auszulassen; die außerorbent= liche Eindrucksfähigkeit der cerebro-spinalen Are; die Mitleidenschaft der Medulla oblongata; die beunruhigenden frampfhaften und zusammenziehenden Erscheinungen in ben Blutgefäßen und Mustel = Fibern; die regelmäßig wieder= kehrenden Krämpfe und der denfelben folgende Verluft des Bewuftfeins - biefe fortschreitenden Wirtungen habe ich bereits vollständig bargelegt.

Wer kann sich wundern, daß der wunderbare Grad von Stärke entwickelt wird — die Heftigkeit, der Schrei, der plögliche Wechsel der Farbe, die gräßlichen Körperverskrümmungen, das Beißen der Zunge, der Schaum auf den Lippen — wer kann sich angesichts dieser fürchterlichen Schaustellungen wundern, daß die Alken die Opfer der Epislepsie "als von Gott Berlassene", als "vom Tenfel Bessessen", "der Hölle Berfallene" erklärten, die verdienten, gesteinigt und gepeitscht zu werden, oder mit schweren eisernen Ketten an Händen und Füßen gesesselt und so wegsgetrieben zu werden von gütiger, mitseidiger Fürsorge und Theilnahme ihres Daheim, hinaus in die kalte, fühllose

Welt, wo sie kein schützendes Dach finden können und einem schrecklichen Tode unter den Gräbern anheimfallen?

Anzeichen herannahender Verrücktheit.

Es gibt geistige Zuftande, unzertrennlich von Evilevsie. welche der Leser nicht übersehen barf. Ich spiele hier auf eine Wirfung an, die man "Gespenstersucht" nennen konnte, zuweilen gefolgt von außerorbentlichen Ueberraschungen in

ber Aufführung und den Impulsen des Patienten.

Manche Bersonen, die diefer Störung unterworfen find, erfahren an sich ein ungewöhnliches, körperliches 28ohl= behagen und geiftige Trische - selbst luftige, heitere Gefühle - bie drei, fünf oder sieben Tage vorangehen, bevor sich ein Anfall vollständig entwickelt. Andere, mit trägerem Temperament, find niedergeschlagen und verbroffen, geben fich Anfällen von Weinen hin bei gestörter Berbauung, Herzklopfen und fehr unangenehmen Träumen. Was. verursacht nun die Erscheinungen? — Wür mich ist es gang klar, daß die sympathischen Ganglien innerhalb bes Gehirns und Ruckenmarks nicht mit ben Bewegungs= und Empfindungs-Nerven harmonisch zusammenwirken können. Der Verstand ist in Folge bavon und unmittelbar mit Gesvenftern bevölkert! Diese geiftigen Bilber scheinen sich mit einem Theile der umgebenden Gesellschaft zu vermischen und werden ein Theil ber sie umgebenden Scenerie, burch welche Berwirrung und Ungereimtheit das Urtheil (für ben Moment) unrichtig beeindruckt und der Patient fo fein Buthun geisteskrank wird. Dieser starten Täuschung folgt schnell Berluft bes Gebächtniffes, vielleicht entsteht auch eine kurze Unterbrechung bes Bewußtseins und Mu' dies, mahrend die Bewegungs = Musteln und Nerven, ia selbst die Willenstraft in verhältnismäßig normalem Ruftande bleiben. Die unmittelbare Urfache biefer pfycho= loaischen Evilepsie — welche in dem phrenologischen Theil

bes Menschen gleichbebeutend mit Epilepsie im physiologischen Sinne ift kann Furcht sein ober eine Art Schrecken, bie plögliche Verrücktheit in den Gefühlen entzünden und die Einbildung von Wahnsinn erbeben lassen.

Gine ichmergliche Beleuchtung biefer Reigung.

Um 29. April 1869 wurde ein junger Mann, Namens Winnemore, von der Grand Jury in Philadelphia des Mordes, begangen an einer Mrs. Magilton, einer ältlichen Dame, wohnhaft baselbst, angetlagt, welche eine Spiritua= liftin und ein Medium war und "während sie unter Einflug" ftand, verschiedene, unbeschreibliche, seltsame Bilder zeichnete. Diese überirdischen Bilder brachten auf Winne= mores Einbildungskraft eine Wirkung hervor, anglog ber erschreckenden Merven = Geistesstörung, wie solche Barorismen ber Wafferschen vorkommen. In Betreff biefes Beisvieles von Gespenstersucht gibt Dr. Jaak Ray") int Wefentlichen folgendes leuchtende und humane Zeugniß ab: "Winnemore pflegte die Verftorbene gelegentlich zu besuchen, ber gemeinschaftliche Glaube an Spiritualismus hatte zur Antnüpfung der Bekanntschaft geführt und bei dieser Ge= legenheit, ihr Hans wie gewöhnlich besuchend, fand er sie todt - ermorbet . . . . . Es ift bekannt, schreibt ber Dottor, daß der Gefangene, sei es durch Bererbung oder nicht. mit einem Rervensystem geboren wurde, das start zu krankhaften Ausschreitungen neigte. Gine berselben, welche wirklich in einer der früheften Lebensperioden gur Erscheinung tam, mar Epilepsie, welche von allen Formen der cerebralen Unordnung unter die schwersten zu gählen ist. mit biefer — entweder als birekte Wirkung ober als ein paralleles Refultat des ursprünglichen Nervendefektes.

<sup>\*)</sup> S. B. Superintendent der Frren-Anstalt in Providence R. J.

ereigneten sich in ber Kindheit Ralle von Bemußtlofigfeit, welche, pathologisch betrachtet, dem Comnambulismus und Ratalepfie beigesellt werden können. Diese ereigneten sich fortwährend in ben fpateren Jahren feines Lebens, wenn vielleicht auch nicht in so ausgesprochener Form. Es konnte schwerlich erwartet werben, daß seine intellektuellen Sandlungen fich gang bem Ginfluß biefes abnormen Zuftanbes bes Nervensustems murben entziehen können. Daher sein Widerwille gegen exafte und praktische Kenntnisse, welche andauernde Aufmerksamkeit und Auftrengung verlangen und seine Borliebe für Träumerei und mußiges Grübeln, bie weber Genauigkeit, noch Vorbereitung, noch Anstrengung bedurften. Dieser Charakterzug, mit ben Jahren mehr und mehr entwickelt, murde schließlich so ausgebildet, daß fein ganges geistiges Leben wenig besser als ein Traum wurde, in welchem bas Junere und Neußere, bas Wirkliche und nur Eingebildete, unentwirrbar vermengt und verdreht wurde . . . . Wenn die That unter bem Ginfluß seiner Krantheit begangen wurde — vorausgesetzt, daß die Anklage auf Wahrheit beruht — werben wir nothwendigerweise gu ber Frage geführt: Welche besondere Phase berfelben war porhanden? Niemand wird annehmen, daß sein Berftand im Allgemeinen so beeinträchtigt war, daß er Recht und Unrecht nicht hätte unterscheiben können, daß er nicht gewußt hätte, daß Mord burch göttliche und menschliche Gefetze verboten ist ober daß er unfähig gewesen wäre, die schwäch= sten Antriche der Leidenschaft zu beherrschen. Die That tann nicht einen solchen Zustand zur Ursache haben, noch eriftirt ein Grund für die Annahme, daß er fich unter ber Herrschaft blinder Wuth befand, die so häufig bei Gpilep= tischen zum Ausbruch kommt, gerade vor ober nach einem Anfall; ober baß sein Berftand von ber Beforgniß einer Gefahr so überwältigt war, ober von bem Verfolgungsmahn, ober ber Augst vor Gewaltthaten von ihn umgebenden wirklichen ober nur eingebildeten Perfonen. Keine dieser Phasen hat er je gezeigt, und, obwohl es vielleicht nicht uns möglich ist, daß der letztere Fall sich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mase zeigte, so ist doch nicht der geringste Anshaltspunkt vorhanden, daß dies wirklich der Kall war.

"Wir kommen nun zu bem einzigen anderen epileptischen Buftand, unter beffen Ginfluß bie That begangen worden sein konnte — jener ganglichen Bewuftlofigkeit — und ob= wohl wir biesbeguglich feine biretten Beweise haben, finden wir doch andererseits teinen Grund, ber dies unmöglich er= scheinen ließe. Er befand sich in diesem Auftande mehr als einmal zuwor und es war eines ber Merkmale beffelben, baß er nicht die geringfte Ibee hatte, was er bachte ober that, mahrend er fich in bemfelben befand. Es scheint, baß bas Frauenzimmer eine Borliebe für Zeichnen von Bilbern von einer besondern Art hatte, und er erklärte, baß es eine feltfame und ichmergliche Wirkung auf ihn machte, diese Bilder zu besehen, und zwar so fehr, daß er während der Gerichtsverhandlung, wo diefelben vorlagen, sich äuferte: er bitte, daß biefe Bilber entfernt würden, bennerkönneben Anblichberfelben nicht ertragen! Mis er bas Zimmer betrat und dieselben - plötzlich vielleicht - vor sich fah, ware es möglich, daß biefelben die Wirkung hatten, einen jener abnormen Geisteszustände bervorzurufen. in welchem seine Sandlungen außerhalb bes Bereiches bes Bewußtseins und thatkräftigen Willens waren. Sold ein Ereigniff mag bei einer Berson von seiner überaus empfindlichen, nervösen Organisation, die noch bazu bereits solchen frankhaften Erscheinungen unterworfen war, burchaus nicht unmöglich sein. Gang richtig, biefe Annahme grenzt an bas Winderbare, wir muffen uns aber vergegemvärtigen, baß Winnemore eine anerkannt feltsame und buntle Rlaffe von Erscheinungen zur Anschauung bringt."

Menschlichkeit spricht ebel und wiffenschaftlich burch ben

Berstand und die Feber des Dr. Jsac Ray, insofern aber, als weder Gesetz noch Religion in ihren Untersuchungen und Berordnungen nach den humanen und gerechten Prinzipien handeln, welche sie doch beide kühn einschärfen, so wurde auch hier die Hand des Scharfrichters nicht zurückgezogen und der junge Winnemore am 29. August hingerichtet, obwohl er dis zum letzen Augenblicke seine Unschuld betheuerte.

Es war während der Gerichtsverhandlung schon meine Neberzengung, und seit der Zeit fand ich genug Bestätigung dasür, daß der junge Winnemore ein Opser der durch Gesmüthsbewegung verursachten Spectrophobia (Gespensterssucht) war, eine Art geistiger, undewußter, aber unkontrollirdarer Selbstmagnetisation — die plötslich das unvordereitete Urtheil misseiten, in der Eindildung zu der allerschnellsten Hervorzanderung und Entwickelung von irrthümlichen Zusständen, Personen und Scenen reizen kann, welche dann häusig in schrecklichen Motiven enden, und tragische Scenen hervorrusen mag. Besonders ist dies richtig in Fällen, wo das Geschlechtssystem unter dem Einssuch misseiteter Geschlechtssliebe die Lebensströmungen in den sympathischen Ganglien (die Medulla oblongata als Hebelpunkt benühend) gestört und in Unordnung gebracht hat.

Anmerkung. Diese geschilberte Spektrophobie als Urssache für Jresinn scheint unserer psychiatrischen Schule nicht bekannt zu sein; wenigstens habe ich umsonst barnach gesucht, um zu ersahren, wie diese psychologische Störung unseres Urtheils von denselben erklärt werde. Doch dürste der Grund in dem seltenen Auftreten dieser Krankheitssorm liegen, oder vielmehr darin, daß solche Unglückliche der Kriminals Justiz austatt der Frenanstalt versallen. Immerhin dürste dieses Kapitel, so wie ganz besonders auch das solgende, nicht mit vornehmem Lächeln abzuweisen sein. "Es gibt (läßt Shakespeare seinen Hamlet sagen) Dinge

zwischen Himmel und Erde, von benen sich unsere Philossophen nichts träumen lassen."

(G. v. L.)

Bengen, irregeführt burch ben Anschein.

Es gibt eine hartnäckige Schwierigkeit, Die an ber Schwelle geistiger Unordnung steht, und die ein gerech= tes und humanes Urtheil, relativ von dem Thatbestand und den Symptomen abgeleitet, fast zur Ummöglichkeit maden. Diese Unsicherheit follte ichon an und sich jede Art Todesstrafe für immer aufheben und jede Strafanstalt in eine Kranten= zufluchtsstätte umwandeln. Ich meine hier die Schwicrigkeit eines gerechten Beurtheilens ber in= neren Seelengustände, die verborgenen perriictten Bersuchungen, die unkontrollirbaren Antriebe, die verstörten Eindrücke und mörderischen Beweggründe, welche, gleich wesenlosen, guälenden Geiftern und unablässig verfolgenden Gespenstern geneigt sind, ben Berftand irrezuführen und bie Sitten aller jener Personen zu verberben, welche charafter= schwach und sehr leicht beeindruckt sind. Nehmen wir als Beispiel die Thatsache, wie solche und Dr. Ray in bent Kalle Winnemore barftellt: "Er war ein magerer, schlanker, junger Mann von ausgesprochen nervosem Temperamente, mit ruhigem, scharffinnigem Benehmen und freundlichem Gesichtsausbruck. Er sprach gern und beantwortete alle an ihn geftellten Fragen frei und vollständig. Seine Sprach= weise war frei von gemeinen, roben Ausbrücken und verrieth bis zu einem gewiffen Grade geiftige Bilbung. Er zeigte iedoch etwas Nachläffigkeit in ber Kleibung und eine bestimmte Art von Unsauberkeit, die so charakteristische Merk= male mancher Klaffen Geiftesgeftörter find."

Der Spiritualismus hat eine Klasse vollkommen gesunder und nücklicher Erscheinungen entwickelt und populär gemacht und zwar durch und von Temperamenten, die ebenso eindrucksfähig sind wie das Winnemores — nichts geringeres als wirklicher geistiger Verkehr nach der psychologischen (selbstmagnetisirenden) Wethode\*) — und es ist ganz rationell zu schlichen, daß er sich zu Zeiten in dieser Phase der Wediumschaft befand.

Die Spiritualisten sind aber im Allgemeinen religiöse und nicht wissenschaftliche Forscher, werden daher oft Fehler in Gerechtigkeit und Urtheil begehen, wo diese beiben Augensben am nöthigsten wären. So erklärten sie (ober doch Ginige von ihnen) menschenfreundlich, daß Winnemores Verbrechen auf Grund einer auf ihn als Medium ausgeübten Kontrolle oder Herrschaft einer individualisirten Intelligenz begangen wurde.

Die harmonische Philosophie belehrt aber meinen Ver= stand und die Welt, ganz andere Schlüsse Kalle Winnemore zu ziehen — obwohl nämlich zeitweise Mediumität und daher die Befähigung zu psychologischem Verkehr mit Geistern vorhanden war, so erfüllen mich in diesem Kalle die Thatsachen dennoch mit Kummer, weil es mir vergönnt ift zu erkennen, daß praktischer Berkehr mit ben Bewohnern der anderen Welt bis jetzt nur felten vor= kommt, und daß, wenn der Gefangene in Wirklichkeit unter bem Ginfluß eines Wefens vom Jenseits geftanden hätte, die schreckliche Mordthat oder die Ausführung jedes anderen Verbrechens eine absolute Ummöglichkeit gewesen Glaubt mir: Die polizeilichen und philanthropischen märe. Einrichtungen für die Berhinderung von Berbrechen und für die Aflege und Befferung der großen Armee von Berbrechern und Unglücklichen, die beständig von der Erde aufsteigen, sind im Sommerlande unendlich vollkommener und

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Beschreibung dieser Form von Mediumschaft in des Berfasser's Werk: "Das gegenwärtige Zeitalter und das innere Leben."

<sup>12</sup> 

wirksamer, als es in ben besten, berartigen Institutionen auf ber Erbe auch nur annähernd sich wiedersviegelt. Rach einigen nicht wiffenschaftlich gebildeten Empfängern medin= mistischer Erscheinungen aber würde es scheinen, daß wenig= ftens die Hälfte aller irdischen Berbrecher und Wüftlinge unbewukte und unwillfürliche Medien sind Benutzung seitens rachfüchtiger, sinnlicher Charaktere, Die, jetzt in der "Geisterwelt" wohnend, gang gegen jedes dort bekannte göttliche Gesetz und ohne alle moralische und foziale Zurückhaltung und daher ohne Erlaubniß, von ihren eigenen bofen Leibenschaften und Willensträften getrieben eindrucksfähigen Personen auf ber Erbe "Befit ergreifen" und so zeitweise ihre eigennützigen und teuf= lischen Reigungen befriedigen. Laßt ben Ausspruch bie Runde machen auf bem ganzen Erbentreis, bag, wenn bie mediumistischen Erscheinungen einmal besser verstanden werben, wenn der Verkehr mit den Bewohnern des Sommer= landes weniger selten geworden, wie dies jetzt noch ber Kall ift - obwohl wir davon jett schon mehr haben, als je zuvor - bann wird Friede und Wahrheit auch auf bieser Erbe zu herrschen anfangen und dann wird den erleuchteten Spiritualisten ber unendliche

> "Gott es göttlich machen wahr Der Menschen Ibeal in Formen klar."

Laßt uns nochmals zu der durch heftige Gemüths= bewegung hervorgerufenen Gespenstersucht zurückschren, welche den genannten Winnemore so plöglich besiel. Um ein gerechtes Urtheil zu erlangen über die störenden Ursachen, welche in seiner geistigen und körperlichen Organisation arbeiteten, wollen wir Einiges aus seiner Lebensgeschichte und seinen Gewohnheiten anführen.

"Es wurde konftatirt, daß der Gefangene seit seinem zweiten ober dritten Lebensjahre an Epilepsie litt und dies bis ungefähr zum elften. Daß die Krankheit auch später

noch sich an ihm zeigte, dafür liegt kein Beweis vor, aus= genommen der, daß er eines Tages auf dem Wege zu dem Gerichtsfaal einen Anfall bekam. Es wurde auch konftatirt, daß er im siebenten Sahre auf seinen Kopf stürzte, wodurch er sich eine gefährliche Verletzung zuzog, deren Narbe noch jetzt sichtbar ift. Die Zeugen, welche sich über die evilevtischen Unfälle in feiner früheften Jugend aussprachen, fagten aus, daß er beren oft breißig bis vierzig während eines Tages hatte. Sein Bruber gab zu Protofoll, daß er sich geäußert habe, er könne die Todten ebenso gut wahrnehmen, wie die Lebendigen. Bu Zeiten bildete er sich ein, er sei ein Indianer= Häuptling, und sprach bann in ber indianischen Sprache. Der Ausfage biefes Zeugen nach würde es scheinen, daß diese Art Clairvoyance (Hellseherei) nur zeitweise, paroxis= musartig war, benn - so sagte ber als Zeuge erschienene Bruder des Angeklagten — wenn ich bachte, er sei wieder vollkommen bei sich, frug ich ihn barüber, doch wußte er absolut Nichts von Allem, was er vorher gesagt. Er be= hauptete auch, zu wissen, mas in meilenweiter Entfernung Seine Schwester erklärte, er hätte sich während ber letten acht oder zehn Monate "recht verrückt" benommen, mit den Händen allerlei Gestikulationen gemacht und verrücktes Zeug gesprochen, und sie hatte sich wirklich gefürchtet, mit ihm allein zu fein. Ginem anderen Zeugen schien er gang verwirrt zu sprechen, besonders wenn er behauptete. daß er Geister sehe in der Größe eines Stecknadelkopfes. Seine Mutter sowie seine alteste Schwester fagten in gleicher Weise aus, daß er mährend ber letten Monate sich feltsam genng betrug. Die Mutter fagte, bag er lachte, herum tobte und Gesichter schnitt, ja, daß er zuweilen im Zimmer wie ein Indianer tanzte, daß seine Augen zuweilen gang ftarr ins Weite blickten, zuweilen gang glasartig erschienen, und baß sie sich beshalb vor ihm fürchtete. Seine Schwester be= hauptete, baß er ganz merkwürdige Grimassen schnitt und 12\*

seine Finger in eigenthümlicher Weise verdrehte, und ebenso, daß sie gefürchtet habe, er würde ihr ein Leid zufügen. Andere Zeugen sagten, daß er sich zuweilen eine halbe Stunde lang in bewußtlosem Zustande besand, Andere wieder, daß er sehr geistesabwese ib gewesen sei. Es wurde auch tonstatirt, daß er zwei Attentate auf sein eigenes Leben gemacht, und daß ein Onkel von ihm Selbstmord begangen habe."

Die Medinmschaft, wie sie sich hier in diesem Falle dargestellt, ist gemischt, unordentlich und unverläßlich. Sie kann in dem einen Moment "echt" und in dem nächsten "falsch" gewesen sein, und doch, nach seinen besonders gestalteten, geistigen Empfänglichkeiten sollte kein "gerechter Nichter" ihn im vollen Maße für seine That verantwortlich gemacht haben. Jene aufregenden Zeichnungen übten entschieden einen verwirrenden Einsluß auf ihn, sie verdrehten seine Urtheilskräfte vollständig.

Bor ungefähr zwei Jahren wurde in einer ber Straffen Bofton's ein Mann verhaftet, der plötzlich einen Fremden niedergeschlagen hatte, der ohne den geringsten Unlaß zu geben, in ber entgegengesetzten Richtung an ihm vorbeiging. Bor Gericht erklärte ber Gefangene, daß er bem Fremden ichon öfters in ben Straffen begegnet fei und jedesmal einen unwiderstehlichen Drang in sich gefühlt habe, ihn plötzlich zu überfallen, benn - "er habe einen folch' schurfischen Blid in seinen Angen!" Der wirklich gebildete und wohlerzogene Gefangene, ber nie ber geringften Geiftesftorung fich verbächtig gemacht hatte, beschwor, daß der Fremde ihm nie den geringsten Anlaß zu diesem Benehmen gegeben, und baß er keine andere Erklärung bafür habe, als die abgegebene. Meine Erklärung ift, daß der Gefangene von Gespenftersucht befallen war — einer Voranlage für plötzlichen Wahnsinn, sobald er einem gewissen Ausdruck in den Augen eines Anderen begegnen würde, einem Ausdruck, der seine Mautter Monate lang vor feiner Geburt unaussprechlich entsetzt haben mochte — eine Geistesstörung in zwei ober mehreren ber sympathischen Ganglien innerhalb ber Gehirnhöhle.

Anmerkung: Alls weiteres Beisviel von moralischer Unverantwortlichteit Mesmerisch = Sensitiver führe ich hier folgenden Kall an, der im "Galignani" (28. Januar 1881) ausführlich erzählt ift, und im kurzen Aus-Buge also lautet: Ein junger Mann, mit Ramen Dibier, hatte bereits feit 3 Monaten im Gefängniß geseffen und follte nun nochmals verhört werden, weil er auf Anrathen feiner Freunde gegen seine Inhaftirung proteffirte. Berbrechen beftand in ber Beleidigung ber Spazierganger auf bem Champs Elyssées, wogegen er sich nun in einer schriftlichen Eingabe als schuldlos erklärte. Unter den Bengen, die zu seinen Gunften erschienen waren, befanden fich auch die Drs. Mottet und Mesnard aus der Brrenauftalt Sainte-Anne, unter beren Behandlung Dibier früher gewesen, und welche nun aussagten, daß die physiologischen Bedingungen des Angeklagten der Art seien, daß er sich seiner Handlungen nicht immer bewußt fei. Dr. Mottet er= tlarte ben jungen Mann für einen Somnambuliften, ben er während beffen Aufenthaltes in der Jerenanstalt zu einem speziellen Studium in Behandlung genommen habe, und er= bot sich hier vor ber Gerichtsversammlung einige Experimente porzunehmen, wodurch er den mesmerischen Ginfluß be= weisen wolle.

Die Nichter willigten ein und zogen sich nun mit ben Betheiligten in das Nebenzimmer zurück. Dr. Mottet mesmerirte nun Didier und verfügte sich hierauf in ein anderes Zimmer, dessen Thür von zwei Polizisten bewacht war. Ginige der Nichter blieben bei Didier, während die anderen dem Doktor in das Nebenzimmer folgten. Dr. M. sagte dann mit so stiller Stimme, daß dieselbe unmöglich im anderen Zimmer gehört werden konnte: "Komme her!"

Sofort forcirte ber schwächliche Dibier ein Durchbrechen ber ftämmigen Bolizisten, öffnete die Thur und stand bann vor dem Doktor. Dieser ließ ihn nun verschiedene Handlungen vornehmen: er veranlaßte ihn, sich auß= und anzuziehen und bewies auf diese Art seine vollständige Kontrolle über bas Der andere Arzt nahm andere Experimente vor, nachbem er ihn vorher in den mesmerischen Zustand ver= sett hatte. Er ließ ihn sich hinsetzen und den Brief wieder schreiben, den er vor drei Wochen an das Gericht adressirt batte. Beide Briefe wurden verglichen und die wörtliche Wiederaabe konftatirt. Während bes Schreibens burchstach ber Arat den Nacken Dibier's mit einer Rabel, ohne baburch die gerinaste schmerzhafte Reaktion zu erregen. Einer ber Richter fragte bann ben Dottor, ob er ihn nicht die beleidigenden Handlungen fonne wieberholen machen, wegen berer er von ber Polizei ergriffen worden fei. Dies geschah aber mit Wiberstreben und überzeugte die Richter von ber Unwerant= wortlichkeit des Opfers. Der Angeklagte wurde hierauf freigesprochen.

NB. Es dürfte das wohl der erste Fall sein, wo ein hohes Gerichtstribunal sich von der Wahrheit und Weisheit der Erkenntniß leiten ließ, zu konstatiren, daß ein Unterschiedzwischen magnetisch=sensitiven und gewöhnlichen Menschen=naturen obwaltet und daß sowohl moralische, als gesetzliche Berantwortlichkeiten bei Sensitiven ganz anders zu beurstheilen sind.

(G. v. L.)

Unreizende Urfachen der Gespenstersucht.

Harmlose Arten ber Gespenstersucht werden momentanes Delirium hervorrusen, jedoch möchte dieses nicht über die Willenstraft des Patienten hinaus sein. Unerwartetes Dessner einer Thür wird einen Anfall hervorbringen, so auch das Herantommen eines Fremden ober das plögliche Erscheinen

irgend eines ungewöhnlichen Gegenstandes ober Ereignisses. Frauen und Mädchen sind bei weitem mehr diesen Empsindungen ausgesetzt, als Männer und Knaben. Gemüthsemenschen beider Geschlechter sind empfänglicher für subjektive Erscheinungen, als Verstandesmenschen und solche von starker Muskelkraft. Männliche und weibliche Individuen mit Ausagen und Temperamenten, wie die oben bezeichneten, werden leicht "behert", womit gemeint ist, daß Menschen dieser Art die Fähigkeit inne haben, einen thätigen "Feind" sich einzubilden und auszumalen, und zwar aus dem abstoßenden Aenheren ober den widerwärtigen Handlungen irgend eines

mangenehmen Rachbars ober Fremben.

Während ber Zeit des Mannbarwerdens, der Schwanger= ober irgend einer größen Störung in bem Befclechtssyftem, einschließlich einer Unordnung in dem physiologischen Zustand der Zengungsorgane, ist die Geneigtheit Sie zeigt viele der zu Gespenstersucht eine sehr aroße. seelischen und geistigen Erscheinungen echter Mediumschaft. Wenn der Patient mit dem Zustand der Mediumschaft bekannt ift und schon seit langer Zeit den Wunsch in sich trug, barin Erfahrungen zu machen, so werben die Entwickelungen biefer Berson so nabe an "Geiftes = Kontrolle" streifen, daß sie selbst den "Erfahrensten" täuschen. Wenn der Patient ein orthodorer Religionsbekenner ist, so mögen seine Darstellungen die Anmaßung einer Mission, gleich der bes Apostel Paulus, in sich schließen. Unter den Ungebildeten und Abergläubischen wird der Patient ganz schrecklich (selbst=) "behert" durch die eingebildeten Machinationen von noch in Kleisch und Blut befindlichen Bersonen. Nichts ist an= scheinend unmöglicher, während in Wirklichkeit nichts leichter und wahrscheinlicher ist, als die unwillkürliche Bildung von Bilbern durch den Geist und eines Hineinstrahlens von solden Schöpfungen in seine eigene unmittelbare magnetische Atmosphäre.

Gin Beisviel von Gespenftersucht wurde unlängst ge= aeben burch einen Kall, den wir hier mittheilen wollen. innger Mann Namens James Mt. Benfon ichof fich in ben Kopf, mahrend er von Kleinmuth und Unglück zu leiden hatte. Er war erft feit wenigen Monaten verheirathet, als er mit seiner jungen Frau nach Elgin in Allinois mit bem bestimmten Borsaty überfiedelte, biefen Blaty als zu= kunftige Heimath zu wählen. Benfon erhielt in ber bort befindlichen (berühmten) Uhrenfabrit eine Anftellung; in Kolae von Kränklichkeit und Mangel an genügendem Ber= mögen sah er sich aber veranlaßt, nach bem Often zurückaukehren, und hoffte, daß ein Wechsel des Klima's ihm die verlorene Körpertraft wieber zu erlangen helfen würbe. Das junge Chepaar zog vor ungefähr sieben Wochen nach Albam im Staate N. D., seit welcher Zeit Benson sehr tleinmuthig wurde und seiner Furcht, daß er bald sterben werbe, Ausbrud gab, auch fich baruber trantte, baß er nun eine Burbe für die Berwandtschaft seiner Frau geworden sei.

An der Person des Selbstmörders wurde ein Brief vorgefunden, dessen Inhalt wir nachstehend in den eigenen Worten
des Verfassers wiedergeben, und der (batirt 1. Mai 1871)
den vollständig überzeugenden Beweis bringt, daß seine Geisteskrankheit nichts als Gespenstersucht war. Es möge
hierbei bemerkt werden, daß seine Gespenster sich auf noch
auf Erden wohnende Personen bezogen. Er veranlaßte
geistig seine Mitarbeiter in der Fabrik und jüngst gemachte
Bekanntschaften, in dem Gisenbahnwagen zu erscheinen\*) und
in Beziehung auf ihn selbst zu handeln, theils in der Gigenschaft als Detektives (Geheimpolizisten), theils als Gurgelabschneiber und, was noch wunderbarer ist, er zwang diese

<sup>\*)</sup> Diese wunderbare Gabe des menschlichen Geistes wird bebeutend nach dem Tode gesteigert; denn er kann sich in der äußeren Form und Meidung irgend einer beliebigen Person vorstellen und so auf die Bision eines Mediums Eindrücke machen.

nur in der Einbildung anwesenden Personen zu sprechen, zu wispern und sich ganz natürlich mit den thatsächlichen Ereignissen und den wirklichen Scenen während seiner Reise zu vermischen. Die vollen Namen der Personen, welche noch jetzt in Elginleben, haben wir auß naheliegenden Gründen außgelassen.

Der Brief bes kranten Mannes.

"Ich, Myron J. Benson und meine Fran Sophia, verließen Elgin, Ill., um nach Albany, unferer Beimath. zurückzukehren. Kamen nach Chicago und warteten bis fünf Uhr; bann löften wir Fahrkarten am Bahnhof ber Michigan=Southern= und Late=Chore-Gisenbahn mit Schlaf= wagen für Cleveland und finhren während der aanzen Nacht; ba — wir kamen nach Erie, ba wurden wir in der un= angenehmften Weise beläftigt; eine Anzahl Berfonen, in ber Glainer Uhren-Kabrik angestellt, folgten uns und in Erie begannen sie und in der rohesten Weise zu behandeln. erft fandten sie zwei jung aussehende Frauenzimmer, um uns zu versuchen; dann sandten sie ein anderes junges Frauenzimmer, mit einem Kind auf den Armen, um uns au versuchen, da dies aber keine Wirkung hatte, sandten fie eine Angahl von Taugenichtsen, Einer, wie zu sehen war, mit einem Revolver in seiner Hand, die Anderen folgten ihm Einer nach dem Andern mit einem Reisesack gefüllt mit Egwaaren, und während sie vorbeigingen, machten sie Grimaffen, als wollten fie mich ober uns Beibe erschießen und ich fühlte mich so schwach, daß ich nach Hülfe schreien mußte und ich fagte: "Um Gotteswillen helft mir", benn ich fühlte, baß ich ein großer Gunber fei und baß fie meinen Geift und Körper in Berfuchung gu führen trachteten; bann gingen fie zurud in die Mitte bes Gifenbahnwagens\*)

<sup>\*)</sup> Die amerikanischen Eisenbahnwagen sind nach Art der würtstembergischen, schweizerischen 2c. durchgehend, und nicht abgetheilt, wie die meisten europäischen.

und da begannen sie die Eswaaren zu verschlingen, die sie in bem Reisefack mit sich führten. Der Kondutteur bes Kunf = Uhr = Schnellzuges von Chicago fennt biefe Manner und G. S. von der Elginer Uhren-Fabrit, welcher für F. G. Regulatoren macht, kennt die Personen ebenfalls, benn er kam, suchte mich auf und reichte mir die Sand; ich sagte ihm, daß meine Gesundheit geschwächt sei und daß ich nach bem Often ginge, um meine Gefundheit wieder zu träftigen; ich sagte ihm auch, ich wisse nicht, wie es komme, aber ich würde die Auszehrung bekommen. Er erwiderte, er hoffe, ich würde mich erholen und wieder besser werden, wenn ich in die Heimath kame; dann verließ er mich und am Abend zwischen acht und nenn Uhr kam ein ältlicher Herr in einem langen Mantel und schritt zweimal an uns vorbei und sette sich einmal auf den Rücksitz von unserem nur für einige Minuten und jedesmal, wenn er an uns vorbeitam. zog er ben Hahn seines Revolvers halb auf, ich hörte bas Geräusch beim Spannen des Hahnes ganz beutlich und bachte es war entweder B. W. R. oder Herr A. ebenfalls in ber Elainer=Uhren=Fabrit angestellt; und dies ift meine Zeugen= aussage; sollte ich getödtet werden, so ift dies der wahre Sachverhalt; ich flehe zu bem Allmächtigen Gott, er möge mir meine Sunden vergeben und ich flehe auch fur Jene zu Ihm, welche mich fo ichamlos und nichtswürdig behandelten und in der nächsten Welt hoffe ich, ihnen wieder zu begegnen."

In manchen Länbern würde heutigen Tages feft geglaubt werden, daß diese Elginer Uhrmacher die vollendetsten Zauberer sind — daß sie Personen ebenso wissenschaftlich bezaubern tönnen als sie ausgezeichnete Chronometer fabriziren — aber, glücklicherweise, besonders für uns Anhänger der spiritualistischen Philosophie sind die Tage der Zauberstünste verschwunden und das Licht der Wissenschaft und Wahrheit scheint göttlich rein an ihrer Statt.

In dem vorerwähnten Falle könnte angenommen werden, daß, hätte Benson mehr persönlichen Kampfsinn — mehr Selbstvertheidigungssinn und Widerstandskraft von Natur aus — gehabt, diese zudringlichen, beleidigenden Begleiter, die ihm seine Gespenstersucht vorspiegelten, ihn zu einem Morde an irgend einem ganz unschuldigen Witreisenden verleitet haben könnten. Diese Möglichkeit öffnet weit die Thür für richterliche Güte und wohlwollende Auffassung bei Kriminalfällen und besonders in unserer Behandlung der Opfer ererbter Krankheit und Gemüthösstörungen.

Ungleichheiten im menschlichen Charatter, in seiner Lage und Erfahrung sind natürlich und unwermeiblich, denn das Naturspstem ist auf einer fortschreitenden graduellen Entwickelung gegründet, wodurch eine allgemeine Gleichsförmigkeit unmöglich und nicht wünschenswerth gemacht wird. Und doch, in unseren Gesetzen für die Behandlung der Verbrechen und die Beseitigung von Verbrechen müssen wir in der größten Ausdehnung das allgemeine Prinzip der Liebe anerkennen, welches eine wesenkliche Gleichheit des Daseins allem Menschlichen gibt.

Aumerkung. Diese Ursache ber Geistesstörungen, entstanden durch Spektrophobie oder Luftspiegelungen, vergleichsdar der kata morgana, habe ich, wie bereits erwähnt, bei keinem unserer psychiatrischen Autoren gefunden. Ich sehe beshalb im Geiste das unglaubliche Lächeln und Kopfschütteln mancher Leser dieses Kapitels; bin aber durch mein nun Zzjähriges Studium des Spiritualismus und die vielen durch Ersahrung kennen gelernten Thatsachen, namentlich bei beginnenden Medien, die im geistigen Unterscheden noch nicht geübt waren und sich durch Luftspiegelungen täuschen ließen, von der Wahrheit der obigen Auseinandersetzung so vollkommen überzeugt, daß ich, selbst ohne die Quelle der höheren Inspiration eines Davis, solche trügende "Spiegelsbilder" als die einzig richtige und vernünftige Ansicht

angenommen hatte, ehe mir die Davis'sche Erklärung bekannt war. Wer eben das ABC spiritualistischer Phänomene nicht kennt, kann die auf dieser naturgesetzlichespirituellen Basis ausgebauten Folgerungen freilich nicht lesen, ohne zu lächeln. Ich begreise das sehr wohl und nehme es den Kritikern auch gar nicht übel, daß sie jetzt noch lachen; aber ich weiß mit positiver Sicherheit, daß die Zeit bereits reif genug ist, wo man nicht lange mehr spirituelle Wahrheiten bespötteln wird. Die "erakten Forscher" möchte ich hier bitten die in der Borrede wiedergegebenen Worte Faraday's sich nochmals in's Gedächtniß zurückzurusen, daß die Naturgesetze in ihrer Krastäußerung nicht immer diesselben bleiben; denn wo bliebe dann der Begriff Fortsschlichtit?

(6. v. 2.)

## Luftspiegelungs-Verrücktheit, hervorgebracht durch Widerspiegelung in der Atmosphäre.

Der letzte Abschnitt bringt unseren Gegenstand zu einer

anderen wichtigen Phase der geistigen Erfahrung.

Neulinge im Spiritualismus, gleich ben meisten Ansfängern in irgend einer anderen geheimnisvollen Forschung, sind ansangs von ihren Sinnen natürlicherweise irregeführt und es ist von keinem großen Belang, ob die Sinne änßersliche ober innere sind. Solche Neulinge werden sich oft irren, sowohl in Bezug auf die Natur und Bedeutung spiristueller Dinge, wie auch in Bezug auf deren bestimmte und genaue Stellungen und Beziehungen; ausgenommen sie werden sorzsältig geschult durch ungewohnte strenge Unterscheidung. Was ich damit sagen will, wird durch die solsgenden Abschnitte klarer werden.

Während der vergangenen zwölf Jahre erhielt ich viele Briefe von intelligenten und gebildeten Personen, in welchen sie ganz bestimmt und überzeugend behaupten, daß sie — während sie sich (die Briefschreiber) in einem mediumistischen Zustand oder theilweiser Clairvoyance besanden — von Personen, die in großer Entfernung und noch in dieser Welt sich besanden, besucht wurden; unter Anderem wurde auch behauptet, daß ich häusig erschienen sei und bei solchen Gelegenheiten verschiedene wichtige mündliche Mittheilungen gemacht hätte. In fast jedem Fall bestand der Schreiber auf der buchstäblichen Wahrheit des ganzen Vorganges und

schrieb mir nur um sestzustellen, ob ich in meinem "gewöhnlichen Zustand" eine bestätigende Erinnerung behalten
habe. Mit dem Ausdruck "buchstäblicher Wahrheit" meine
ich, daß jeder dieser Briefschreiber die volle Ueberzeugung
hatte, daß mein Geist, als eine Persönlichkeit, meinen Körper verlassen habe und wirklich die Besuche und Mittheilungen machte, welche er ober sie erhalten und ersahren
haben wollte.

In meinen Antworten an diese Korrespondenten bestand ich auf einem Alibi, kurz, daß eine solche "Zweisachheit" und persönliches Geistes = Herumreisen unmöglich stattsinden könne.\*)

In keinem biefer Falle aber wollte es mir gelingen, bie Ueberzeugung hervorzurufen, daß ber ursprüngliche Gin= bruck ein irrthumlicher gewesen sei. hier und bei biefer Ge= legenheit bestätige ich, daß, wenn solche Menschen tiefer aus ber immer fliegenden Quelle fpiritueller Ertenntnig ichonfen würden, die Erkenntniß psychologischer Wahrheit gefünderen Fortschritt machen und viele edelbenkende Individuen por ber Ungahl unpraktischer Theorien bewahrt bleiben würden. Die Gehirnzellen haben wie die Thäler ihr Echo. Der gelehrte Dr. Wigan fagt in seiner Abhandlung über Dualität (Zweifachheit) bes Gehirnes: "Ich kannte einen fehr intelli= genten und liebenswürdigen Mann, welcher die Gabe hatte, sich vor sich felbst zu sehen und oft herzlich über seinen Doppelganger lachte, ber seinerseits ebenfalls zu lachen schien." Dies war für längere Zeit ber Gegenftand bes Wites und ber Unterhaltung, das Ende war jedoch beklagenswerth. Nach und nach wurde ber Mann nämlich von ber Ueberzeugung erfant, bag er von feinem eigenen Geifte verfolgt werbe, ober, fo feltsam es auch klingen mag, bag er von sich felbst

<sup>\*)</sup> Die philosophischen Gründe für diese Behauptung wird der Leser in dem Werke: "Tod und das Leben darnach" sinden, auch anführungsweise in Theilen dieses Bandes.

versolgt werde. Seine andere Hälfte, wenn man so sagen will, pflegte mit ihm eigensinnig zu streiten und zu seiner nicht geringen Kränkung ihn zu widerlegen, was, da er sich auf seine logischen Schlüsse nicht wenig einbildete, ihn in nicht geringem Maße demüthigte. Er war überspannt, doch nicht so, daß er abgeschlössen, oder auch nur zeitweise deschränkt werden mußte. Endlich, ermüdet und unfähig, diesen Zustand länger zu ertragen, beschlöß er unwiderrusstich, nicht ein weiteres Jahr demselben sich zu unterwersen. Er zahlte alle seine Schulden und brachte seine Angelegenheiten alle in Ordnung, wickelte den wöchentlichen Geldbedarf je in ein besonderes Papier und wartete, die geladene Pistole in der Hand, in der Sylvesternacht dis zur Mitternachtsstunde und feuerte den Schuß mit dem zwölsten Schlag der Uhr in seinen Mund.

"Zu dieser Klasse" — sagt ein Anderer — "mögen wir auch alle jene seltsamen Bekenntnisse zählen, welche Zene machten, die unter der Anklage der "Zauberei" gemartert wurden. Diese behaupteten hartnäckig, in sebhaftesten Berkehre mit dem "Tenfel" zu stehen und durch seine überlegene Kraft seien sie gezwungen gewesen, die Handlungen zu vollsbringen, wegen deren sie angeklagt waren."

In der harmonischen Philosophie aber haben wir eine Erklärung für diese "Doppelgängerei", welche die Dualität des Gehirus nicht in sich schließt, trotz der zufälligen Wahrsheit in Dr. Wigan's Theorie. Welche Erklärung? In Erwiderung auf diese Frage erinnere ich die Leser daran, daß ebensowohl der Hellseher, als das sehende Medium optischen Täuschungen unterworsen sind, ganz so wie Personen in gewöhnlichem Zustand, die ihre körperlichen Sinne gebrauchen.")

<sup>\*)</sup> Mir selbst, wie ich anderswo es mitgetheilt habe, begegueten solche Jrrthümer in Bestimmung der Dertlickeit verschiedener Dinge bei im hellsehenden Zustande gemachten Beobachtungen — Jrrzthümer, die ich sofort anerkannt und zu Gunsten der spiritualistischen Wissenschaft ausgenützt habe.

Für die Wahrnehmung eines "Doppelgängers" gibt es zwei vernünftige Erklärungen, welche zusammengenommen — nach meiner Auffassung — das ganze Gebiet dieser Ersscheinungen erschöpfen, und diese Behauptung spreche ich nach langer und genauer Bekauntschaft mit der großen Verschiedensheit der darin inbegriffenen Fälle aus.

Die erste Erklärung, einsach und hell leuchtend, wie die Wahrheit immer ist, ist folgende: Es leben und lebten zu allen Zeiten in beiden Welten Personen, welche sich in der Körpergröße, in der Haltung, im Ausdruck, kurz im alls gemeinen Aenßeren ähnlich sehen — eine genügende Aehnlichkeit, um selbst genauere Beodachter irrezusühren, wie das ja im gewöhnlichen Leben oft vorkommt. Ja, selbst in Gerichtssitzungen werden Zeugen, unter dem strengen Eide, eine Berson "identisieren", während in solgenden Monaten oder Jahren der oft nicht wieder gutzumachende "Frrthum in der Person" sich herausstellt, welches, einsach wegen einer täuschenden Aehnlichkeit" mit dem wirklichen Verbrecher, zur Einkerkerung, ja vielleicht zur legalen Tödtung eines ganz unschaldigen Mannes führte.

Nun denn, wenn dies im Bereiche der körperlichen Sinne sich ereignen kann, welches Gesetz sollte einen ähn= lichen Jrethum in der Sphäre der spirituellen Sinne vershindern? Dieser Frage kann aber noch ein gewichtigerer Nachdruck dadurch gegeben werden, daß wir den Leser erinnern, daß in diesem Leben die spirituellen Sinne weniger benutzt werden und daher sür genaue Unterscheidungen weniger geseignet erscheinen, als die materiellen, welche genau dieser Welt angepaßt sind.

Der menschliche Verstand und das menschliche Herz können leicht durch "optische Tänschungen" gestört und irre geführt werden. Und warum? Weil die Sinne die Ein= drücke beherrschen, welche die Außenwelt dem Innern über= mittelt. Die Gefühle, die Neigungen, die Antriebe, die

Urtheilskraft und ber Wille empfangen Gindrücke, richtige und unrichtige, genau in Uebereinstimmung mit bem Zustand und der Kähigkeit der Sinne des Individuums. Die Frrenauftalten enthalten sehr betlagenswerthe Beispiele von Kummer und Elend, die zuerst durch irgend eine Hallucination, ober Einbildung, ober Sinnestäuschung hervorgerufen wurden, und zwar burch die körperlichen Sinne, wodurch der Verstand fein Gleichgewicht verlor und die Reigungen an den Rand bes Berberbens getrieben wurden. Und welches ift die zweite Erklärung? Diese ist weniger einleuchtend, und wird ba= her mit mehr Unsicherheit aufgenommen werben. Hellsehende Bersonen und Medien wissen im Allgemeinen nicht, daß es in der Atmosphäre eines Zimmers "Doubletten" gibt, oder vielleicht in der Luft außerhalb, und zwar nach dem Princip ber Wiberspiegelung (Reflexion), mittelft welcher Schatten fo handareiflich und materiell erscheinend gemacht werden, wie bie Driginalsubstanzen selbst sind. Daher kommt es, baß es ben Medien oft erscheint, als ob Geifter ben gangen Raum eines öffentlichen Saales ober eines Brivatzimmers erfüllten, oder daß ein Geift anscheinend burch eine Thur ober feste Mauer eindringt ober durchschreitet, daß er Grimaffen schneibet, in irgend einem eingebildeten, charatteristischen Roftim erscheint, mit dem Medium konversirt, magnetische Striche macht, und bann, gleich einem Blitzftrahl, plotzlich verschwindet und sich in die allgegenwärtige, grenzenlose Geisterwelt verliert.

Nach sorgfältiger Erforschung dieses zauberhaften und verblendeten Theiles des Spiritualismus bestätige ich hiermit, daß die Bewohner der jenseitigen Welt durch Willionen Weilen lustigen Naumes sich selbst photographiren und ihre Gedanken telegraphiren können. Auf diese Weise können sich nicht nur in unsere unmittelbare, materielle, athembare Atmosphäre versetzen, und so persönlich in unserer Gegenwart anwesend erscheinen, sondern auch sich "verdoppeln" Davis, Sibrungen.

und sich so oft vervielfältigen und als gegenwärtig erscheinen, daß ein Medium den Eindruck bekommen würde, daß eine und dieselbe Person (nehmen wir z. B. an Benjamin Franklin) absolut in Person in zwanzig oder mehr Zirkeln und in ebenso vielen verschiedenen Städten zu einer und derselben Zeit answesend gewesen sei. Das Medium sieht nur die Thatsache!—"Ist das nicht genug?" frägt der oberstächliche Forscher. Auf Grund dessen, und so wird er empfänglich und leichtgläubig gesnug, um irgend etwas als Beweis ungehindert durch Zweisel oder Stepticismus anzunehmen.

Lagt und nun für einen Angenblick biefes Bringip ber Wiberspiegelung (Reflexion) in Betracht zichen. Bor Allem bemerke ich, daß manche Lokalitäten viel vorzüglicher dazu aeeianet find, als andere; Springfield (Maff.) ift beffer ge= eignet als Hartford (Conn.); Bofton, Lyon und Salem geben besser "Doubletten" und Widerspiegelungen als New-Port, Utica und Buffalo; Philadelphia entwickelt beutlichere und anziehendere Effette als Chicago; Rem-Drleans ist weitaus porzüglicher als Washington für die Bilbung dieser Er= fcheimungen, und St. Louis gab die Bilder viel zarter, als Milwaukee, St. Paul ober San Francisco. 28ir finden in gewiffen Städten und Ortschaften eine größere Erfahrung in mediumistischen Beobachtungen, als in Lokalitäten die weniger gunftig für berartige Effette find. Diese Wirkungen sind die Strahlenbrechung und Wiberspiegelung himmlischer Gegenstände und Scenen. Geifter, auf hohen Gipfeln stehend, können burch Widerspiegelung erdwärts sehen und sich selbst kennbar machen.

Ungleiche Theile bes universellen Aethers — ber eine Art von spiegelähnlichem, ungetheiltem Magnetismus ist und ben Naum abwärts zu den Fluren und Blumen auf der Oberstäche der Erde erfüllt — ungleiche Theile dieses Fluidums erzeugen eine ungleiche Anzahl von Bilbern. Die Gesetze des

spirituellen Universums können theilweise erkannt und ver= standen werden durch die Kenntnik entsprechender Gesetze im materiellen Suftem. Strahlen spirituellen Lichtes werden gebrochen (b. h. gebogen) durch das Durchgehen von einer oberen, dünneren in eine untere, dichtere Region der Atmofphäre; jo ift auch in den höheren Luftgürteln der Reflexions= wintel ein größerer und vollständigerer als in benjenigen, welche gröber und ber Erbe näher find. Berschiedene Grade bes Nethers in der Erdatmosphäre erzeugen verschiedene Darftellungen beffelben Gegenftanbes, berfelben Berfon ober Scene. Swedenborg fah häufig umgekehrte Geifter und be= idrieb sie als elend, bose und verdorben, ein genaueres Studium der Pringipien der Widerspiegelung aber würde feine Diagnose und seinen Bericht wesentlich verbessert haben. Würde das weiße Licht\*) über die Strahlenbrechungswinkel ausgegoffen, so wurden die entfernten Gegenstände - und io auch die entfernten Geifter ihre Vilder auf die Vision des Sehers werfen und zwar so, daß er sich veranlaßt fühlt zu behaupten, daß bas, was er ficht, im Bereich seiner Sand, ja absolut substantiell ist. Duplitate von Personen und Szenen werden durch ein unwandelbares Gefetz entwickelt. Man möge beachten, daß bie Atmosphäre eine Zufammensehung ungetheilter Spiegel ift. Zuweilen bringen die Reflektoren ihre Spectral-Erscheinungen den körperlichen Sinnen zur Anschauung. Groteste Bilber werben perdreifacht in herrlichen Parallelogrammen und prachtvolle Dioramen von überirdischen Scenen, in den geeigneten Winkel eingefügt, bewegen sich gehorsam burch die bogenförmig ge= neigten Himmel. Natürlich tann kein Spiegelbild von Gegenständen vortommen, die etwa nicht in Wirklichkeit eriftiren, wohl aber können diese Gegenstände verdoppelt, verdreifacht und noch öfter vervielfältigt ericheinen und ein

<sup>\*)</sup> Das heißt die Schwingungen einer bekannten Sonnenkraft.

iedes dieser Spiegelbilber wird als gang so wirklich und "leibhaftia" erscheinen, wie das in Wirklichkeit vorhandene Urbild. Biele empfindfame Medien, genugfam verwirrt burch Er= fahrungen, Geheinmiffe und Erstannen über Bisionen, fo zwar, daß deren Freunde sich zum Zweifel an ihrer voll= ständigen Geistesfrische verleiten lassen, könnten und können sich noch viel Verdruß und Demüthigung ersparen, wenn sie sich eine prattische Kenntniß der eben behandelten Thatsachen aneignen würden. Der magische Spiegel bes spirituellen Universums ist von dem Licht beschienen, welches von der am Firmament des Sommerlandes sichtbaren Sonne ausae= Solde Luftbilber fliegen beständig um uns goffen wird. Bäufer, Stäbte, bewohnte Baine, breite Welber, Pferde, Hunde, Raten, Bogel, Geflügel, alle Sorten Baume und Thiere, Seen, Meere, Schiffe, Sceschlachten und Schlachten auf dem Lande - alle diese Dinge, nur der Erbe ober einem Blaneten auf gleicher Entwickelungsftufe wie unfere Erbe angehörig, werben fehr häufig in ber spirituellen Atmosphäre (im Aetherraume) widergespiegelt und häufig ba gefehen werben, felbst von ziemlich gebildeten Reulingen in ber Mediumschaft, und zuweilen sogar von Sehern, die lange schon Erfahrungen in ihren Wahrnehmungen gemacht haben und werden als wirkliche Scenen in der Geisterwelt volltommen wahrheitsgetren geschildert werden.\*)

Wäre ber Johannes mit ben Ur fachen biefer Spiegelsbilder bekannt gewesen, seine "Offenbarungen" würden mur

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel dieser Gattung von Luftspiegelungs-Vision ist in der primitiven Geschichte (Bibel) im zwölsten Kapitel von "St. Johannis Ossenbarungen" enthalten. Da heißt es: "Und es erhob sich ein Streit im Hinnel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen und der Drache stritt um seine Engel; und siegeten nicht und ward ihre Stätte nicht mehr gesunden im Hinnel. Und es ward ausgeworsen der große Drache, die alte Schlange, die da heißet der Tensel, der die ganze Welt versührt und ward geworsen auf die Erde und seine Engel wurden auch dahin geworsen."

sehr wenige Bersonen in Erstannen versetzt und keiner gelehrten, (?) schwälstigen Kommentare bedurft haben.

Bewegt burch das Gesetz der wellenförmigen Bewegung oder Schwingung beginnen die Geister und die sie umgebenden Scenerien sich erst langsam zu bewegen, dann aber ihr Fortschreiten so plöglich zu beschleunigen, die verrückten Gymnastitern oder tanzenden Derwischen gleichen; zuweilen scheinen sie mit den Köpfen an einander zu rennen, sich mit wilden Geberden auf einander zu ftürzen, dann in einem Moment scheinen wieder die Geister und all' die sie umzgebenden Gegenstände in der Scenerie zu einem Stillstand gekommen zu sein, alle Gebände scheinen undeweglich wie der seste Erdboden, ungestört und mit tiesem Ernste bedeckt. Und wieder schnell wie der Gedanke beginnt Alles um und um wieder seine groteske, tanzende Bewegung; vielleicht theilen sie sich auch in parallele Linien oder sließen in einander und scheinen plöglich sich in Nichts aufzulösen.\*)

Dies sind gänzlich automatische Darstellungen — die unwillfürlichen und absolut unvermeidlichen Erscheinungen des Acthers in der Atmosphäre des Universums.

Wenn Ihr die Gesetze ber Wiberspiegelung (Reflexion)

<sup>\*)</sup> Swedenborg berichtet in seinem spiritistischen Tagebuch (am 12. Oktober 1748), daß er "die ganze Geisterwelt vor der mächtigen Gegenwart eines einzigen Engels flichen sah." Er sagt wörtlich: "Ich bemerkte ihm, daß die Geister siehen würden, da es wahrzunehmen war, daß sie sich nicht gegen seine Sphäre halten konten, was auch demgemäß geschah, indem die Geister sich in eine Entsernung zurückzogen, in der sie außerhalb der Wirkung seiner Sphäre waren, oder sich in der äußersten Grenzschichte aushielten, da sie ja keine bösen Geister waren. Daher mag es den Anschein haben, daß ein unschliches Kind oder ein Engel Miriaden von Geistern vertreiben kann — nein, die ganze Geisterwelt, denn sie können die Sphären der gegenseitigen Liebe nicht ertragen." u. s. w. Der wahre harmonische Philosoph wird solche Visionen im Lichte der Geistesgesetze und Erscheinungen benrtheisen, wie sie doch in unserer Zeitepoche besser bekannt sind.

und Strahlenbrechung in der materiellen Welt versteht, werden Euch diese seltsamen Erscheinungen in den oberen Luftschichten weder unmöglich noch geheinmisvoll vorkommen, und Ihr werdet einer Menge von Widersprüchen und Albernheiten ausweichen, die von Sehern oder Medien ausgehen. Aber nicht das allein, Bessers noch wird es Euch bringen, nämlich Ihr werdet nicht verwirrt gemacht werden durch die Ansnahme, daß "jene Welt gleich dieser ist;" Ihr werdet teine Bisionen von kämpsenden Geistern haben; Ihr werdet nicht glanden, daß Ihr Euren körperlichen Tempel verlassen ind tyglanden, daß Ihr Euren körperlichen Tempel verlassen und ihn kontrolliren kann; noch werdet Ihr, wenn immer Ihr "einen Traum oder eine Bision gehabt", glanden mögen, daß Ihr die Wirklichkeit geträumt oder wirkliche Vorgänge in der Geisterwelt gesehen habet.

Ein "gesunder Geist in einem gesunden Körper" ist ein des besten Strebens werthes Ziel. Von Grund aus richtige Eindrücke und richtiges Urtheilen auf solcher verläßlicher Grundlage bringt sichersich "körperliche Vehaglichkeit und geistige Ruhe."

Solcher gesunde Verstand ist das sicherste Passwort zu den Reisen der Mückseligkeit im Sommerlande.

Anmerkung. Diese so tressende Erkärung, die freilich von "körperlich und geistig" gesunden Spiritualisten versstanden und begriffen werden kann, möchte ich, — einem innern Drange gemäß — noch durch Folgendes ergänzen; denn auch wir Spiritualisten haben eine "erakte Art" der Forschung und warnen seden Enthusiasten vor zu leichts gländiger Entgegennahme aller spirituellen Erscheinungen und davor, dieselben als reale Echtheit anzusehen. — Went solche Täuschungen einem Davis begegnen konnten (was er ja selbst eingesteht), um wie viel mehr müssen sich angehende noch unersahrene Wedien vor Frrungen in Acht nehmen?

Solche Frungen und Tänschungen treten aber nicht nur im Charafter ber Luftspiegelungen auf, sondern passiren viel häusiger, als selbst erfahrene Spiritualisten glauben, den s. g. Schreib medien; namentlich aber solchen, die mit irgend einer vorgefaßten Meinung, oder mit dem Bezgehren Matericles oder materiellen Ruhen Bringendes zu erfahren, sich an "die Geister" wenden.

Durch eine solche Leichtglänbigkeit ist 3. B. die spirististische Verirrung der Allan Kardec'schen Dokstrin entstanden,\*) wonach die Seelen der Sünder wieder in einen menschlichen Körper sahren müssen, und zwar so oft, dis die ersorderliche Purisitation der Seele erreicht ist. Zu welcher Ungeheuerlichkeit eine solche "Fegseuerschere" geführt hat, möge man aus folgender von den Reinkarnisten als "göttliche Wahrheit" anerkannten siren Idee ermessen.

In "Licht mehr Licht", ein spiritisches Wochenblatt, das die Reinkarnationslehre als Quintessenz aller Wahrheit lehrt, diese als den einzigsten moralischen Hebel für Besserung der Menschheit zu verkünden bestrebt ist und in dem Wahne lebt, aus der "Quelle der Weisheit" die Lösung einer großen Lebenssrage geschöpft zu haben—ist in Nr. 4 (24. Ottbr. 1880) folgendes von einem A. Welchers unterschrieben zu lesen, was von allen "Spirietsten" (deren ganze Weisheit überhaupt nur durch Schreibemedien erlangt ist) fanatisch blind geglaubt wird.

<sup>\*)</sup> Allan Karbec (alias: Dr. Kivail † 1864 in Paris) ist der Grünsder der spiritischen Schule, die eine Abzweigung vom großen Stamm der Spiritualistischen Philosophie bildet. Trop der vielen Widersprüche seiner Schreids Medien bezüglich der Frage der "Reinstanation", hat Kardec diese Doktrin schließlich doch als Dogma ansgenommen und alle romanischen Bölker haben sich dieser Kardecsschen Anschaung angeschlossen, die aber von den mehr naturphilossphisch untersuchenden Spiritualisten (die weitaus die größere Anzahl bilden) nicht auerkannt wird. — (G. v. L.)

Henntniß zu gelangen, wie die Seele wiedergeboren wird, muß der Betreffende den Begriff der Reinkarnation in vollem Maße auffassen können, und um dieses zu thun, muß seine Seele wenigstens den 5. Grad in Entwickelung und Reinheit erreicht haben. Dann muß er einen Schutzgeist haben, der gleichfalls denselben Grad (oder höher) erreicht hat. Auch muß er selbst ein Schreibmedium sein, oder ein Schreibmedium bei sich haben, welches gleichfalls mit seinem Schutzeiste diesen Grad erreicht hat.

"Der Prozeß diese Offenbarung zu bekommen, ist wie solgt: Erstens muß die Seele des Betr. willig sein, seinem materiellen Körper diese Ofsenbarung zu geden. Hat man die Erlaubniß, so kann man die Frage stellen: "Wie oft bin ich inkarnirt worden und was din ich gewesen?" Darauf stellt sich sein oder des Schreibmediums Schutzeist mit des Fragestellers Seele in magnetische Gedankenverbindung und

erhalt von dieser die verlangte Auskunft.

"Auf biese Weise erhielt Herr X. die Antwort auf obige Frage, nämlich: Mis unentwickelte Seele wurden Sie zuerst in Phönizien inkarnirt, Ihre zweite Inkarnation fand in China statt, dann in Japan, dann wurden Sie wieder Chinese; alle diese Inkarnationen waren in männlichen Körpern. Darauf wurden Sie in Außland in einen weiblichen Körper inkarnirt, alsdann wieder in einen männlichen Körper in England; später wieder in einen weiblichen Körper in Spanien, und zulegt in ihren jetzigen (männlichen) Körper.

"Herr A. frug, welchen Entwickelungsgrad seine Seele benn mährend dieser Zeit erreicht habe. Die Antwort lautete: "Wie Sie als Spanierin starben, hatte Jhre Seele ben 8. Grad in Erfahrung, aber nur den 4. Grad in Reinheit erreicht, und mußten Sie daher nochmals inkarnirt werden um den 5. Grad in Reinheit zu erreichen; wenn Sie bieses erreicht, Ihre Prüfungszeit auf Erben vorüber ist und Sie bann wieder ins Jenseits hinüber gehen, branchen Sie nicht mehr durch einen materiellen Körper zu wandern, sondern können sich bann als erlöster Geist weiter empor arbeiten.

"Sie haben jetzt bereits den 9. Entwickelungsgrad in Erfahrenheit und den 8. in Reinheit erreicht und sind gegenswärtig frei von Reinkarnation, aber Sie dürsen nicht in Bersuchung kommen und wieder unter den 5. Grad Reinsheit fallen, sonst wird Ihre Prüfungszeit auf Erden so viel länger danern, und wenn Sie unter dem 5. Grad Reinheit bleiben, und damit ins Jenseits gehen, müssen Sie so oft reinkarnirt werden, dis Sie das spirituelle Stadium erreicht haben, welches nothwendig ist, um die Seele vor der Reinkarnation zu schützen.

"Darauf fragt Herr X., ob man ihm sagen könne was er eigentlich als Spanierin gewesen sei und wann er gesboren.

"Durch dieselbe Quelle wurde ihm Folgendes zu Theil:
"Er (Sie) wurde in Madrid im Jahre 1810 als Leonora M.
geboren, verheirathete sich in ihrem 18. Jahre (1828) mit
einem Weinhändler S. Drei Jahre nachher, im Jahre
1831, gebar Sie (Er) einen Sohn, der Leon S. getaust
wurde. Ein Jahr nachher starb die Mutter (d. h. der
materielle Körper, worin Herr X. inkarnirt war), das Kind
hinterlassend. Fran Leonora S. wanderte sünfzehn Jahre
im Geisterlande dis sie wieder inkarnirt wurde, und zwar
im Jahre 1847, in einen männlichen Körper, und heißt
heute statt Leonora S. Herr X. und ist jeht 33 Jahre alt."

"Seitbem ist ber Herr X. gewahr geworben, daß sein (ihr) Sohn, Leon S., noch in Spanien lebt und das 49. Jahresalter erreicht hat. — Herr X. ein Mann von 33 Jahren ist recht stolz darauf, daß er noch einen Sohn (von seinem letzten Erbenleben) im Alter von 49 Jahren am Leben hat.

"Es thut ihm leid, daß dieser Sohn kein Spiritualist ist, sonst würde er ihm einen Besuch abstatten und sich ihm als seine "verstorbene Mutter" vorstellen." —

Gin Kommentar zu solchem Unfinn ist unmöthig.

(G. v. E.)

Geistiges Leiden verursacht burch üble subjettive Zustände.

Es ist meine innigste Ueberzengung, daß sieben Zehntele der menschlichen Leiden nicht zu existiven brauchten, — daß sie systematisch überwunden, durch die Wissenschaft und den praktischen fogen. Hausverstand besiegt und auf diese Weise vollständig vermieden werden könnten, während die übrigen brei Zehntel von Zufälligkeiten biefes Lebens vermfacht werben, somit unvermeidlich im gegenwärtigen Stabium bes Wachsthums der Menschheit liegen und baher durch individuelle Anstrengung nicht mit Erfolg vermieben werben tonnen. Daher, wie Ihr sehet, sind alle meine Geschütze gegen jene sieben Zehntel vermeidlicher menschlicher Leiben gerichtet und es ift leicht möglich, daß, obwohl gut gezielt und wohlwollend gemeint, einige Kugeln treffen und die Gefühle von Versonen verletzen mögen, welche zufällig der Schlachtlinie zu nahe kommen. In diesem Falle, wenn ihre Wunden nicht zu schwer und hoffnungsloß sind, erwarte ich, daß alle solche Zuschauer sich beeilen möchten, "auf die rechte Seite" zu kommen und mir helfen, in bieser großen Schlacht ben Sieg zu erringen. Der gegenwärtige wüthenbe Kampf ist der "des Meisches gegen den Geift."

Wenn ein Mensch nervöß erregt, in seinen Ganglien verwirrt ist (wie dies bei sehr empfindsamen Pferden und Hunden vorkommt, wenn sie geschreckt werden), oder wenn ein Mensch geistig unzurechnungsfähig ist unter der Gewalt des Dämon's Altohol, der sein Blut erhitzt und sein Gehirn mit "Höllendunst" erfüllt — dann glaubt ein solcher Mensch,

baß er in Allem und Jedem den leibhaftigen Tenfel sieht.\*) Höllen Robolde sehen wild aus den Angen seiner besten Freunde auf ihn. Dieser Mensch sollte seinen eigenen Zustand kennen lernen.

Alle seine subjectiven Visionen sind ebenso äußerlich und materiell, sind ebenso wirklich und handgreislich objektiv, wie die materiellen Gegenstände und das wirkliche Möbelstück in seinem Zimmer. Wit erstaunlichen, körperlichen Anstrengungen widersteht er der Annäherung der infernalischen Kobolde, welche zu tanzen und auf ihn zu grinzen scheinen von den Nückenlehnen der Stühle, von dem Kaminsgesins, von den vorstehenden Ecken der Vilderrahmen, von den Bettpfosten, von den Gesichtern seiner bekanntesten Nachbarn, die vielleicht eben damit beschäftigt sind, in seinem Interesse ihm Liebesdienste zu erweisen. Er begegnet Eurem gesunden Unglauben mit "der positiven Behauptung seiner untrüglichen, körperlichen Sinne!" Philosophisch bestrachtet, seht Ihr, daß sein Urtheilen korrekt, aber seine Eindrücke falsch sind und so werdet Ihr vergebens versuchen,

<sup>\*)</sup> Cerebrale oder Gehirn=Bellen=Berrnicktheit — eine ererbte Schwäche und abgelagert von und in den sympathischen Ganglien in einem Reim-Bustand ber Ausbrütung fähig und zu tragischen Erzessen Berantassung gebend — wurde traurig genug in dem Falle Ebgar A. Boe's illustrirt, welcher wenige Monate vor seinem Tobe Folgendes schrieb: "Die Seelenängsten, welche ich unlängst erduldet habe, brachten meine Seele durch Fener. Bon jest an werde ich start sein. Dies sollen jene wissen, welche mich lieben, wie auch Rene, welche mid gu Grunde zu richten suchten. Ich habe absolut fein Bergnügen an jenen Simulangen, welche ich mit folder Gier zuweilen zu mir nahm. Ich that es nicht bes Bergnügens, bes Wohlacfallens wegen, daß ich mein Leben, meinen Ruf, meinen Berftand in Gefahr brachte, es war nur ber mahnsinnige Berfuch ben gnälenden Erinnerungen zu entkommen — Erinnerungen an Unrecht und Uebelthaten und mir zugeschriebener Unehre; ich ward getrieben von einem Sinne unerträglicher Ginfamkeit und der Drohung vor einem feltsamen, mir bevorstehenden Schickfal."

ihn zu überzeugen, daß er im Irrthum ist und daß er nichts zu fürchten habe. Swedenborg nahm daß Zengniß eines Mannes, der unter alkoholischem Einstuß sich befand, als wahr und verläßlich an. Einige wenige Spiritualisten, in Europa sowohl wie in Amerika, glauben ebenfalls, daß der vom Alkohol Berauschte wirklich ein Medium für inneres Sehen der abgeschiedenen Wesen sein, welche auf und nieder huschen vor ihrem entkräfteten Kontersei.\*) Welcher Unsimn ist größer, als eine überflüssige und lächerliche Theorie vorzuschlagen und anzunehmen, nur um sich die Mühe zu erssparen, eine Erscheinung angemessen und wissenschaftlich zu erklären?

Seht nun auf bas, was in menschlichem Magnetismus wohl begründet ift. Zwei Geister (Magnetiseur und sein Subjekt) können fühlend und denkend gemacht werden und auch handeln als wären sie nur Einer. Eine süße innige Gemeinschaft der Empsindung verdindet sie, den

<sup>\*)</sup> Niemals wurde eine ehrliche Seele burch eine irrthümliche Theorie mehr irregeführt als Swedenborg. Er war logischer Denker, aber logisch nach bedeutend irrthümlichen Eindrücken. In seinen "Memorabilien" sagt er: "Mit jedem Menschen gehen wenigstens zwei böse Geister und zwei Engel; vermittelst der bösen Geister steht der Mensch in Verdindung mit der Hölle und vermittelst der Engel mit dem Hinnel; ohne solchen Verkehr mit Veiden wäre die Existenz des Menschen auch nur für eine Minute unmöglich. Auf diese Weise ist jeder Mensch in gewisser Beziehung in Geselschaft mit den Bewohnern der Hölle, obwohl er sich dessen vollkommen unbewußt ist. . . . Der Mensch, der nicht in Werken der Barmherzigkeit gelebt, nicht selbst gesitten hat, und sich nicht von Gott leiten ließ, ist ein Kandidat der Hölle und wird nach dem Tode ein Tensel."

Es gibt eine untrügliche Regel, welche hier anwendbar ist, nämlich: "Wie ein Mensch benkt, so ist er auch." Daher jede Person, Medium oder nicht, welche an diese von Swedenborg ausgesprochene Theorie glaubt, fortwährend geneigt ist, entsprechende subjektive Ersahrungen zu machen.

Operateur und das Subjett. Was der positive Verstand bentt, bentt auch das negative Gehirn bes Magnetisirten, woran ber Eine Geschmack findet, das erscheint auch dem Anderen willkommen; wenn Jemand sich im mesmerischen Schlafe befindet, braucht der Operateur nur das Organ zu erregen. welches zum Traum-Leben führt; wünscht der Operateur bem Schlafenden Jemanden als bekümmert sehen zu lassen, braucht er nur das Organ des Wohlwollens zu berühren; menn Ehrfurcht erregt wird, wird er vielleicht sich einbilden, in ber Kirche zu fein; wenn bas Organ ber Kinderliebe beriffret wird und die Schlafende eine Dame ist, wird fie fich vielleicht einbilden, ein Wickeltind in den Armen zu halten, um es mit größter Sorgfalt zu pflegen. Traum-Leben ift ber Gegensatz vom wachen, in ersterem erregen Gegenstände bie Ibeen, in letzterem setzen die Ibeen die Gegenstände vor bas Bewufitsein.

Das zu Grunde liegende Prinzip ist: Die willkürlichen cerebralen Gewalten bes Menschen haben (ober können haben) positive magnetische Kontrolle ober Herrschaft über sein unwillkürliches Cerebellum, und zwar in foldem Grabe, daß, wenn der Geist thätig und beharrlich und zu inneren Betrachtungen geneigt ist und lebhaften Antheil an seinen eigenen Empfindungen und Werken nimmt, er (ber Geist) seine eigenen Wünsche und seine eigenen Berkehrtheiten in anscheinend objective Wirklichkeiten ausarbeiten kann. Ein enalischer Arzt bringt folgenden Bericht, der als illustrirtes Renaniß dienen mag: "In meinen jungeren Jahren studiosus medicinae hatte ich Experimente in Mesmerismus gesehen und selbst versucht, und zwar mit gutem Erfolg. Ms ich eines Nachts schlaflos in meinem Bette lag, beschloß ich zu versuchen, mittelft meiner Willenskraft mir ein bestimmtes Bild in dem dunklen Zimmer zu bilden. kurzer Ueberlegung wählte ich die Figur eines Affen, und da derselbe von dunkler Farbe, daher im dunklen Zimmer kann zu unterscheiben sein würde, sollte er in einem rothen Rock erscheinen, wodurch das Vild beutlich und nicht mißzusverstehen sein würde. Und nun strengte ich meinen Willen an, das Vild sichtbar zu machen. Es dauerte nicht lauge, und das Kontersei meines geistigen Vildes hob sich von der Dunkelheit ab und wurde ein deutlich wahruchmbarer Gegenstand. Ich versuchte nun, das Vild wieder verschwinden zu lassen, jedoch ohne Ersolg. Das Ding meiner eigenen Schöpfung starrte mich noch immer an, obwohl ich meine Augen mit der Vettdecke verhüllte. Der Geist war wahrsscheinlich durch den schöpferischen Prozess ermüdet und ich wurde äugstlich. Endlich siel ich vor Abspannung in Schlas."

In anthropologischen Forschungen kann Niemand zu vorsichtig sein. Es ist ein gefährlicher Frethum — (ein Frethum, der sich in unseren Tagen nur zu häusig ereignet) einen krankhaften Zustand des Geistes oder Körpers als der echten Mediumschaft günstig und dieselbe fördernd anzunehmen. Vollkommene körperliche Gesundheit, ein in sich ehrliches Geistesstreben und eine harmonische Eindrucksfähigkeit für innere Dinge ist immer nothwendig. Jeder weniger gesunde Zustand und weniger anziehend sür das Gute und für Wahrheit, erzeugt Selbstäuschung und unzählige Verlegensheiten. Als Beweis mag solgender Vrief dienen:

"Mr. Davis. Geehrter Herr! Seit zwei Jahren fühle ich den Drang in mir, einige Zeisen in Bezug auf meinen seltsamen geistigen Zustand an Sie zu richten und Sie um Ihre Ansicht darüber zu befragen.

"Im vergangenen Dezember waren es brei Jahre, baß ich von meinem verstorbenen Gemahl aus dem Bett gerufen wurde, und von diesem Augenblicke bis zur Stunde habe ich weder bei Tag noch bei Nacht Nuhe finden können. Ich sehe und höre gleich Swedenborg alle möglichen Sorten Geister, die darauf versessen zu sein scheinen, mir überall

hin zu folgen, wo immer ich sein mag, singend, lachend, Reben haltend, fluchend, verläumdend, streitend gegen sich, in ihren eigenen Familien entwickelnde Medien, und wieder andere, die diese von mir versagen. . . . Zuweisen fühle ich, daß ich rasend, verräckt werden muß! Können Sie irgend eine Hilfe für mich aussindig machen, oder wenigstens mir doch ein Mittel der Erleichterung nennen? Und wenn so, wollen Sie mir baldigst antworten? Ich sich nich so traurig, daß ich meine Gefühle nicht beschreiben kann. Meine Gesundsheit ist und war seit vielen Jahren sehr geschwächt.

"Ich erwarte hoffnungsvoll eine Antwort. Ich bin überzengt, Sie werden meine schlechte Schrift entschuldigen, denn ich kann kann behaupten, daß ich in irgend Etwas klaren (Veistes bin.\*)

"Die Ihrige in Liebe zur Wahrheit E. E. W."

Meine Antwort auf diesen Brief war entschieden das Gegentheil von ihrer sixen Ueberzeugung, daß sie "ein Medium für Hören und Sehen von Geistern" sei. Wer könnte sie auch selbst mit der ausgesuchtesten Beredsamkeit überzeugen, daß ihre Geister unwillkürliche und unbewußte Schöpfungen ihres eigenen subjektiven, krankhaften Zustandes und ihres lang erduldeten, geistigen Zwiespalts sind? Seit vielen Jahren war ihre Gesundheit sehr geschwächt! Und doch konnte sie dieser wesentlichen Thatsache kein Gewicht beilegen, hatte keine Idee von der Wichtigkeit, die dieselbe bei Erklärung ihrer geistigen Leiden annimmt.

<sup>\*)</sup> Für diese leidende Dame, sowie für alle Anderen, die psychostogisch leiden, sind Beweisgründe nur Berschlimmerungen. "Die Evidenz ihrer Sinne" (möglicher Beise spiritueller Sinne) ist ihnen genug, sie haben nicht den leisesten Berdacht, daß jeder Sinn falschen Eindrücken zugänglich ist, wodurch das Urtheil (als vollkommen als Ener eigenes) dessen ungeachtet schimm getäusicht wird. "Ein psychologisches Institut" mit geeigneten Einrichtungen für die verschiedenen Stadien der echten Mediunschaft ist eine unbedingte Nothwendigkeit sur Patienten dieser Kategorie.

Diele theoretische Spiritualisten machen unglücklicher Weise keine klügeren Unterscheidungen. "Alle sind Medien!" ist das schlecht gewählte Motto leider zu vieler Individuen. Gbenso gut könnte man sagen: — "Alle sind Dichter" — "Alle sind Winsiker" — obwohl es nicht in Abrede gestellt werden kann, daß jeder Mensch, demgemäß entwickelt, es in der Länge der Zeit werden kann.

Frregeführt burch falsche und verwirrende Ideen, ers muntern viele ehrlich meinende, doch nicht philosophisch benkende Individuen Andere zu Untersuchungen, die geeignet sind, die körperliche Harmonie und geistige Gesundheit zu zerstören.

Ein unerläßlicher Rath für Alle, welche ihre subjektiven bosen Zustande außerlich in objektive bose Geifter ausge= arbeitet haben, welche nicht wieder verschwinden wollen, selbst nicht auf den Befehl ihres Schöpfers, ist folgender: Drehe Deiner socialen wie spirituellen Bergangenheit ben Rücken! Lies kein Buch, keine Zeitung, welche jene Themata behandeln. die Deine Gedanken fo lange beschäftigt haben! Lege Deine Hand an den Pflug des Fortschrittes und schaue nicht zurück, sondern strebe unaufhaltsam, unverwandt vorwärts! Hilf Dir felbst, und bald, bald werben liebende und gute Wefen Dir willig helfen! Flehe zum Vater im Himmel und zur Mutter Natur, und täglich bemühe Dich, Dein Gebet in guten Werken auszuführen! Uebe täglich die Werke der Barm= herzigkeit aus! Vergiß so schnell wie möglich Deine eigene Vergangenheit, wende Dich von ihr ab und ftrebe mit aller Macht vorwärts - vorwärts!!

Unmerkung. Hier fühle ich mich gebrungen aus meiner perfönlichen Erfahrung zu Nutz und Lehr der Leser folgende weitere Erläuterung beizufügen, wodurch das Obige au Wahrheit gewinnt.

Im Jahre 1864 hatte ich begonnen die ganze spiritualistische Philosophie in Form eines Romanes darzustellen. Dies hatte ich zu einer Zeit unternommen, wo ich den Tag über durch meine Praxis und Besorgung der zahnärztlichen Journalschau für unser Fachblatt sehr in Anspruch genommen war, so daß mir nur die Nachtstunden zu dieser spiritualistischen Arbeit übrig blieben.

Als ich bereits am 25. Vogen angelangt war, erzählte unser Zimmermäden, daß ein "hellsehender Arzt" aus Wasel bei einer Verwandten von ihr gewesen sei. Um eine solche damals so große Seltenheit in Deutschland kennen zu ternen, schickte ich das Dienstmäden mit meiner Photographie zu dem Arzte und lies ihn bitten, mich zu besuchen. — Nach Hause gekommen erzählte dann das Mädchen, daß Herremung gewidmet sein kankbarlichst diese öffentliche Anerkennung gewidmet sei) kann die Photographie in Händen gehabt, ausgerusen habe: "Dieser Mann ist ein Spänden gehabt, ausgerusen habe: "Dieser Mann ist ein Spänden gehabt, ausgerusen habe: "Dieser Mann ist ein Spänden sehabt, ausgerusen habe: "Dieser Mann ist ein Spändeh hinein; seine Gesundheit ist dadurch in große Gesahr gekommen; er ist bei seinen nächtlichen Schreibereien umgeben von einer Menge Geister, die bemüht sind ihm ihre Gesanken einzugeben. Za ich werde diesen Herrn besuchen."

Nach persönlicher Vegrüßung wieberholte Dr. Sch. das Obige und rieth mir in eindringlicher Rebe an, das spiristualistische Studium einige Jahre lang gänzlich auszusezen, keine spiritualistischen Vücher und Zeitungen in den nächsten 3—4 Jahren mehr in die Hand zu nehmen; denn er sehe mein Gehirn stark injizirt mit Vlut und wenn ich ihm nicht folge, so werde in Zeit von wenigen Wochen ein kleines Gefäßchen im Gehirne platzen und ich dann für die Irrenanstalt reif sein, wo ich an Gehirnerweichung zu Grunde gehen würde. "Ich weiß, — sagte er — daß Sie Nachts nicht schlasen können; Sie denken und träumen stets von dem, worüber Sie schren ind krünnen seits von dem, worüber Sie schreiden; Sie legen sich übers Variagen.

haupt oft erst nach Mitternacht in's Bett und benten selbst während ihres unruhigen Schlases über spirituelle Dinge nach." Ich mußte alles mir Borgehaltene zugestehen.

Dr. Sch, verordnete mir dann Morgens und Abends Waschungen des ganzen Körpers mit Meersatzwasser und innerlich einen aus ätherischen Blumen und Kräntern zussammengesetzten Thee, der kalt übergossen über Nacht stehen gelassen, am andern Morgen nüchtern getrunken werden mußte. Abends solle ich in fröhliche Gesellschaft gehen. Vor Allem aber kein spiritualistisches Vuch oder Zeistung mehr in die Hand nehmen.

Ich versprach unter großem Dank biesen Nath zu befolgen, benn ich mußte mir sagen: Wenn du die Theorie des Spiritualismus anerkennst, so mußt du auch die daraus entspringende Praxis gut heißen und befolgen. Dieser dir gänzlich fremde Mann hat sich dir gegenüber als Hellsseher bewiesen, folglich muß, was er gesehen hat, auch in der daraus geschöpften Konsequenz wahr sein.

Alle spiritualistischen Bücher und Zeitungen wurden nun bei Seite geschafft und die angeordnete Kur begonnen. Schon den Tag darauf hatte ich einen festen und gesunden Schlaf und hätte im Berlauf dis in den Tag hineingeschlasen, wenn die Verufspflicht nicht gewesen wäre; und schon nach 8 Tagen wurde ich von meinen Freunden gestragt: "Haben sie eine besondere Kur begonnen? Sie sehen auf einmal so gesund und voll auß?"

So hielt ich vier Jahre lang wacker aus und versuchte bann, aber ganz langsam, wieder ein spiritualistisches Buch vorzunehmen. Ich dog hierauf nach Freiburg i. B., wo die hohe reine Bergesluft meine Frau, sowohl wie mich, sichtlich stärkte. Dabei habe ich es mir zur Pflicht gemacht, nach Sonnenuntergang kein ernstliches Studium vorzunehmen, sondern höchstens eine Zeitung oder leichte Lettüre. — So habe ich es gelernt meinen Körper und Geist im Gleichgewicht

zu erhalten; ich habe die Wahrheit der harmonischen Philo= sophie immer mehr und mehr beariffen und befolgt, und bin jetzt erst, seitdem ich begonnen, den vor mir liegenden "Tempel der Gefundheit" durchzuarbeiten, mir hell= auf bewußt, daß Dr. Schoner damals recht gehabt; benn sein Rath stimmte ja so schön überein mit ben obigen Worten unseres Davis: "Drehe Deiner fozialen, wie spirituellen Bergangenheit ben Rücken! Lies fein Buch. teine Zeitung, welche jene Themata behandeln, die Deine Gedanken so lange beschäftigt haben!" n. s. w. Run habe ich wieder die Kraft vorwärts zu ftreben und meine "Hand an den Pflug des Fortschritts anzulegen." Ich habe ein= gebent bes guten Nathes eines ärztlich-hellsehenden Freundes gelernt mir felbst zu helfen und der "Bater im Himmel und Mutter Natur" haben mein Gebet erhört und mir Kraft gegeben, immer weiter vorwärts streben zu können. —

NB. Der vor 15 Jahren begonnene spiritualistische Roman wird im Laufe dieses Jahres druckfertig beendet sein und, wie ich hoffe, es bestätigen, daß ich zur rechten Zeit aufgehört und zur rechten Zeit die temporär zurückgelegte Arbeit wieder aufgenommen habe.

(G. v. L.)

## Die Methodisten-Verrücktheit gegenüber der spiritualistischen Gesundheit.

Eine methobiftische Betversammlung unter freiem Himmel ist ganz vorzüglich geeignet zur "Entwickelung von Medien" für Darstellungen vieler Barietäten von bio=magnetischen

und psycho-physischen Erscheimungen.

Spiritualisten kennen burch absolute Demonstration die außerordentliche Gewalt geistiger Sympathie. Unter den richtigen äußeren Zuständen und wenn eine positive Willensstraft sympathisch in derselben Richtung mit einer Versamm-lung von eindrucksfähigen Männern und Frauen thätig ist, dann kann diese positive Willenskraft (ein Geistlicher zum Beispiel) mit erstannenswerther Deutlichkeit seine eigenen Gedanken, Empfindungen und Regungen auf jede negative Einbildung innerhalb der Sphäre seigenen persönlichen Einflusses übertragen.

Die Welt schulbet dem Spiritualismus die tiefste Danksbarkeit für die Erprobung und Darstellung der Wirklichkeit unwandelbarer magnetischer und psychologischer Gesetze, kein Spiritualist darf aber die Anerkennung der Welt erwarten.

Es war Coleridge, der sagte:

"Es scheint ein Mährchen von der Welt der Geister, Wenn je ein Mensch erhält, was er verdient, Und je verdiente, was er auch erhielt." Gine methobilitische Betversammlung unter freiem Himmel ift weiter nichts als ein großer "Spiritueller Cirkel", geeignet zur Erregung und Entwickelung spiritueller Manisfestationen. In solchen Zusammenkünsten kommt daher mehr oder weniger eine wirkliche spirituelle Macht zum Ausdruck. Es ist nicht Alles temporärer Wahnsinn, nicht Alles nur vorübergehender Fanatismus — wie immer unsordentlich und abstoßend die Scene auch dem ruhigen Versstande erschien mag — denn cs giebt eine Auzahl Perssonen im Sommerlande, welche, von äußerlichen Organissationen befreit und nicht länger gehindert durch die besengende Schwertraft des Fleisches, frohen Wauthes und mit aller Energie ihren vereinigten spmpathischen Sinsluß auf diese und alle anderen großen Vereinigungen irdischer Geistesträfte wirken lassen.

Das Faktum aber, daß Geister wirklich mit ernstlichen Forschern "nach Religion" zusammenwirken, ist keine Recht= fertigung für bas Bestehen biefer Betversammlungen unter Die vincho= freiem Himmel und aufregender Girkelsitzungen. logifirten Personen (b. h. jene, auf beren Gemuth heftig eingewirtt wurde) sind in Gefahr, verrückt zu werden. Das Gefetz, welches in der irdischen Welt eine Berson in ben Stand fetzt, magnetisch eine andere zu erregen und zu fontroliren, ist gleich bem Prinzip bes Verkehrs zwischen ben Bemohnern bes Himmels und jenen ber Erbe. Der Spiri= tualismus unterrichtet die Menschheit mit Schnelligkeit in allen biefen himmlischen Mysterien. Das Gesetz bes Hervor= bringens und Beherrschens dieser Erscheinungen ist klar für die erleuchtete Erkenntniß, aber es darf nicht überschritten Jede lang andauernde ungewöhnliche moralische ober intellektuelle Aufregung ist geeignet, nervose Ungereimt= heit bei Männern und kataleptische Bewußtlosigkeit bei Frauen hervorzurufen.

Methodisten sind orthodore und abergläubische Spiri= tualisten, anderseits sind die Spiritualisten reformatorische und philosophische Methobisten. Sie finden beibe gleicher= weise großes Bergnügen an "spirituellen Cirkeln", "Liebes= festen", beklamatorischer "Beredsamkeit" und wunderbaren "Manifestationen". Was die Spiritualisten den mediumi= stischen "Erstase = Zustand" Trance nennen, heißt bei ben Methobisten "Empfang der Macht". Die Spiritualisten anerkennen die "Gegenwart eines Geistes", wenn die Metho= bisten "die Gnade Gottes" annehmen. Die Ausgiesung bes "heiligen Geiftes" in ein methodistisches Medium, während es bewuntlos auf dem Erdboden liegt, oder während es in der Erstase ruft: "Ich habe Frieden gefunden!" — "Ich habe Jesum gefunden" n. dergl. ist analog, ja genau daß= felbe als das, was ein spiritualistisches Medium empfindet, wenn es angeregt ist, in "mehreren Zungen" zu reben ober während es (äußerlich bewußtlos) den erhabenen Empfindungen und poetischen Genüffen Ausdruck verleiht, welche ihm von enthusiastischen "Geistern und Engeln" — einst unsere ir= bischen Freunde, Bekannte, Nachbarn, Brüder und Schwestern — mitgetheilt werden! Gin Prinzip, eine universale Effenz, eine große neugebärende Erfahrung lebt und regiert in jeder ernften, religiöfen Aufregung, jeder Manifestation und Entwicklung. Das Waffer nimmt fofort die Geftalt jeder Gefäße an, in das es gegossen wird, und so thut es auch die Eine Grund-Effenz, welche den Menschen mit dem spirituellen Universum verbindet, sie nimmt die Geftalt jedes Geiftes an, in welchen fie einflieset und sich ansammelt.

Wie religiöfer Wahnfinn fich entwickelt.

Nun aber betrachtet einige bennruhigende und erstaun= liche Analogie — schreckliche Aehnlichkeiten zwischen fanati= schen, psychologischen, religiösen Anfregungen und den Bor= kommnissen in einer Frrenanstalt — Gbenbilber, die alle Gattungen von aufregenden Religionsförderern wohl thun

würden, zu beachten.

Gemüthöstörung wird hervorgerusen durch Neberanstrengung ber socialen und moralischen Kähigkeiten. In einer Betver= sammlung unter freiem Himmel werbet Ihr unzweibentigen Borstellungen aus einem Frrenhause begequen. organe ber ftartften, positiven Geifter fenden aus "Zoather"\*) - (biefer Ausbruck, glaube ich, ward zuerft von Subson Tuttle in feinem prächtigen Werke über "Natur" eingeführt) — eine Art Nerven-Aura — eine Atmosphäre "pfnchischer" Gewalt — welche ähnliche Organe in Personen mit mehr passiver und empfindsamer Konstitution berührt, durchdringt, entzündet und begeistert. Was folgt? Männer von mediumisti= schem Temperament gehen sofort in ein Stadium heftiger Erstase über, und Frauenzimmer von zartem, nervosem Zu= stand fallen entweder in Trance (Tiefschlaf), oder werden wild und weinen in eingebilbetem Seelenschmerz. In ge= wiffen Abtheilungen eines gewiffen Inftitutes für Geiftes= franke — befonders in der Abtheilung für Rafende — habe ich untängst Zuftande und Manifestationen beobachtet, in einer übertriebenen Form des Ausbruckes und von einer Heftigkeit, die beutlich und überzeugend ibentisch waren mit ben körperlichen und geistigen Erscheinungen übermäßig religiös Erregter! Abschreckende Tollheit und hoffnungsloses Glend ober auch unkontrollirbare Rufe ber Frende beein= fluffen die hyfterischen und hypochondrischen Insassen. Thränen strömen die Wangen herab an muskulösen, gefunden und

<sup>\*) &</sup>quot;Poäther", wörtlich Lebensäther, wird von dem sehr erleuchsteten Medium Hubson Tuttle allgemein und speziell angewendet. Allgemein begreift es ein halbspirituelles Prinzip in sich, und wird damn "Etherium" genannt; und speziell genommen ist der Lebensäther jene slüchtige, Empsindung erregende Atmosphäre, welche die Organe unseres Gehirnes durchdringt. (G. v. L.)

lebensträftigen Männern, die übermäßig ichreien, winseln henlen und profane Reden führen; und auf den Gefichtern ber Frauenzimmer ift großer Seelenschmerz ausgebrückt, un= widerstehliche Ausbrücke wilber Gebanken und brennender Begierben, ober vielleicht bas leuchtende Angesicht, bas glühende Ange und der plötsliche Berluft bes Bewuffeins wie bei Starrframpf. Der glühend heiße, wilbe, energische Schrei eines starkgebauten Berrückten genügt, hundert empfängliche Gehirne zu bennruhigen und mit plötlichem Wahnsinn zu erfüllen! Aus diesem Grunde tonnen gewisse gart organisirte Wesen nicht ohne Gefahr solchen Betversammlungen unter freiem Simmel anwohnen, noch tonnen folche Berfonen fich ohne Gefahr unter Wahnfunige mifchen ober folde pflegen. Ein mächtiger Pfnchologist (Magnetiseur), besonders wenn berfelbe als Prediger in den fanatischen Höll= und Teufel= Keirchen ber Orthoborie wirkt, kann Zweifel, Furcht und schreckliche Ginbilbungen in Personen hervorrufen, welche von Natur aus vernünftig find und vollkommene Selbft= beherrschitna besitsen.")

Gehirn trifft Gehirn, wie immer weit entfernt, durch die Schwingungen des durchdringenden Aethers, vermittelst welchen der menschliche Geist an den menschlichen Geist gebunden ist, durch das weite Universum hindurch und die Empfinsbung und die Wirkungen sind entsprechend und gelangen unvermeiblich in der Welt zur Darstellung. Auf diese Weise wird eine mächtige Gehirn-Vatterie, welche durch eine mächtige, körperliche Organisation wirft und schreckliche Vilder von rollenden Wogen der Hölle, von dem verzweisels

<sup>\*)</sup> Das ist auch der Grund, warnn zuweilen in Schulen der Beitstanz ansteckend wirkt. Gehirn wirkt auf Gehirn durch den alls gegenwärtigen Aether oder Zoäther in Folge eines den Aerzten noch nicht bekannten psychologisch-physischen Gesehes.

ten Stöhnen ber Berdammten, von Gottes flammender Rache, von den unaussprechlichen Qualen ber Bermandten, bie nicht in Jesu fterben, entwirft, - indem all' dies nach einem geistigen Gesetz, fo feststebend wie die Wahrheit felbst, wirtt, - bas empfindsamfte Gehirn unfehlbar erregen, ben "Boather" ber willtürlichen Selbstbeherrschungs = Rähigkeiten erichovien. Die sympathischen Ganglien kataleptisch burchbringen, benfelben cerebralen Wahnwitz, von welchem es sich nährt, unbewußt vermehren, die Kräfte bes Mustelfuftems über ben Haufen werfen, sich wie eine entzündende Anfteckung pon einem zum andern ausbreiten, Hoffnungslofigkeit und Erschöpfung, Schrecken, Syfterie, Wahnsinn und Selbstmord Worte springen gleich Kanonenkugeln aus herporrufen. bem verrückten Gehirn und haben Kraft genug, jeben Ziel= vunkt, den sie treffen, zu zerstören. Worte sind zuweilen gleich lebendigen "Schlangen mit giftigen Stacheln", beson= bers wenn die Worte aus dem Munde eines Verrückten kommen oder aus dem eines "Widererweckungs : Predigers", hinausgeschrieen in die erhitzte Atmosphäre nicht ventilirter Zimmer oder in die ansteckenden Dünste, welche die Athmungs= luft in überfüllten Bethäusern vergiften.

Die Moral ist: Menschliches Leben und menschliche Bergen find tief ernft, felbft wenn in ihren leichteften Momenten erfaßt; ber Kampf um das tägliche Brod ist zu ernst und zu unabläffig angestrengt, um bamit zu tänbeln, burch Singabe an unnütze Empfindungsbufelei, sei es in Politit ober Religion. Und die Moralgesetze bes ewig gerechten Baters und Mutter Gott werden jede Berson, jebe Gette unnachfichtlich verantwortlich halten, welche bie jouveranen

Bringipien der Harmonie verleten.

## Geistesstörung, vernrsadzt durdz fürdzterlidzen Aberglauben.

Der Spiritualismus, nicht als eine Religion, sonbern als eine Manifestation des menschlichen Lebens und der Unsterblichkeit, ist, indem er der Welt eine neue Wissenschaft des Geistes und eine neue Philosophie des Universums gibt, berechtigt, den höchsten Rang unter den unpersönlichen Looblethätern der Menschleit einzunehmen.

Von allen bekannten, bem Menschen gewährleisteten Manisestationen betrachten wir jene, welche die absolute Berührung klarlegen, die durch magnetischzerebrale Schwingungen und zufällig gleichzeitige Sympathie zwischen Geist und Geist in beliebiger Entsernung stattsindet, als von der größeten Wichtigkeit für den Fortschritt des geistigen Wissens und der universellen menschlichen Gesundheit. In den frühesten Zeiten schrieden die unwissenden Erdenbewohner, wie auch jeht noch in vielen Gegenden die Ungedildeten thun, alle gesheimnisvollen Krankheiten, Krämpse, Paroxismen, Raserei ze. dem direkten Einsluß irgend eines überwältigenden bösen intelligenten Wesens zu.

Die Lehre von den Tenfeln, Höllengeistern, gefallenen Engeln, Zauberern, Heren und Herenmeistern zo. kann keinem anderen Ursprung zugeschrieben werden, und die Geschichte ist voll von Beispielen, deren Aufzählung hier wohl

überstüssig sein dürfte. Der Spiritualismus kommt aber mit seinen Phänomenen, um die Welt von dem Alp zu bestreien — ja, die Wenschheit zu retten, wenn sie sich retten lassen will — von dem Alp schrecklichen Aberglandens, welcher sich in die Theologie eingeschlichen und allsonntäglich von den Kanzeln herab und in der Religionslehre verkündet wird.

Wer kann sich wundern, daß die Menschheit, unbekannt mit den spirituellen Gesetzen', welche unablässig auf Gehirn und Nerven der menschlichen Natur wirken, imaginäre Erskärungen geseinmisvoller Erscheinungen geschaffen hat?

Ms Allustration moge der merkwürdige und schreckliche Mberglauben bienen, ber in gegenwärtiger Zeit noch in ge= wiffen Gebirgsgegenden über bem atlantischen Ocean brüben Gin Korrespondent erzählt: Die Bewohner der Dörfer in den Vogesen, ausgenommen jene, welche in Folge ber Lage in den unteren Theilen der Berge und der fast gänglichen Abgeschlossenheit von den Strahlen der Sonne, Cretins find, beftehen aus einem harten Stamme Menschen, bie viel natürlichen Verstand in allen Dingen besitzen, welche mit dem Nebernatürlichen nichts zu thun haben, die aber, sobald auch nur der leisefte Wint von diesem gegeben wird, allen Muth verlieren und selbst in den besten Zeiten sich bem Spiel ihrer Phantasie rückhaltsloß hingeben. kann sich übrigens barüber nicht wundern, denn ber ganze Ausbruck der Natur in der Umgebung ihrer Wohnstätten ist geeignet, solche Geisteszustände hervorzubringen. sie her — die fürchterlichen Abgründe, die zerrissenen, zer= Klüfteten Kelsemmassen, die unheimlichen Wälder, zuweilen in fast rechtem Winkel zur Meeresfläche geneigt, die stagniven= ben Wassertümpel von Ueberschwemmungen, dies schweigenbe, ewige Apbrücken — führt nur zu Zorn und Verfluchung. Rein Wunder, daß in Mitte folder Scenerie bem Teufel mehr gehuldigt wird, als Gott, da der Teufel versöhnt wer= ben muß und Gott für biefe guten Leute wohl ein gutiges

Wesen, aber viel zu weit entfernt ist. Das Brausen ber Hunderte von Fugen von den überhängenden Kelfen niederstürzenden Wasserfälle in Mitte fenchter, buftender Wälder, bas Seufzen und Heulen bes Windes bei Eintritt der Nacht, bas Erscheinen des Mondes in voller Pracht über die höch= ften Spiten eines weit entfernten Welfenruckens ohne War= nung und plötzlich überraschend mit seinem eigenthümlichen Lichte — all' dies erfüllt den Tag und die Nacht mit allen möglichen Beranlaffungen zu Aberglauben und Schrecken, die mir irgend eines äußeren Unglücksfalles, eines plötzlichen Bereinbrechens eines Ginfluffes von ber Aufenwelt bedürfen, um sie sosort in volles Leben zu rufen und die ganze Ein= wohnerschaft mit dumpfer Kurcht zu erfüllen. Kür biefe Leute find die ungeheuren Balber zu allen Zeiten mit Ko= bolden und Teen bevölkert, wie dies auch in Bergwerksgegenden so häufig vorkommt. Kobalt und Nickel sind für sie keine Metalle, sondern Dämonen, die sie halb fürchten und benen fie halb zu begegnen hoffen und wünschen, benn es eriftiren eine Menge Ueberlieferungen, die erzählen, wie Gnomen plötslich aus ber Erbe aufstiegen und Jene reich und glücklich, ja zuweilen übernatürlich start machten, die Muth genug hatten, sie zu erwarten und willtommen zu heißen.

(Dies ist nicht blos in den Gebirgsgegenden des Elsaß, sondern überall in allen Ländern Europa's der Fall; wer kennt nicht die Sagen des Schwarzwaldes, der Alpen, des Fichtels des Riesengebirges, der Karpathen 2c. 2c. G. v. L.)

## Dämonen in Sunden und Wölfen.

Bewohner bes Dorfes Pas-sur-Mont in ben Vogesen erzählten vor wenigen Monaten einem Durchreisenben ein überraschendes Beispiel von Aberglauben in Betreff ber Lehre von ber Teufel-Beseisenheit. Er beschreibt einen hochgrabigen Eretin solgenbermaßen: "Sein Mund, stets

offenstehend und voll ausfließenden Speichels, zeigt halb ver= faulte Bahne; seine Bruft ift enge, sein Rücken gekrümmt und sein Athmen asthmatisch. Man sieht zwar Arme und Wuße, sie sind aber turz, verkrüppelt, mager, steif, ohne Rraft und unbrauchbar; die Kniee sind bick und nach einwärts gekehrt und er hat Plattfuße. Der große Kopf hängt verdroffen vorne über auf die Bruft, der Bauch erinnert an einen Sack und die Körperhant ift schlaff. Diese etelhafte, bibbe Kreatur hört nicht, kann nicht sprechen und gibt nur hin und wieder einen heiseren', wilden, unartikulirten Laut non fich. Auf den erften Blick könnte man benten, diefes Wesen sei ein Niesenpolyp, eine Art Nachahmung eines Menschen, benn es bewegt sich fast gar nicht, es triecht mit ber schmerzlichen Schwerfälligkeit eines Faulthieres - ein lebendiger Haß, ein Fluch, ein Cretin. Dies ist felbstver= ständlich das Vild eines Cretins in seiner schlimmsten Form; es gibt Wesen, welche all' diese Häklichkeit an sich vereinen, jeboch babei genügende Intelligenz besitzen, um zu arbeiten und eben ben Zweck ihres Daseins zu erfassen.

(Diese Eretins — vollenbete Eretins, Halberetins und nur Eretinöse — finden sich, wie wohl die geehrten Leser wissen werden, ebenfalls nicht blos in den Vogesen, sondern in allen Erdtheisen vor, besonders in den Gebirgsgegenden der Schweiz, Aprol, Oberösterreich, Steyermark, in Laden, Württemberg u. s. w. u. s. w. und besonders wieder in streng katholischen Gegenden. G. v. L.)

Die abergläubischen Leute, die mit einigen psychologischen Erscheinungen, wie solche durch den Spiritualismus erklärt werden, bekannt wurden, ohne jedoch eine Kenntniß der Geseigte der geistigen Berührungspuntte zu besitzen, entwickeln und unterhalten Theorien, die darin gipfeln, daß solche Eretins die Gabe besitzen, ihren Körper zu verlassen und in der Gestalt von Hunden, Wölfen, schwarzen Katzen und in manch' anderen, noch viel schrecklicheren Gestalten erscheinen

zu können, wie folde in duftern Schluchten ber Gebirge haufen Eine wunderliche Geschichte machte die Runde (und murbe auch geglaubt), von einem gewiffen Jean Bigeot, ber in einer erbärmlichen Sutte an einem Bergabhang lebte und von dem geglaubt wurde, daß er ein Bampyr sei und baß er mit Satanas in enger Berbindung stehe, ja, manche be-Epilevtische haupteten gar, er sei der Höllenfürst selbst. krämpfe und fast jeden Anfall von Alvbrücken schrieben sie bem bosen Einfluß dieses Jean Bigeot (b. h. bem Teufel) in der Geftalt eines Wolfes zu. Unfer Gewährsmann erzählt weiter, wie das kind einer armen Fran in unerklär= licher Weise von einem Wolfe aus seinem Bettchen gestoßen, fürchterlich zerbiffen und sofort getöbtet wurde. Sofort er= klarte ber Geistliche, wie die Bewohner bes Ortes, bag ber alte Cretin Jean der Bampyr und Tenfel gewesen, ber biese Schreckensthat vollbracht hatte. Wir wollen nun die eigenen Worte unferes Gewährsmannes anführen.

"Ich war durch die Erzählung so angeekelt, daß ich mich fofort pon meinem Stuhl erhob, But und Stock nahm und bie Straße abwärts mich entfernte. Ich war kaum einige Hundert Schritte weit gegangen, als ich, plotlich nach einer starken Krümmung der Straße auf eine Gruppe von Dorfbewohnern stieß, die weinten, schrien, fluchten, sich bekreuzten. turg sich so auffallend benahmen, daß man es hätte lächer= lich finden können, hätte das Ganze nicht einen so traurigen Sinn gehabt. In ber Mitte biefer aufgeregten Menschen= tinder stand die arme Madame Bambroche und in ihren Armen hielt sie alles, was noch von ihrem kinde übrig ge= blieben war. Der Kopf und das Geficht bes leblosen Wleinen waren fürchterlich zerfleischt und in Teben geriffen, daß man bentlich sehen konnte, irgend ein wilbes Thier mußte es ge= than haben. Während ich das Kind untersuchte, schrie plots= lich einer aus der Menge: ,Voilà le loup!' (Hier ift der Wolf!) und sofort mich umwendend, gewahrte ich zwei Wolfe,

bie im schnellsten Laufe um die Ece einer benachbarten Hütte bogen, und für eine Sekunde und mit ihren wilden Augen austarrten, dann aber in den dichten Wäldern verschwansben".

"Da war allerdings Grund zur Furcht vor ganz Natürlichem, aber durchaus nicht vor Umnatürlichem und mit allen
llebrigen lief ich nach der Hütte, in deren Nähe wir die Wölfe gesehen hatten. Die Thür war aufgestoßen worden, und als wir eintraten erblickten wir eine grauenerregende Scene. Auf einem altmodischen Lehustuhl, den er seit Jahr und Tag ohne Beihülfe nicht verlassen konnte, saß der grauhaarige Bater von Jacques Mallais kalt und todt, jedoch mit wild stavrenden Augen, die selbst jetzt noch irgend einen unvermeidlichen Schrecken zu erblicken schienen. Seine Kehle war durch und durch gebissen von dem Biß eines hungrigen Wolfes. Jacques setzte sich ruhig neben seinen Bater und wir Alle, seinen Schmerz ehrend, zogen uns zurück, ihn mit dem Todten allein lassend.

"Racht brach ein und die entsetzten Dorfbewohner versammelten sich auf dem Rasemplatz vor der Kirche; alle Kinder waren da, denn keine Mutter waate es, ihre Kleinen allein zu Hause zu lassen. Ich werbe nie vergessen, wie sich biese Nermsten zusammenbrängten und nur im Schatten ber Kirche sich sicher fühlten und nur im Wisperton zu sprechen magten von den grauenvollen Ereigniffen des Tages. Darin stimmten sie Alle überein, daß Jean Pigeot der Urheber aller dieser Gränel war und daß er ein Währwolf sei, benn es seien undenkliche Zeiten vergangen, seit ein Wolf — ein wirklicher Wolf — sich im Dorfe gezeigt habe. Sie glaubten auch, daß Nean Bigeot gerade wie viele andere ekelhafte Elende, genannt Eretins, die Gabe besitze, sich in einen Wolf ver= wandeln und als solcher Menschen anfallen zu können. Legende, die von dieser Verwandlungstraft erzählt, ist so alt, daß es fündhaft ware, baran zu zweifeln. Giner wußte gu erzählen, wie feine Mutter ihm oft und oft mitgetheilt habe, baß ein Währwolf seinen kleinen Bruder in feinem Betteben angegriffen habe und sicherlich auch ihn aufgefressen haben wurde, hatte nicht ber Bater mit feinem Sagdmeffer bie Gurgel bes Wolfes burchschnitten, baf aus ber Wunde bes Thieres kein Blut gefloffen und daß der Wolf, nachdem er ben muthigen Mann mit glühenden Augen voll menichlichen Hasses angestarrt, burch bas Fenster entsprungen und in ben Walbern verschwunden fei. Der Bater habe auch gesagt, er kenne biese Angen bes Wolfes, es seien jene einer alten Bere, welche halbwegs unten am Berge wohne und mit bem Teufel im Bundniß ftehe; auch habe er fpater ausgefunden, daß fie und Niemand anderes jenes Thier gewefen. benn er begegnete ihr in ben Wälbern am Tage nachher und sie hatte ihre Rehle verbunden, da er sie ja durch= schnitten hatte.

"Ich versuchte die aufgeregten Leute zu beruhigen, boch ohne den geringsten Erfolg. Der Geistliche saß dabei, seinen Kopf in den Händen geborgen und murmelte Gebete. Der Bürgermeister war der Furchtsamste von Allen und, da ich offen meinen Unglanden in solche Geschichten aussprach und den Leuten begreistlich zu machen suchte, daß sie sehr unrecht thäten, solchen Albernheiten Beachtung zu schenken, betrachteten sie auch mich mit Mißtranen. Ich hielt es daher sür das klügste, wenigstens sür jeht, zu schweigen". Diese Erzählung dürfte eine genügende Alustration der Wirkung von

falfchen Gindrücken fein.

Gin Berftand irregeleitet burch feine Urtheile.

Man wird sich erinnern, daß, nach unserer Phikosophie, alles unrichtige Urtheilen von richtigen Prämissen (Vordersätzen), wie alles richtige Urtheilen von falschen Prämissen eine erzeugende und fruchtbare Ursache der Geistesstörung ist. Intellektuelle Hallucinationen zusammen mit allen Berirrungen und Berkehrtheiten ber Gefühle gehen viele Arten von Krankheiten voraus und befördern dieselben. Jebe Person, welche darauf besteht, einen irrigen Eindruck als absolute Wahrheit anzunehmen, auf Grund beren fie handelt, kann als geistesgestört betrachtet werben. Wenn 3. B. ein Medium die Theorie als Wahrheit annimmt, daß es (das Medium) als organisirter Geist und individualisirter Berstand aus seiner körperlichen Organisation sich erheben und einem himmlischen Wesen gleich nach irgend einem Theile bes Universums sich begeben kann, dann muß, als logische Schlußfolgerung, eine solche Person auch die Theorie als Wahrheit annehmen, daß der individualisirte Berftand jeder anderen Verson körperlich in seinen Organismus eindringen, burch benselben Manifestationen machen, seine Gingeweibe-Organe in Bewegung setzen, effen, trinten und seinen Leidenschaften fröhnen, schließlich ihn wieder verlassen und nach seinem eigenen Platze zurnaktehren kann, ie nach eigenem Gutbunken. Um nun dieser Theorie gemäß zu handeln, ift die Person gehalten, das darzustellen, was er ober sie annimmt, daß es die maggebenden Charafteriftiken und Reigungen bes in ber Einbilbung tontrolirenden Geiftes seien. Go glaubt eine ehrwürdige Dame im Frrenhause, daß sie eine andere sei, nicht die, für welche sie gehalten wird; sie gibt an, sie sei die regierende Königin von England und nur auf einer Beranügungsreise und zum Studium von Land und Leuten in Amerita, oder auch, sie sei die Frau bes gegenwärtigen Brafibenten ber Bereinigten Staaten, fie empfängt in ihrer eingebildeten Burbe Besuche, benimmt sich majestätisch und handelt gemäß ihrer falschen Eindrücke logisch und zusammen= hängend.

Die Wahrheit, welche auf dem Grunde dieser Geistessstörung liegt, ist die Wahrheit der Psychologie (Vio-Magnestismus) — die Macht einer Geisteskraft, eine andere zu afsieren — durch welche der positive Wille den passborde, Sidrungen.

siven Geist kontrollirt, indem ersterer den letzteren veransssaft, irrthümliche Schlußfolgerungen von richtigen Eindrücken zu ziehen und den schwächeren Willen zwingt, einen anderen Charakter bei temporärer Ausschließung und zeitweisem Verzesssen seigenen anzunehmen, und so das zu personisieiren, was gerade für den Augenblick in der Einbildung das Hervorragendste ist. Die Spren vom Weizen zu sondern in der Sphäre solcher unsteriöser geistiger Manisestationen ist ein Theil der Arbeit des Spiritualismus.

## Was die Vernunft lehrt.

Wirkliche Wissenschaft wird der Menschheit lehren, zu glauben, daß der individuelle Mensch in dieser Welt aus Beist und Körper zusammen gesetzt ift, vereint in eine Organisation durch viele goldene Glieber, in einer geschlossenen Rette belebter und belebender Glemente. Diese Clemente ver= törpern sich nicht unabhängig von ben physischen Organen bis nach bem Tobe. Es ist philosophisch wahr, daß bie Hände und Füße, die Arme und Beine, die verschiedenen Organe und Nerven und Muskeln des Körpers aus ent= fprechenden spirituellen Pringipien und Theilen kommen, welche lettere jedoch sich nicht als die entsprechenden unabhängigen Theile zeigen bis nach bem Tobe, die körperlichen Organe und Gliedmaßen von keinem weiteren Ruten mehr sind ober bis, burch was immer für Ursachen, die spirituellen Elemente absolut und endgiltig aus ben materiellen Theilen, welche sie ausgearbeitet hatten, ausgeschieben wurden.

Körper und Gehirn des Menschen in dieser Welt sind Eins, so zu sagen — Eins mit seiner Seele und seinem Geist. Der Mensch repräsentirt nicht zwei vollständige Individualitäten in einer, er ist nur eine vollständige Individualität, jedoch "zweisach" in allen seinen Theilen, Prinzipien und Krästen. Sein Geist ist frei und unbegrenzt im Betrachten und im sich in völliger Uebereinstimmung

fühlen mit den unendlichen Prinzipien der Ewigkeit, aber er, der innere Mensch, schreitet nicht körperlich vorwärts, wandert nicht sort unabhängig von dem materiellen Fahrzeug, dis die endgültige Auflösung des Compagnie-Geschäftes vollbracht ist, er kommt nicht wieder zurück in die verlassenen Organe — wirst keinen Blick zurück, nachdem er einmal den Fortschritts-Pflug erfaßt, sondern schreitet vorwärts, der Berwirtlichung jener Wahrheiten entgegen, deren herrliche Hossinungsstrahlen dieses Leben zugleich erträglich und schön machen.

Der Aberglaube an die Geistestraft des Menschen, daß er seinen Körper verlassen könne, ist schädlich, weil er geiftige Ungefundheit erzeugt und weil er wissenschaftlich unwahr ift. Jener Mensch, ber an diesen Jrrthum festhält, ift geneigt, sich geistesgestört und verkehrt zu benehmen; er kann sich einbilben, jemand Anderes zu fein ober auch, daß Jemand Anderes ein arbheres Recht auf seinen Organismus und bavon auch vollständig Besitz ergriffen habe. Sein ungewöhn= lich aufaereates Denkvermögen mag von folch' irrthumlichen Gindrücken logisch und unwiderlegbar urtheilen, wobei seine Gefühle und Leibenschaften gang abnorm beeinflußt werben und durch heftige Miggriffe und verrückte Handlungen von ben gewaltigen Energien seines felbstebestimmenden Willens fich Ausbruck zu verschaffen suchen. — Es gibt teine Sicher= heit in einem Unfinn! In bemfelben Augenblick, als Ihr einen perfönlichen Teufel zugeben würdet, um ben Urfprung und das Fortbestehen des lebels unter den Menschen zu er= flären, in demfelben Augenblick würdet Ihr den unfehlbaren Weg verlaffen, der zu gefunden Urtheilen führt, betreffs der Uriadien der Unwiffenheit und Ausschreitung, bes Glends und Berbrechens. Gang ebenso wird die Wirkung eines Brrthums in Enrer Urtheilstraft in Betreff ber fpirituellen Manifestationen burch Eure Gebanken und Entscheidungen in allen analogen Erscheinungen durchlaufen und sie ver= 15\*

berben. Für meinen Verstand ist es unmöglich, die Schmerzlichkeit der Beschädigungen zu übertreiben, welche ein urs sprünglicher Frethum in der Einbildung hervorbringen kann. Es ist unendlich wohlthätig für die moralischen Fähigkeiten, ihnen die Eindrücke des schönen Vildes ewiger Wahrheit beizubringen, denn sie erfassen mit Freude und Dankbarkeit die selsenfesten Grundlagen von Allem, was vollkommen und unwandelbar ist.\*)

Falsche Theorien und falsche Praktiken.

3. B. die irrthümliche Theorie, welche einige Spiritualisten vertheidigen und welche von dem abgeleitet wird, was Wahrheit zu sein scheint, nämlich, daß der natürliche Körper des Menschen Nichts ist, als die zeitweise Hülle eines entsprechenden spirituellen Körpers, an sich vollständig organisirt und abhängig und bereits seit Ewigteit in Eristenz, hat eine reiche Ernte unreiser Früchte in Form von Theorien hervorgebracht, die mitleidig die vielen werthlosen Wanisestationen erklären, die im Dunklen gemacht werden. So bezeugt und erklärt ein Korrespondent in dem tonangebenden Organ des Spiritualismus in Amerika\*\*) mit dem unzweiselhaften Wunsche und Streben, die Wahrheit zu ersgründen in der Liebe des Guten für alle Menschen Folgendes:

"Ich habe einigen Sitzungen ber Gebrüder Davenport, bes Knaben Allen und bes Mädchens Elli beigewohnt und neige mich zu der Ansicht, daß ihre Geisterhände von un-

\*) Dieses Rapitel ist ganz besonders den Anhängern der Reinscarnations-Lehre zu studieren empfohlen. (G. v. L.)

<sup>\*\*)</sup> Vergleiche "The Vanner of Light" (Panier des Lichtes) die Nummer vom 5. August 1871 unter dem Titel "Dunkle Sitzungen". Es soll hier nicht gesagt sein, daß der Korrespondent die Ueberzeugung der Eigenthümer und Redakteure dieses so lange bestehenden und vollkommen verläßlichen Journals ausspricht; sie publiciren mit voller Unpartheilichkeit viele Theorien und Ansichten, an denen sie wahrscheinlich wenig oder gar kein besonderes Interesse haben.

fichtbaren Mächten benützt wurden, um einige ihrer mufte= riösen Kunststücke auszuführen. Nehmen wir den Kall, wo ber Knabe Allen von einem Herrn gehalten wurde, ber an feiner Seite faß und auf beffen Copfructfeite etwas Farbe gestrichen worden war. Er sagte, daß eine Sand wieder= holt auf seinen Kopf gelegt wurde, während es boch die Bande bes Knaben nicht gewesen sein konnten, aber nach genauer Brüfung wurde Farbe von ber gleichen Sorte auf ber inneren Handsläche bes Anaben gefunden. Run, wenn es die Geisterhand bes Knaben war (wie ich annehme), welche ausgestreckt wurde, den Kopf des Herrn zu berühren, so wird man sofort einsehen, daß, wenn in die körperliche suruckgezogene Hand die Farbe, die sie (bie Weisterhand) auf bem Ropfe berührte, diese nothwendiger Weise auf ber entsprechenden Oberfläche der körnerlichen Sand zurückbleiben mußte.

Ich kann nicht verstehen, wie man die Ehrlichkeit der Medien in Frage stellen kann, indem dieselben wahrscheinlich von der Art und Weise, wie sie benützt werden, keine Ahnung haben. Dieses ist augenscheinlich bei sehr vielen ihrer Mani-

festationen der Fall."

Das hier angenommene Erklärungsprinzip, welches wiffenschaftlich und philosophisch unmöglich ift, würde, wenn als Wahrheit angenommen, jedem Kriminal-Juristen ein bequemes Argument an die Hand geben, wenn er das Borfinden von eines andern Mannes Uhr, Börse oder dergl. in den Taschen seines Klienten wertheidigen soll. Die "Geisterhand" seines Klienten ward undewußt inspirirt, die Börse zu nehmen und in seine "Geistertasche" zu stecken und dann, wenn sein Klient veranlaßt wurde, in seinen physischen Körper zurückzutehren, schlüpfte die Börse, welche in die Tasche seines "Geiste so des" gesteckt worden war, durch, und kam so in der entsprechenden physischen Rocktasche zum Borschein!!!

Der verderbliche Unfinn, über ben wir und hier beklagen, hat zum Samen den ursprünglichen Jrrthum im Schluffolgern. Wie oft muß es ben Menschentinbern noch aesagt werden, daß sogen. Facta sehr häufig keine Urfachen find? Während vielen Tausend Jahren glaubte die Mensch= heit, daß die Erde ein feststehender (unbeweglicher) Körper fei, und warum? Weil fie die auscheinenden Facta genügend erwiesen erachten, um jeden Menschen mit gesundem Ber= stande davon zu süberzeugen. Das Zengniß Eurer bevoraugten Medien — Euer erwähltes Orakel — ist nicht ent= icheibend, der Beste und Begabteste kann sich irren, gerade so wie sich "Hellsehende" zuweilen in der Wahrnehmung wie Auffassung irren.") Jeder Berstand muß baher im ernstlichen Streben nach Wahrheit seine eigene unfterbliche Urtheilstraft anwenden, bewußt und bedachtig zu feinen eigenen Schlußfolgerungen gelangen und vorbereitet fein, nicht nur "einen Grund für die Hoffnung in ihm anzugeben, sondern auch jene verminftgemäße Berantwortlichkeit auf fich zu nehmen, welche von Perfonlichkeit und Betragen unger= trennlich ist. \*\* )"

(G. v. L.)

<sup>\*)</sup> Einige Thatsachen, die diese Behanptung bekräftigen, sinden sich in der Lebensgeschichte des Antors als "Hellscher" und hat er barüber sowohl im III. Bande der "Harmonischen Philosophie" wie in seiner Antobiographie: "Der Zauberstab" getrenlich Bericht erstattet, und man darf glanben, daß seine Fähigkeit in dieser Richtung noch nicht erschöpft ist.

<sup>\*\*)</sup> Trop dieser vom ersenchteten Davis schon 1871 abgegebenen Ansicht und Erksärung hat man boch noch 1880 in London, Hamburg und München die traurige, durch Unkenntniß verursachte "Entsarvungen" der Medien Kath Cook, Mrs. Esperance, Mr. Bastian, Mr. Eglinton u. A. sich zu Schulben kommen lassen, wodurch wohl die Gesundheit der Medien, die Wahrheit und Wahrhaftigkeit ihrer Mediumität aber in keiner Weise beeinträchtigt wurde.

Endemische Verrücktheit durch moderne Medien hervorgebracht.

Der moderne spirituelle Verkehr wird sowohl von Aerzten wie Metaphysikern sehr streng behandelt; intelligente Männer, welche sich in respektabler Gesellschaft bewegen, von welchen angenommen wird, daß sie strenge Vibel-Gläubige und Theorie-Christen erster Classe sind, behaupten zu glauben, daß "all dies" nichts mehr ist, als die Manifestation von

feither unbekannten Naturgesetzen.

Diese gelehrten Herren citirten am vergangenen Sonnstag ben Außspruch: Es gibt nichts Neues unter der Sonne! Und im Laufe der Woche sagten sie, daß die spirituellen Manisestationen in Uebereinstimmung mit irgend einem "unbekannten", (d. h. also neuen) oder bis jeht noch unsentdeckten Naturgeseh vorkommen. Am nächsten Sonntag sind vielleicht ihre Geisteskräfte erleuchteter und sie verkündigen biblische Weisheit in den Familien und Congregationen, indem sie vorlesen oder deklamiren, wie der heilige Johannes in seinen Visionen "einen neuen Himmel und eine neue Erde" sah; hierauf auch die Worte des Engels in der Apporatypse: "Siehe, ich mache alse Dinge neu!" — Und bennoch werden diese einsussreichen Männer fortsahren, zu behaupten und zu predigen, daß "es nichts Neues unter der Sonne gibt!"

Diese bogmatischen und starrköpfigen Anhänger gründlicher Unbeständigkeit sind sich wohl bewußt, daß in jeder Kunftrichtung, in jedem Theile der Wissenschaften, in bem Wirbel jedes Naturgesehes und von dem Busen jedes alten, ewigen Prinzipes fortwährend von den richtigen Forschern "etwas Neucs" entdeckt wird, zum allgemeinen Wohle und

Fortschritt der Menschheit.

Wenn der bewußte Apotalyptische Engel wirklich je diese stammenswerthen Worte geäußert hat, die wir oben

citirten, muß er nothwendiger Weise mit einer Zunge aus= geftattet gewesen sein, die er eben so folgerichtig nicht ohne einen Mund hatte gebrauchen können, und beibes hatte ohne die Lungen keinen Ton hervorbringen können, durch welche bie atmosphärische Luft ein= und ausgeathmet wird — turz, bieser sonderbare "Engel", ben ber heilige Sohannes ge= sehen haben will, muß also ber äußeren und inneren Dr= ganifation nach ihm felbst vollkommen gleich ober überhaupt wie die übrigen Menschenkinder alle beschaffen gewesen sein. Und tapfer und furchtlos muß er auch gewesen sein, biefer Engel, gegenüber bem gründlichen Wiffen und "unfehlbaren" Aussprüchen eines Salomo — wirtlich ein ganz revolutionärer himmlischer Reformator, um nicht gar zu sagen entsetzlicher Gegner bes "alten Testaments" — souft würbe er sich wohl gehütet haben, die überraschende Idee von einem "neuen" Simmel und einer "neuen Grbe" gu vertunden und bamit bie gute, alte, bequeme und unbezweifelbare Ordnung ber Dinge über ben Baufen zu werfen und gar "alle Dinge nen" machen zu wollen, wodurch bie Hoffnungen ber ftreng und willig Glänbigen ungerechtfertigt er= weckt und ihre Einbildungen überreigt wurden.

Die Methoden und Erfahrungen moderner Medien, — bas gebe ich gerne zu, — scheinen nicht erstaunlich nen zu sein. Hat es nicht den Anschein, als wäre der Spiritualismus nur die Wiederbelebung derselben alten, sehr alten Gresahrung, von welcher (die anderen "heiligen Schriften" gar nicht in Betracht gezogen) das alte und neue Testament so viele getreue Berichte bringen? Die Bibel-Engel haben eine wunderbare Aehnlichkeit mit den amerikanischen Engeln! Sie ersscheinen den Sehern persönlich und greisbar, sie gleichen zenen Wesen, die einst Menschen und Erdenbewohner waren, sie sind mit Selbstbeherrschung begabt und handeln gleich instelligenten Männern und Frauen nur in einem spirituellen Zustand. Und so hielten die alten Medien, in Ueberein=

stimmung mit den Prinzipien des göttlichen Regiments, methobischen Verkehr mit ihren himmlischen Besuchern. Werft die Fundamental-Erklärungen vorherrschender spiritueller Erscheinungen über den Hausen und Ihr erschüttert all' die Grundsesten der Wunder und all' die staunenswerthen Zeugnisse für den göttlichen Ursprung der vormaligen Christenheit. Die spirituellen Gesetze der inneren Konstitution des Wenschen verändern sich nie; gleich den astronomischen Gessetzen bleiben sie für immer unwandelbar, so daß alle spiristuelle Ersahrung im Wesentlichen dieselbe sein nuß.

Es muß anerkannt werden, daß die "Verrücktheit", welche durch die moderne "Wethode" entwickelt wird, nicht minder verblüffend ist, als jene Verrücktheit, die die Alten für ihre gleichzeitigen Scher und Medien an den Tag legten. Es ist in aller Wahrheit unmöglich, eine Scheidelinie zu ziehen zwischen dem Neuen und Alten, weder in Bezug auf die Wethode noch in Vezug auf die Natur dieser außergewöhnlichen neuen und alten Ersahrungen. Um die Volltommenheit dieser Parallele zu zeigen, — daß die Vergangenheit und die Gegenwart Geschwister sind — eitirt der Antor des "Richtiger Wegweiser" die solgenden Veispiele mit beigefügten Kapitel= und Verszahlen.\*)

Gin Blid in ben alten Spiegel.

In dem Mosaischen Vericht wird gesagt: Und sie hörten die Stimme Gotten, des

Herrn, ber im Garten ging. . Gen. III. 8.

Ein Engel sagt der verstoßenen

Hagar, wo sie für sich und ben Knaben Wasser sinden würde. Gen. XXI. 17.—19.

<sup>\*) &</sup>quot;Plain Guide to Spiritualism" (Richtiger Begweiser für den Spiritualismus) von Urich Clark, in Boston Mass. S. 156 u. ff. (G. v. L.) Davis hat hier nun einen Auszug zusammengestellt. —

| Ein Engel leitet Jaak in der Wahl seiner Fran Gen. XXIV. 7. Jakob hat eine Vision, in der er    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |
| eine Leiter sieht, auf der Engel                                                                |
| auf= und niederfteigen, und er                                                                  |
| fürchtete sich. — Sakob rauft                                                                   |
| mit einem Engel, wird gefaßt,                                                                   |
| an den Hüften gedrückt, zu                                                                      |
| Boben geworfen, gelähmt; er                                                                     |
| fragt nach dem Namen des (XXVIII.                                                               |
| fragt nach dem Namen des XXVIII.<br>Geistes, erhält aber keine des Gen. and<br>stimmte Antwort. |
| stimmte Antwort XXXII.                                                                          |
| Schreckliche Manifestation — die                                                                |
| Plagen Egyptens, die mit der                                                                    |
| Massenvernichtung aller Erst=                                                                   |
| geborenen Kinder enden Er. VII, bis XI.                                                         |
| Mirjam, die Phrophetin, singt und                                                               |
| musicirt unter Inspiration Ex. XIV. 20, 21.                                                     |
| Physitalische Schaustellung auf bem                                                             |
| Berge Sinai Ex. XIX. 3.                                                                         |
| Die Medien Aaron und Mirjam                                                                     |
| werden auf Moses eifersüchtig. Hum. XII. 2.                                                     |
| Baleam's Efel spricht und sieht                                                                 |
| einen Engel Hum. XXII. 25-35.                                                                   |
| Baleam wird seibst ein verzücktes                                                               |
| (Trance=) Medium, mit offenen                                                                   |
|                                                                                                 |
| Augen Hum. XXIV. 2. Jericho fällt burch unsichtbare Kraft Jos. VI. 20.                          |
| Ein Engel bäckt einen Kuchen und                                                                |
| ein Lämmlein für Gibeon Nichter VI. 21.                                                         |
| Simson wird nach eines Engels                                                                   |
| Prophezeihung geboren und nach                                                                  |
|                                                                                                 |
| bessen Angaben erzogen Nichter XIII.                                                            |
| Das Kind Samuel wird inspirirt. 1. Sam. III.                                                    |

| Die Bundeslade der Israeliten wird den Philistern gefährlich. 1. Sam. V. 6. Samuel wird "hellsehend" und erzählt Saul von dessen ver= |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lorenen Gseln 1. Sam. IX. u. X. David's Harfenspiel zerstreut die                                                                     |
| üblen Lannen Samnels 1. Sam. XVI. 23.                                                                                                 |
| Saul geht zu bem Mebium in<br>Endor und begegnet dem Geiste                                                                           |
| Samuels 1. Sam. XXVIII.7—15.                                                                                                          |
| Elia berührt und erquickt von einem Engel 1. Könige XVI.                                                                              |
| Glisa macht eine Art schwimmen . 2. Könige VI. 6. 7.                                                                                  |
| Der Himmel öffnet sich und Gei-<br>sterschaaren erscheinen dem Elisa                                                                  |
| und seinem Diener 2. Könige VI.                                                                                                       |
| Der Schatten an der Sonnennhr<br>von Mhaz wird von Jesaia um                                                                          |
| zehn Stufen zurückgebreht 2. Könige XX. 9—11.                                                                                         |
| Eliphas fieht einen Geift Tob. IV. 12.—13.                                                                                            |
| Jeremias klagt Gott an, ihn ge-<br>täuscht zu haben                                                                                   |
| Hesetiel verspeist ein Geisterbuch                                                                                                    |
| und hört großen Lärm und<br>wird vom Wind gehoben und                                                                                 |
| bes Herrn Hand hielt ihn fest. Hefet. III. 1.—3, 14.                                                                                  |
| Heseletiel wird veranlaßt, sein Haupt<br>zu schweren 20 Heselet. V.                                                                   |
| Engel retten Shabrach 2c. aus                                                                                                         |
| bem feurigen Ofen Dan. III.<br>Eine Stimme warnt Nabuchabs                                                                            |
| nezzar Dan. IV. 28.                                                                                                                   |
| Geisterschrift und Geisterhand sicht=                                                                                                 |
| bar an ber Maner Daw. V. 5.                                                                                                           |

| Daniel, in Berzückung, wird auf                    |
|----------------------------------------------------|
| ben Boben geworfen, und be=                        |
| rührt, die Menschen zittern. Dav. X. 5-10.         |
| Ein Engel kommt zu Joseph Math. I.                 |
| Engel singen oberhalb Bethlehems. Lucas II. 9. 10. |
| Jesus kann Legionen von Engeln                     |
| zu sich rufen                                      |
| Mächtige Wunder der Barmherzig=                    |
| keit werden von Jesus vollbracht Math. XI. 5.      |
| Fürchterliche Ereignisse während                   |
| der Kreuzigung                                     |
| Ein Engel wälzt ben Stein weg, Math, XXVIII. 2.    |
| Der Geist Jesu erscheint zuerst                    |
| ber Maria Magbalene, bem                           |
| Medium, aus der er nicht weni=                     |
| ger als sieben Tenfel ausge-                       |
| trieben hatte                                      |
| Die Mebien des Pfingstfestes spre-                 |
| chen in fremden Dialetten und                      |
| seltsame Erscheinungen erschütz                    |
| tern den ganzen Platz Apostel-Gesch. II.           |
| Zacharias sieht einen Engel vor                    |
| sich und wird stumm gemacht. Lucas I.              |
| Saul hört die Geiftesstimme Jesu;                  |
| wird vom Pferde geworfen und                       |
| blind während drei Tagen Apostelgesch. IX. 3—5.    |
| Peter und Cornelius telegraphiren                  |
| fich gegenseitig                                   |
| Die Apostel sind von "Zeichen                      |
| und Wundern" umgeben Marcus XVI. 10.               |
| Ein Engel verkündet das ewige                      |
| Evangelium Offenb. XIV. 6.                         |
| Paulus ermahnt die Gläubigen                       |
| zur Eintracht bei den Sitzungen. 1. Corin. XVI.    |
|                                                    |

Der hier citirte Antor kommt nach Beurtheilung der vorstehenden Beispiele, welche in voller Uebereinstimmung mit den modernen Medien und deren Manifestationen sind, zu folgender Ueberzengung: "Daß alle Sterblichen in sich selbst die Elemente der Mediumschaft besitzen, um mit der Geisterwelt zu verkehren, daß fie mehr ober weniger mit ben Geiftern in und außer ber Form in Berbindung fteben, und nachweißbar von ihnen beeinflußt werden, sowohl für bas Gute, wie bas Bose, ob sie sich bessen bewußt sind ober nicht und biefer Ginfluß, die Manifestationen, Gindrücke und Mittheilungen, welche sie empfangen, werden theilweise, wenn nicht ganz, in Nebereinstimmung mit bem moralischen Standpunkt fein, welchen die Sterblichen einnehmen, sowie mit den Reigungen, welche in ihnen vorherrichen, und mit bem Leben, das sie führen — daher die Nothwendigkeit eines mahren harmonischen Lebens, um einen mahren, har= monischen Spiritualismus zu erreichen.

Nun will ich aber die Verkehrungen und Mißbränche ber Mediumschaft besprechen, welche geeignet sind, ungesunde Aufregungen, ja sogar geistige Verwirrung und Geisteß= störung hervorzurusen.

Berwirrungen, hervorgerufen burch verkehrte (entstellte) Mebiumfcaft.

Möchte ich nicht misverstanden werden! Was ich in dem Werke: "Die Quelle mit Sprudeln neuer Meinungen" geschrieben habe und was ich hier veröffentlichen werde, war und ist bestimmt, einen gesunden und natürlichen Verkehr zwischen den Bewohnern der beiden Welten zu befördern und zu verallgemeinern, nicht aber zu entmuthigen und zu beschränken.\*) Es ereignet sich nur Einmal in mehreren

<sup>\*)</sup> Das Werk besselben Berfassers — im letten Jahre unter bem Titel: "Die Quelle mit Sprudeln neuer Meinungen" erschienen, enthält zwei Kapitel, welche einerseits unnöthige Besürchtungen ans

aufeinander folgenden historischen Zeitabschnitten, daß die Himmel den Bewohnern dieser unwollkommenen Welt sich sehr weit und einladend öffnen, denn die unendliche Vorssehung bringt die rechten Männer und die 'rechten Frauen, die rechten Knaben und die rechten Mädchen in die erste Linie der Lebensagitation und des allgemeinen Fortschrittes und dann auch, wie zwei gegenüberstehende Prinzipien gleichzeitig zusammen bestehen und zusammen wirken müssen, so sende auch die Vorsehung dieselben Männer und Frauen an die Front, welche in der Mitte ihrer konservativen Opposition überwältigt werden sollen; sie führt gerade die Feinde auf das Schlachtseld, welche durch die lohale Armee der sortschrittlichen Prinzipien vernichtet werden sollen.

Der außerorbentlich empfindsame Geisteszustand, ber zur Empfangnahme spiritueller Beweise nöthig ist, und die allgemeine Unwissenheit in Bezug auf die Gesetze, welche

berfeits einen bebeutenben, unlogischen Widerstand erregten, mabrent fie bei dem großen Theile guter Spiritualisten die Funktionen eines anten Arates vertritt. Der Spiritualismus wird bei seinen Freunden als eine allumfassende Religion oder eigentlich Philosophie geehrt. Alles umfassend, Jedermann entwickelnd, und doch wurde berichtet (und das feibst von einigen Wenigen derselben Freunde) daß er (der Antor) "dem Spiritualismus untren" geworden fei Mis ob ein Bruchtheil das viel umfassende Gange ausschließen konnte. Die sinnlose Logit, die fich in diefer Beschuldigung ausgesprochen hat, wird am Beften durch folgende religiofe Anethote charafterifirt. "Bater Ballon", fagte ein alter Universalift, der seit zwanzig Sahren an den Predigten des Angeredeten Gefallen gefunden, "Bater Ballon. von Eurer heutigen Predigt erhielt ich den Gindruck, als wolltet Ihr fagen, daß Ihr denkt, Jedermann konne felig werden - Die Orthodogen fowohl, wie wir Universalisten! Ift bas wirklich Gure Anficht?" - "Gewiß, das ift unfer leitendes Pringip!" lautet bie Antwort. "Gut benn, fo tam es mir früher nie in ben Ginn; ich dachte. es feien die Universalisten allein, welche felig werden konnten - nämlich Jene, die einigen Glauben in der Lehre haben!" erwiderte ber Andere enttäuscht! --

solche Zustände beherrschen, ist der Hauptgrund, warum so viele Personen von der Erfahrung mehr Verwirrung als Zufriedenheit geerntet haben.

Laßt einen vorurtheilsvollen Fremben zum ersten Male bie Handlungen eines sogenannten pantomimischen Mediums - besonders wenn es sich unter der Kontrolle irgend eines wilben Indianer ober unzufriebenen Geiftes befindet - mit anschauen, und es ift sicher anzunehmen, daß ber Frembe iofort und mit innerster Ueberzeugung den Ausspruch thun wurde: "Er ift verruckt!" An anderer Stelle wird nach= gewiesen werden, - wie dies auch schon geschehen - daß bie Berkehrungen und Ausschreitungen ber Zustände und Gesetze ber Mediumschaft dafür einstehen und in Wirklich= teit alle jene jämmerlichen Manifestationen erklären, welche unter verschiebenen beunruhigenden Bezeichnungen, an fich schon abstoßend genug, bekannt sind, wie z. B. "Hererei", "Netromantie" (Schwarze Kunft), "Teufel = Befeffenheit", "Berwünschung", "Teufelei" zc. Alles nichts als angepaßte Namen für die Umkehrungen und Misbräuche der erhabenen Buftande und wunderbaren Gesetze bes menschlichen Berfehrs mit dem Sommerlande. — Beelzebub ift kein unrichtiger Ausbruck für bie Personifikation jenes Apbrückens, welches sicherlich als Misbrauch ber Mediunschaft aus ben Elementen sich entwickelt und sich auf die leidende Bruft und das entsetzte Gehirn des Uebertreters legt. "Hölle" ift ber natürlich angenommene Ausbruck für ben unzufriedenen Zustand und die baraus hervorgehenden Leiden. endlich ift feine ungerechte Bezeichnung ber unwillfürlichen Manifestationen bes Opfers.

Der Spiritualismus, wie dem auch sei, kann jedoch gerechter Weise nicht mit der Schaffung der "Hölle", des "Tensels", "Satans" oder der Geistesstörung beschuldigt werden. Wenn mein Gedächtniß ich nicht täuscht, glaube ich mich dieser Ausdrücke aus einer Veriode von etwas über

fünfundzwanzig Jahre zu erinnern, d. i. 1848 — das Alter, welches man den modernen Manifestationen zu geben beliebt; Irrenanstalten aber datiren — unglücklicherweise — weiter, viel weiter zurück in der Geschichte menschlichen Jammers und Elends.

Personen, die Empfänglichkeit für geistige Krankheiten haben, entwickeln Geistesstörung unter was immer für einer Aufregung, die von ihren Reigungen vollen Besitz ergreisen, wie z. B. Religion, Liebe, Geld, Gigenthum, Spekulationen, Krieg, Liebhabereien, Chryseiz. Diese Ursachen schließen die Keime der Berrücktheit in sich.

Ich will aber burchaus nicht ber vollen Macht ber Thatsache aus dem Wege gehen, daß manche Gegenstände menschlichen Interesses mehr aufregend und weitaus mehr zur Geistesstörung anreizen, als andere; so z. B. ist Geld\*) viel gesährlicher als Metaphysik, Religion ist in dieser Beziehung weitaus produktiver als Jurisprudenz oder Medicin, Liebe hat Tausende in die Irrenanstalten getrieben, während Freundschaftsbruch nur Einen dahin führte, und doch, wer ist ungerecht und unvernünftig genug, oder besser, wer ist verrückt genug, daraus den Schluß zu ziehen, daß Reichthum, Liebe, Religion ze. wesenklich "fatanisch" sind und baher kategorisch und für immer abgeschafft wersen sollten!

<sup>\*)</sup> Augenommen der Gott eines Menschen würde nur das Gold ein! Erwägt, was solch ein Mensch zu einem andern sagen würde, bessen Geist vor kurzer Zeit von den himmlischen Einslüssen berührt wurde! "Du bist verräckt!" sagte ein das Geld anbetender Later zu seinem Sohne, der sich eben offen zum Spiritualismus bekannte. "Sehr wahrscheinlich!" erwiderte der Sohn, "Ehrlichkeit, Wohlthätigfeit und der freie Ausdruck religiöser Ueberzengung werden mit Berrücktheit bezeichnet, während die Heuchelei, die mit dem Strom schwimmt, die Verschmittheit, schmutzer Geiz und grasse Unehrlichskeit als Proben eines gesunden Menschwerstandes gesten."

Es giebt in jeder Menschenklasse hervorragende Personen, welche ohne Begründung behaupten, daß "jedes Medium" geistesgestört ist. Wissen diese weisen Personen nicht, daß es ein augenfälliges Symptom der Geistesstörung ist, wenn die Kritiker sich eindilden, selbst ganz geistesgesund zu sein, während sie ihre besten Nachdarn für Narren halten? Wenig Berstand, aber viel heuchlerischer Egoismus gehört dazu, einen Gegner als "vom Teusel beseissen" zu erklären. Vorurtheilsvolle Menschen sind nothe wendigerweise schwankend und daher ungerecht, weil sie in-

bemfelben Maße unwiffend und starrtöpfig find.

"Berschiedene Anzeichen", sagt eine Antorität, "wurden als Beweise ber Berrücktheit ber Spiritualisten beobachtet. Wir haben hier eine Anethote als Mustration. Ein lieber Freund in Miles, (N. D.) Namens James Bugle war feit einiger Zeit das Opfer mächtiger spiritueller Ginflusse, sie waren aber immer ganz harmloser, wenn auch zuweilen ex= centrischer Ratur. Mr. Bugle war nie aus ber Fassung zu bringen, er konnte bie graffesten, pharifaerischen Beleibigungen erbulben und babei so behaglich lächeln wie ber Mond über das Bellen eines jugendlichen Hundes. heftiger Gegner fiel einmal über ihn her und brachte fich selbst in Wuth, bei bem Versuch Mr. B's. Born anzusachen; Bruber B. aber blieb vollkommen ruhig und ungerührt, sein Geaner aber rannte endlich in hellem Zorne fort und behauptete fpater, daß Mer. B. verrückt fein muffe, benn - es sei ihm unmöglich gewesen, ihn zornig zu machen!"

Zwei Fälle ereigneten sich in ber Grafschaft Oswego, N. Y. "Gin junger Mann entwickelte seine Fähigkeit als schreibens bes Medium und fühlte sich stark angetrieben, Mittheilungen an einen ungläubigen Freund zu schreiben. Seine Eltern wollten dies nicht bulben und es kam zu heftigen Scenen, was ben jungen Mann tief kränkte und schließlich sehr aufregte. Sein Enthusiasmus für Erfüllung seiner Pflicht

und seine Hartnäckigkeit, trot aller Opposition, wurden als Geistesftörung ausgelegt. Wir kannten eine junge Dame in Bennsylvanien, die aus keinem andern Grunde in eine Arrenanstalt gebracht wurde, als weil sie barauf bestand, bie Gabe ber Geiftes-Mediumschaft auszunden. Ihre Freunde nahmen an, daß sie geistesgestört sei, weil sie ein Medium zu sein behauptete, während sie in allen anderen geiftigen Beziehungen als vollkommen vernünftig betrachtet wurde. Eine Frau in Haftings (N. P.) ging in die öffentliche Strafe und begann in fo überirbischer Beise zu heulen, daß sich bald die ganze Nachbarschaft um sie versammelt hatte, um ben Brund zu erfahren. Sie streckte ihre Urme gegen den Himmel und schrie die fürchterliche Neuigkeit hinaus in die Straßen, daß ihr Sohn verloren sei, verloren für ewig! Und warum? — Weil er spiritistischen Ber= fammlungen beigewohnt habe und sich bafür interessire! Die arme, ehrliche, aber unwiffende Mutter glaubte ihren Sohn für Zeit und Ewigkeit ber Berbammuiß verfallen und für geraume Zeit war fie aufgeregt, undulbfam, hoff= nungslos und murbe für geiftesgeftort gehalten und ber Spiritualismus war natürlich Schuld baran. Run, in Fällen gleich biesem ift es boch flar, daß die Verantwortung nur die orthodore Unwissenheit, Berblendung und den Aber= glauben trifft, und nichts als ber Glaube an ben Spiritua= lismus solche bedauernswerthe Vorfälle verhindern kann."

Ist es nicht Zeit, Mühe und Naum werth, die Hun, berte von Fällen ausgesprochenster Verrücktheit zu sammeln, die durch die Predigten ze. der Calvinisten und so vieser anderer Nichtungen orthodoxer Theologie verursacht werdens durch welche Personen, deren Organisation von Natur aus sie für Geistesstörung leicht empfänglich macht, plötzlich ihrestlaren Urtheilsvermögens beraubt werden, so zwar, daß, wie Beispiele beweisen, sie ihre eigenen Kinder um's Leben bringen, um selbe vor dem unaussprechlichen Elend in einer

ewigen Hölle zu erretten, dann sich angetrieben fühlen, Selbstmord zu begehen, um den unaussprechlichen Qualen der Berzweissung zu entgehen? Nichts ist unerträglicher für einen gutmüthigen, edlen Charatter als dieses orthodore Monstrum: eine Neligion mit ihren Aposteln, die sich selbstebewußt zwischen Himmel und Erde stellen. Und doch verstheibigte der absolut orthodore Wilton den Spiritualismus und zwar in einer Sprache würdig der erhabenen Wirklichsteit. Er sagt:

"Auf Erden wandern Millionen geist'ger Wesen, Die wir nicht sehen, ob wachend oder schlassend, Und sie beschauen Alle lobsingend Gottes Werke. Ob hell die Sonne scheint, ob schwarz die Nacht umdunkelt. Wir haben oft an echogebender Hügelswand Aus Wasdes Dickicht ihre Himmelsstimm gehört, In mitternächt'ger Stunde der Sprache still gelauscht, Wie sie in jedem Ton zusanchzten ihrem Schöpfer. Wir sah'n sie wandelnd oft und oft auch Wache haltend, Wir hörten sie im Himmelshauch harmon'scher Töne, Wir lauschten ihrem Sang voll Wonnemesodien Und in Gedanken waren wir dem Himmel nah."—

In dem ersten Bande der "Harmonischen Philosophie"
und besonders in dem "Bordoten der Gesundheit" könnt
Ihr die Eindrücke des Autors sinden, welche die Ursachen
und die Behandlung der Krankheit besprechen, auch sind die fundamentalen Prinzipien darin enthalten und das solgende
unsehlbare Geseh: Daß konstitutionelle Störungen in dem Organismus an dessen schwächster Stelle ihren lokalen Ausdruck sinden, in Uebereinstimmung mit welcher lokalen Entwickelung die Störung besondere Symptome hervordringt und daher solgerichtig von den gesehrten Wedizinern mit einem schwer auszusprechenden, besonderen Namen getauft wird. Mit anderen Worten: Wenn Ihr einen Fuchsdau sinden wollt, jagt den Fuchs tüchtig und er wird darnach lausen. Die lokale Entwicklung seder Krankheit ist positiver Beweiß, daß jener Punkt der schwächste am ganzen Körper ist. Wenn bann bas Gehirn am schnellsten angegriffen ist, bann sollte Ener Urtheil, und nicht meines, die volle Wichtigkeit ber Thatsachen entscheiben.

Berkehrungen und leberschreitungen.

Je feiner ein Gewebe, besto zarter muß es behandelt Gewöhnliche Behandlung würde nicht genügen für einen gang besonderen Gegenstand. Spirituelle Medium= Schaft, gleich ben garten und wunderschönen Ideen, verkörpert in unserer Philosophie, geben substantielle Starte und Glückseliateit, wenn richtig entwickelt und vernünftig benütt. Gine Berson mit gesundem Menschenverstand und von aroker natürlicher Willenstraft ift von Natur aus sicher, wo eine andere Berson mit schwacher Willenstraft und furchtsamem Temperament in Gefahr ift. Diese Sicherheit einerseits. wie diese Gefahr andererseits ift ber individuellen Qualifitation zuzuschreiben und nicht bem Subjett. gibt weder im Spiritualismus noch in dem mediumhaften Zuftand Etwas, bas Rerven= ober Geiftesftörungen an fich hervorrnfen könnte. Wenn je folche Wirkungen vorkommen, bann follte bie Perfon, nicht ber Buftand ober bie Sache verantwortlich gemacht werden. Migbränche und Berdrehungen schleichen sich in jede erhabene Sphäre menschlicher Interessen ein und die himmlische, blumengleiche Lieblichkeit und erlesenste Bartheit des spirituellen Berkehrs kann keine Ausnahme bavon beauspruchen.

Laßt uns z. B. unser Dasein und unsere Thätigkeit für eine Dauer von vierundzwanzig Stunden (in diesem Breiten-grade) harmonisch eintheilen. Laßt uns die ersten sieden Stunden dem Schlaf widmen, die nächste Stunde der Bertilgung genügender Nahrungsmittel und Getränke, die folgenden sieden Stunden geistiger oder körperlicher Arbeit, die nächste Stunde benußen wir mit unsern gleichgesinnten

Genoffen, den Hunger unserer träftigen, gesunden Körper zu stillen, die übrigen sieben Stunden wollen wir geselligem Berkehr, geeigneter Erholung, körperlicher Unterhaltung und dem missionären Guten, das wir thun können, widmen; die noch sehlende Stunde, welche den harmonischen Zirkel der vierundzwanzig voll macht, theilen wir in Minuten und vers

theilen biese gleichmäßig zwischen ben anberen.

Nun, ift mein Einbruck richtig, so ist jede Uebertretung dieser gerechten Eintheilung und dieses gerechten Berbrauchs der Zeit von mehr ober weniger Krankheit, von geistigem Nebelbesinden, socialen Berrücktheiten, Ungerechtigkeit, Unzustriedenheit, Narrheiten, Berbrechen und Elend begleitet. Wenn Einer vier Stunden schläft und der Andere acht; wenn Einer zwölf Stunden arbeitet und der Andere nur zwei; wenn der Eine zehn Stunden auf Erholung und Bergnügen verwendet und der Andere nur drei oder gar keine — werdet Ihr sosort die ungerechtsertigten Widersprüche, die unverweitlichen Aussschreitungen, die nachfolgende Ungerechtigkeit und die elenden Zwietrachten der allgemeinen Wenschheit besodachten.

Unsere Sonntagsgesetze halten ein Siebentel ber Zeit "geheiligt" für körperliche Kuhe und geistige Thätigkeit. Es ist nicht meine Ausgabe, diese sehr weise und ergöhliche Jusspiration der Seher und Gesetzmacher unserer wundervollen Bergangenheit zu stören. Warum aber vereinigen sich alle Christen so irreligiös in der Missachtung und Uebertretung der weltlichen Stunden, die sie Alle sederzeit durch die Umsbrehung der Erde in ihrer Gewalt haben? Sieden Stunden "geheiligt" dem Schlaf; sieden Stunden "geheiligt" der Arbeit; sieden Stunden "geheiligt" dem Bergnügen; zwei Stunden in je vierundzwanzig Stunden "geheiligt" dem Essendes und dem Trinken des Weines sowohl zeitlichen, wie ewigen Lebens. Und seden siedenten Tag "geheiligt" geistiger Thätigkeit, um das Wachsthum von Prinzipien zu fördern, die

an sich ewig und unendlich sind: Warum nicht alle Stunden jeden Tages als "geheiligt" betrachten? Glaubt Ihr, daß Geistesstörung den Erdenbewohnern auf diesem gerechten und geraden Wege etwas anhaben könnte? Krankheit und Elend würden dann aufhören!

Was ist es nun, was die großen Mißhelligkeiten und die Geistesstörungen in der Welt verursacht? — Die Ant-wort lautet: Mißbräuche, Verkehrtheiten, Ausschreitungen, falsche Erziehung, verkehrte Anwendung und Entwickelung. Es giebt keine Klasse, keine Gemeinde, kein Volk, das oder die ganz frei wäre von diesen Verbrechen und den damit zusammenhängenden Geistesstörungen. Vei Vestimmung des rechten Gebrauches einer Sache lernen wir natürlich auch, wenn und wie die Sache mißbraucht wird.

Last uns nun biese Regel auf die Mediumschaft an= wenden, und zwar:

- 1) Es ist recht, eine bestimmte und exakte Kenntniß eines künftigen, persönlichen Lebens sich zu erwerben; es ist aber ein Mißbrauch der herrlichen Welt, die wir jeht bewohnen, das gegenwärtige Leben gleichgültig zu behandeln, geradeso wie wir erdulden, was uns gering, aber unversmeidlich erscheint ein unverzeihlicher Schimpf, welchen die ersten und fanatischen Anhänger jeder Religion gewöhnzlich begehen.
- 2) Es ist recht, in Verührung und Verbindung mit Individuellen Bürgern der nächsten Welt zu treten; es ist aber ein Mißbrauch Eures Privat=Rechtes der Seldststän= digkeit, Euch gegen Eure eigene unmittelbare Erkenntniß und beste Ueberzeugung dem Willen und der Ueberzeugung eines Anderen zu ergeben eine grobe Beleidigung, die alle ansänglichen Anhänger jeder Religion, ohne zu erröthen, begehen.
- 3) Es ist recht, alle liebreichen, hohen und himmlischen Personlichkeiten gleichmäßig mit Gefühlen tiefer Verehrung

und anfrichtiger Liebe zu achten; es ist aber ein Mißbrauch der Liebe und Wahrheit und der angeborenen Geistigkeit unserer eigenen Natur, alle Eure Bewunderung und alle Eure Verehrung besonderen individuellen Bürgern des Sommerlandes zu weihen, — eine Beleidigung, welche die Aufsführung der ersten Apostel und die ersten Jünger jeder Meligion unter der Sonne charakterisit.

4) Es ist recht, die temperamentelle Eindrucksfähigkeit und Empfänglichkeit für die zarten Einslüsse, die von hoch oben herab kommen, zu pflegen; es ist aber ein Miskrauch der Eindrucksfähigkeit, sie materiell anzuwenden oder zu versuchen, Eure Empfänglichkeit anzuwenden für nur selbstssüchtige und persönliche Zwecke — ein Schimpf, der die Unterstützer herabwürdigt und die Gländigen jeder bekannten Form der Neligion in ihrem mediumistischen Stadium der Entwickelung entsetzt hat.

5) Es ist recht, oft und ernst über spirituelle und himmlische Dinge nachzubenken und sie zu ergründen; es ist aber ein Mißbrauch, Euren Verstand auf diesen Gegenstand so beständig und so unverwandt zu concentriren, daß "Ihr nichts Anderes mehr denken könnt," selbst wenn Ihr den Gegenstand Eurer Vetrachtung ändern wolltet, — eine Aussschreitung, welche mehr religiöse Monomanisten in der Christenheit erzeugt hat, als jede andere Ursache, Furcht vielleicht außgenommen, die in zurt besaiteten Gemüthern dis zum Neußersten gesteigert wird, durch die fanatischen Predigten "von Gottes ewigen Zorn" und von der ewigen Pein in einer orthodoren Hölle.

6) Es ist recht, die Funktionen der Mediumschaft zum Zweck der Bekehrung anständiger Sceptiker und der Ersorschung der Wahrheit auszuüben; es ist aber ein Mißbrauch, die Mediumschaft zu dem Zwecke zu benutzen, Eure eigene soziale, intellektuelle und spirituelle Fruchtbarkeit und Entswickelung zu fördern — eine Ausschreitung gegen bestimmte

Gesetze ber subjektiven Geistesbildung, welche verschiedene"stellvertretende Sühnopser" und alle die anderen "Sündenböcke" geschaffen hat, durch welche Priester Wunder an der Dummheit der Menschenkinder ausgesührt haben.

7) Endlich ist es recht, die Bewohner und die Mächte ber höheren Welt als mit noch manchen Unvollkommenheiten und Arrthumern behaftet zu betrachten, die ursprünglich von bieser Welt abzuleiten sind; gerade so wie wir im Gehirn und im Geiste so manche Wehler und Disharmonien bargeftellt und in voller Thatigkeit finden, die von den forper= lichen Nerven und bem nieberen Organismus herstammen. Es ist aber ein Migbrauch bieser Wahrheit, die Lächerlich= feiten, Extravagangen, Berrudtheiten und handlungen, fowohl von Medien, wie von der Menschheit, den "Ginfluffen" zuzuschreiben, welche psychologisch von individuellen Geistern, einst Bewohnern menschlicher Körper, ausgegoffen werben ein Schimpf und eine Berläumbung bes Charatters bes auberen Lebens, welche die menschliche Einbildung mit ichaben= bringenden Theorien und verwirrenden Schwächen, wie g. B. "Teufel", "Heren", "Genien", "boshafte Geifter", "bamo= nische Besessenheit" ec. bevölkern, von welchen bie verschie= benften Kummerniffe und Alpe ohne Bahl auferfteben, gerabe fo wie die mephitischen Dunfte von einem frisch ge= pflügten Kelbe ober einem Sumpfe negative Buftanbe bervorrufen, Krankheiten verbreiten, und Schmerzen und Tob jenen Leuten bringen können, welche in der Nachbarschaft folch' inficirter Gegenden wohnen.\*)

(G. v. L.)

<sup>\*)</sup> Möchten doch alle Medien obige sieben Punkte sich tief in ihre Seelen einprägen, um dadurch die himmlischen Gaben ihrer Mediumschaft zum Wohle der ganzen Menschheit zur Entsaltung zu bringen. Als Theil des Ganzen sind wir ja verbunden, sür das Ganze zu sorgen und nicht allein für uns selbst. Wird auf diese Art die ganze Menschheit auf die Stufe einer glücklichen Zusfriedenheit gebracht, dann nuß sich auch der Einzelne glücklich fühlen.

## Geistesstörung vernrsacht durch Glauben an Tenfels-Besessenheit.

Die Wissenschaft bes Geistes kann keine Fortschritte machen, ohne die Entbeckungen und Enthüllungen des modernen Spiritualismus anzunehmen und gerecht anzuerkennen. Was Medien gelernt haben und besonders was sie nach und nach und widerstrebend bei einer langen, verschlungenen Kette außerordentlich harter Erfahrungen und falscher Eindrücke verlernt haben, muß anerkannt und in die neuen Folianten über Wetaphysik aufgenommen werden. Medien haben mit viel Berwirrung und Leiden die tiefe Bedeutung der Bezeichnung "psychologische Einslüsse" zu erfassen gelernt. Der seichtwerkäugnende Zustand, von den Spiritualisten "psychologisch" genannt, beginnt die Erziehung eines Mediums mit Beidringung falscher Eindrücke, und auf diese Weise erzieht er sie oft unglücklicher Weise ganz falsch in Betress ihrer eigenen subjektiven Erfahrungen und Zustände.

Es (bas Medium) lernt — oder hat wenigstens bie Gelegenheit, zu lernen, daß Selbsterforschung nahezu unmöglich ist. Der erste, auscheinend unleugbare Eindruck ist, daß das Medium, soweit seine eigene Persönlichkeit und Willensthätigkeit in Vetracht kommt, von seinem Platz gerückt ist, d. h. in dem Vesitze seines eigenen Körpers und zwar durch den bestimmten Eintritt und vollständige Vesitzergreifung seiner Organe und Glieber burch eine andere individualisirte Intelligenz. Und so ehrlich glaubend, weil so vollständig unter dem Einfluß des falschen Eindrucks, werden die Charatteristiten und die persönliche Gegenwart des Mediums total umgewandelt in eine lebendige Verkörperung des vermutheten, besitzergreisenden Charakters. So vollständig und so augensblicklich ist diese subjektive Umwandlung, — so gländig ist der selbstwerleugnende Geist in der Aussassung, welche er sich von der beherrschenden Intelligenz gebildet hat, — daß selbst empfängliche Beodachter ebenso "psychologisirt" werden und Einige sür lange unter den falschen Eindrücken, wie sie die Augenscheinlichkeit geben, sich besinden.

Die Wahrheit, die Diesem zu Grunde liegt, ist: Geist kann Geist beeinflussen. Ein fester, kompakter, entschlossener Geist kann ganz leicht einen ruhigen, weichen, sympathischen überwältigen. Gigensinnige, dogmatische, positive Geistesträfte überrumpeln die persönlichen Ueberzengungen und tyrannisiren über die Privat-Freiheiten von sensitiven, beschränkten, vertrauensseligen und passiv harmonischen. Dies ist in Kürze die Wahrheit, die ganze Wahrheit, die der Sage von der Besessenheit von bösen Geistern zu Grunde liegt, und sie erklärt anch angemessen und überzengend alle die stammenerregenden Manischtationen der Hernerscheinungen

alter und neuerer Zeit.

Mebien haben gewöhnlich eine plastische Seele, sind gutherzig und passiw, haben ein lobenswerthes Streben nach Entwickelung, spirituell zu werden und den Mitmenschen anerkennenswerthe Dienste zu leisten. Dies sind gerade die Zustände, die am wesentlichsten ersorderlich sind für die Empfangnahme psychologischer Einslüsse, die von irgend einer Duelle ausgehen; und dies ist gerade auch der geistige Zusstand für Selbstverläugnung und für die Empfangnahme salscher Eindrücke im persönlichen Bewußtsein des Mediums, was Alles häusig mit Einsührung salsch erziehenden Zeugs nisses und mit einem großen Fehler in Betreff ber beabsichtigten Lektion endet.

Die zweite Wirkung ist: das Medium wird — infolge des angenommenen Verlustes seiner Selbstbeherrschung — unverantwortlich, automatisch, indem es sich in dem Charakter des (vermeintlichen) pro tempore, d. i. zeitweiligen Vesitsergreisens seines Körpers bewegt, fühlt, handelt. In diesem geistigen Zustande ist das Wedium die Selbstbehauptung selbst, ein König, ein Plato, ein Jesus, oder irgend eine andere wichtige Persönlichkeit, auf die die mit falschem Ginsbruck behaftete Einbildung lange sirrt gewesen war, und so beginnt eine Serie von Personisikationen und eine besondere Sprachweise und möglicherweise viele unterhaltliche Gespräche, die alle aus dem Körper und Wunde des Mediums hersvorgehen.

Indem ich diesen Zustand und seine Manifestationen stizzire, will ich nicht in Abrede stellen, daß ein Wedium zuweilen in **Birklichteit** Eindrücken von einer außer ihr selbst befindlichen Intelligenz empfängt und mittheilt und daß es in Berbindung mit irgend einem Geiste, der jeht im Sommerlande wohnt, steht.\*)

Die Wirkung dieses unwerantwortlichen geistigen Zusstandes stellt sich dar in einer Art von augenblicklichem Fatalismus. Der Gläubige, so gut wie das Medium ist geneigt, in eine ruhige Gleichgültigkeit zu versinken — mit Interesselssische un den Einflüssen der Industrie, des Reichstums, der Auszeichnung oder des Lobes — weder Frende an oder Schmerz über irgend Etwas empfindend; Abneigung gegen Anstrengung zeigend, ohne einen besonderen Größenssinn für persönliche Macht; es ist verdienstlos, apathisch und hat ein Gefühl des Verwickeltseins in und des Neberwältigts

<sup>\*)</sup> Wegen ausführlicherer Beschreibung dieses Bustandes siehe "Harmonische Philosophie" Band III: "Der Seher".

feins von dem Unvermeiblichen, mit einem Wort folche Wesen ericheinen als hilflose Kinder in den unfichtbaren Banden einer unbefannten "Beftimmung". Diefe Wirtung brancht aber nicht entwickelt zu werden, braucht nicht zu eriftiren, und fie folgt nur in Fällen, wo bie "pfychologischen" Gin= flüsse die Gefühle beherrschten wie auch den Willen, und bas ehrliche Urtheil migleideten, während die wahre Wirkung biefe ift: Perfonliche Gindrucksfähigkeit für die spirituelle Gegenwart, für die Gedanken und Wünsche von Besuchern aus bem Sommerlande. Jebe andere Wirtung ift unrecht= mäßig und irrthümlich und alle widersprechenden Wirkungen werben mit einer befferen Kenntniß und Befolgung ber. Gefetze geistiger Berührung und Kontrolle aufhören.

## Die Dottrin von ber Befeffenheit.

Die Manifestationen ber Zauberei und die Lehre von ber Besefsenheit ift die vertehrte und entstellte Wahrheit ber psychologischen Mediumschaft. "Hypochondrische und epiteptische Bersonen und Frauen unter dem Ginfluß hysterischer Affectionen", - jagt der Berfaffer des "Philosophischen Börterbuches" - wurden immer als die Opfer von bofen Geiftern, übelwollenden Damonen und der "Rache Gottes" betrachtet. Wir haben gesehen, daß diese Krantheit auch die "heilige Krantheit" genannt wurde und daß, während die Merzte unwiffend waren, den Prieftern die Pflege und Behandlung solcher Krankheiten allerorts übertragen war.

"Wenn die Symptome sehr verwickelt waren, wurde - angenommen, daß ber Patient von vielen Damonen beseffen fei" - von einem Damon ber Narrheit, einem ber Butsfucht ober bes Luxus, einem bes Weizes, einem ber Hals= starrigkeit, einem der Kurgsichtigkeit, einem der Taubheit, und der Exorgift (der priefterliche Tenfelanstreiber) konnte unmöglich fehlen einen Damon ber Ginfalt zu finden mit

einem anderen ber Schelmerei.

"Die Juden trieben die Teufel aus mittelst Anwendung der Wurzel Barath und einer gewissen Wortformel, unser Heiland trieb sie aus vermöge seiner himmklichen Kraft, er übertrug diese Kraft auf die Apostel, dieselbe ist aber jeht

ziemlich verbraucht".

"Bor nicht langer Zeit wurde ein Versuch gemacht, die Sage vom Heiligen Paulinus aufzufrischen. Diefer Beiliae fab nämlich auf bem Dache einer Kirche einen armen Befeffenen, ber unter, ober besser auf bem Dache ober ben Sparren herunging, mit dem Kopfe der Erde und mit den Wiffen bem Himmel zugewandt, in ber Weise einer Mliege. St. Paulinus sah sofort klar und beutlich, bag ber Mann pom Teufel beseffen sei und sendete augenblicklich mehrere Meilen weit nach einigen Reliquien eines anderen Beiligen, bes Heiligen Felix von Rola, die alsbann ben Patienten als Zugpflafter beigebracht wurden, in Folge beffen ber Dämon, ber ben Mann in seiner ungewöhnlichen Haltung unterstützt hatte, entfloh und den Mann rücksichtsloß auf das Pflafter fallen ließ. Man wird uns wohl nicht verübeln, wenn wir gegen die Richtigkeit biefer Geschichte einige Zweifel haben, während wir die tieffte Chrfurcht für wirkliche Wunder hegen, und es moge und gestattet sein, auszusprechen, bas bies nicht die Art und Weise ist, wie wir jetzt Besessene heilen. Wir laffen diefelben zur Aber, baben fie und be= ruhigen sie vorsichtig mit Medizinen, wir wenden auch er= weichende Mittel an. Dies ift die Behandlungsweise M. Bome's für solche Kranke und er hat mehr Keilungen erzielt, als die Priester der Mis ober Diana ober irgend Jemand Anderes der durch Wunder wirkte".

"Jene Sorte von Besessen, die angeben, sie seien vom Teufel besessen, um zu Gelb zu kommen, werden in jetziger Zeit anstatt durch Bäder durch eine gute Tracht Brügel kurirt".

"Es ereignete sich oft, daß die specifische Schwere Gpi=

Teptischer, beren Fibern und Mustel verdorrten, viel geringer war, als jene bes Wassers und daß sie daher auf dem Wasser schwammen. Ein Wunder! war der sofortige Ausruf. Es wurde als erwiesen betrachtet, daß eine solche Person entweder vom Teusel besessen oder ein Zauberer sein müsse und es wurde sofort nach "geweihtem Wasser" oder nach dem Henker gesendet. Es war ein untrüglicher Veweis, daß entweder der Dämon von dem Körper des Schwimmensden Vesitz ergrissen oder, daß dieser sich freiwillig dem Dämon überliesert hatte. Bei Annahme der ersteren Idee wurde die Person "exorcisirt", d. h. mit "geweihtem Wasser", Gebeten n. s. w. behandelt, im letzteren Falle aber einsach verbrannt.

So haben wir genrtheilt und gehandelt mährend einer Beriode von fünfzehn bis sechszehn Jahrhunderten und haben bennoch die Unverfrorenheit über die Kaffern zu lachen.

Im Jahre 1603 lies fich eine Dame von Stande. bie in einem kleinen Dorfe ber Franche-Comte lebte, von ihrer Enkeltochter aus einer Beiligenlegende laut vorlefen. bei welchen Vorlesungen stets auch die Eltern des Mäbchens anwesend waren. Das Mädden, obwohl fonft ziemlich acbildet, in Bezug auf Orthographie aber unwissend, gebrauchte immer das Wort histoires statt vies (Lebenszeit). Die Stiefmutter, die bas Mäbchen haßte, fuhr es in rauhem Tone an: "Warum liest du nicht, wie es basteht?" — Das Mäbchen erröthete und gitterte, machte aber keine Miene etwas zu erwidern, sie wollte bas Bekenntnis ver= meiden, welches ihrer Gespielin bas Wort in Folge von Unkenntniß so ausgelegt und sie am Gebrauche verhindert habe. Ein Mönd, der Familienbeichtvater, erklärte, der Teufel muffe dem Kinde das Wort eingegeben haben und ba bas Mäbchen es vorzog, zu schweigen, statt sich zu ver= theibigen, wurde sein Schweigen als gleichbebeutenb mit Augeständniß angesehen. Die "beilige" Inquisition beschuldigte das Kind eines Bündnisses mit dem Teusel, verurtheilte es zum Scheiterhausen, denn — es war die Erbin eines bedeutenden Vermögens von Seite ihrer Mutter und nach den damaligen schlauen Gesetzen der "heiligen Juquisitoren" siel das Vermögen der Verurtheilten den "hochwürdigen Herren Inquisitoren zu."

Dieses Kind war das hunderttausendste Opfer der Lehre von der Vesesseicheit, von der Teuselaustreibung mit "geweihtem Wasser" und Scheiterhausen, und das Opfer wahrer Teusel in Menschengestalt, die die Welt beherrschten— (und es noch so gerne möchten, wenn es nur noch ginge, wenn nicht die Zeiten andere geworden.) —

Biele gelehrte Doktoren und eine Anzahl Laien, die nach ihren unwissenden Vorurtheilen und alten Theorien urtheilen, entscheiden ungerecht und vorschnell genug, daß Medien "geiskesgestört" sind, während die einfache Wahrheit ist, daß solche Medien genügend, eindrucksfähig sind, um psychologische Subjekte abzugeben für Einflüsse, sowohl in wie außer dem Körper lebender Geister.

Laßt eine weisere Erkenntniß ber geistigen Gesetze, die in der Mediumschaft enthalten sind, unter den Lenten versbreitet werden und mit dieser weiseren Erkenntniß werden auch weisere, gerechtere Ansichten betress Geistesstörung und mannigsachen Krankheiten Platz greisen, die disher so grausam den Tempel der menschlichen Neigungen zerstörten. Personen, irrthümlich als geistesgestört betrachtet und Andere, die es wirklich sind, können vollkommen und rasch wieder hergestellt werden, ohne Anwendung von irgend welchen Sorten Medicinen, einsach durch Anwendung heilender Psychologie, denn die Krankheit ist undestreitbar geistig und verlangt somit auch geistige Heilung. Die Störungen durch die sympathischen Rerven und Lebensganglien afsieren sosort Gehirn und Seele, und glaubt mir, da gibt

es nichts Heilsameres als Einflüsse, die von entsprechenden Quellen und Prinzipien eines gesunden Organismus ausgehen.

Unmerkung. Diese auf dem Prinzip der harmonischen Philosophie basirenden letzten Kapitel, so überspannt sie auch den Herren Doktoren und manchen Laien klingen mögen, können nur von Leuten verstanden werden, die mit der Thatsache des Spiritualismus und der daraus erkannten psychologischen Gesetze vertraut sind und den Vorgang der Einwirkung kennen, wie das Geistige von

Außen ber auf bas Körperliche wirken tann.

Die heutige Psychiatrie schreibt alle hierher gehörenben Erscheinungen ber "Borstellungssphäre" zu und hat auch Namen bafür wie: "Psychologie", "Dämonomanie". Da aber mit solchen Namen nichts bewiesen ist, so kommt man auch bezüglich ber Erklärung zu keinem Zieke, wenn man sich nicht die Gesetze ber Unsterblichkeit unserer Seele und der Einwirkung derselben aus der Sphärenwelt bewußt ist. Damit, daß man sagt: "formal wird der Vorstellungsablauf behemmt", oder daß man solche Afsektvorstellungen in Beziehung mit renevollen Erlebnissen bringt, mag wohl für einzelne Fälle die richtige Lösung gesunden sein; aber nicht für alle Wahnvorstellungen.

Unsere Sinnestäuschungen sind noch gar vielsachen Ursachen unterworfen, die nur durch die Thatsache der modernen Unstervlichkeitslehre erkannt und begriffen werden können. Ein großer Unglaube kann in dieser Beziehung nur durch handgreisliche Beweise aus dem Jenseits überzeugt werden; deshalb hat auch das Naturgesetz oder das Gottesprinzip die sogen. "Test-Wedien" entstehen lassen, d. h. Wedien, welche physikalische Beweise eines Jenseits geben können, deren Untersuchung in Deutschland hauptssächlich Prof. Zöllner in Leipzig sich so angelegen sein läßt und damit schon mächtig eine glorreiche Bahn gebrochen hat, die immer mehr und mehr von vorurtheilssreien Forsschern betreten wird.

## Geilung der Geistesgestörten durch Banbermittel und Banbersprüche.

Das Gehirn ist von einem Gesichtspunkt aus betrachtet ein vollständiges magnetisches Reservoir, in dem Sinne, daß die ihm innewohnende Energie als positive und negative Kräfte ausstließen und sich paarweise auf die Nerven und Organe des Körpers dergestalt vertheilen, daß Verdauung, Aneignung und Ausscheidung der Nahrungsstosse von der spirituellen Elektricität und Magnetismus angeregt und kontrolirt werden, welche in den Windungen des Cerebrums und des Cerebellums sich bildet.

Experimente haben die Nichtigkeit dieser Behauptung bargethan. Der hypogastrische Nerv, welcher die verdauende Kraft vom Gehirn aus überträgt, kann, wenn verletzt, die Arbeit der Berdauung nicht weitersühren, wird aber der negative Strom einer elektrischen Batterie auf ihn geleitet, grade unter dem Punkte der Theilung, so wird der ganze Berdauungs-Prozes sofort wieder aufgenommen werden.

Störungen in dem richtigen (Reichgewicht der (Gehiensträfte, positiver wie negativer Art, sinden Ausdruck im Nervensystem und in Unordnungen unter den körperlichen Organen, in einer Form und Ausdehnung, welche im Vershältniß zur Natur und Heftigkeit der ursprünglich störenden Ursachen steht. Krankheiten, gleichviel ob geistige oder

körperliche, werden daher nesprünglich von einer Störung des harmonischen und natürlichen Gleichgewichtes der cerebra-spirituellen und nervo-magnetischen Kräfte verursacht; und Gesundheit, sowohl spirituell wie materiell, ist eine Wiederherfellung des verlorenen Gleichgewichtes, was erreicht werden kann von und durch Wagnetisirung oder Demagnetisirung, was gleichbedeutend ist mit dem unwissenschaftelichen Ausdruck: "Zandermittel und Zandersprüche persönlicher Wagie."

In allen Zeitaltern ber menschlichen Geschichte beobachte ich die aufgehäuften Thorheiten der Unwissenheit, welche jene vielsachen Erscheinungen bekränzen, aber in unserem Zeitalter ist Unwissenheit nicht zu entschuldigen. Die breisten Heerstraßen anziehender Wissenschaft sind jetzt so leicht jedem willigen Geiste zugänglich, so daß selbst der Aermste in Bezug auf die wesenklichsten Thatsachen und Prinzipien des menschlichen Lebens, seiner Manisestationen und seiner Bestimmung unwissend zu bleiben braucht.

Wie ungerecht sich Personen gegenseitig be= einflussen.

Es ist vernünftig zu glauben, daß eindrucksfähige Personen — deren Gehirn negativ empfänglich und deren Nervenorganisation auß den zartesten Geweben zusammen= gesetzt ist — Dinge ersahren sollten, wovon phlegmatische und stärker organisirte Personen praktisch nichts wissen. Die erste Person, die ich vor mir sehe, ist empfänglich sür spirituelle Eindrücke, welche von individuellem Willen außzehen, sowohl irdischem wie himmlischem. Die zweite Person, die nächst der vorigen steht, ist eisengepanzert und unzugänglich den allgegenwärtigen psychologischen Kräften und kann daher nicht die Eindrucksfähigkeit des Anderen für unsichtbare Mächte begreisen, und so besteht zwischen diesen zwei weit verschiedenen und gegenseitig antagonistischen

Naturen ein Zustand fortwährenden Krieges in Bezug auf ihre Gefühle, Geschmacksrichtungen, Unternehmungen, Ersfahrungen und Bestimmungen.

Zauberkraft nun ist der Ausdruck, welchen der Aberglaube ben Wirkungen giebt, welche ein positiver Wille auf das Nervensustem hoch sensitiver, außerordentlich phan= tasiereicher und leichtgläubiger Bersonen ausüben kann. Gin negativ gesinnter Mann ober eine folde Frau, man behalte bas wohl im Gedächtniß, ift eine "permanente Gin= labung" für jede Person, die zur Ginmischung geneigt und schalkhaft gesinnt ift. Ein Gebanke von einem magnetischen Geheinmiß, einige wenige Manipulationen und eine Serie ungewöhnlicher Handlungen — nur biese wenigen Dinge genügen, einen phantasiereichen Geist zu lähmen! falsch geleitete Einbildung ist eine schreckliche Macht, die Vernichtung in sich schließt.") Anscheinend geisteskranke Menschen glaubten, sie seien "behert", und agen, tranken und benahmen sich, als wären sie wirklich "besessen" von einem anderen Willen, einer anderen Intelligenz, mährend boch nicht die Idee eines Einflusses über die Sphäre ihrer eigenen psychologisirten Einbildungen hinaus angewendet worben war. So konstruirte Personen sind leichte Subjekte für die boshaften Zaubereien eines positiv-ausgeübten Maanetismus.

Geheime Wissenschaft ist überhaupt keine Wissenschaft, sie ist nur eine Kunft, die von irgend einem Diakka\*\*) ausgeübt wird, es ist die willkürliche Ausübung des tyran=nischen Einflusses einer Person, indem sie die Privatrechte

<sup>\*)</sup> Man vergleiche das Kapitel: "Einbildung als eine erziehende Macht", in dem Werke: "Die Quelle, mit Sprudeln 2c."

<sup>\*\*)</sup> Name für "geistige Zauberer und Zigeuner" bes Sommerlandes. Sie spielen "Streiche" in dunklen Cirkeln. Diese That= sache kann nur von überzeugten Spiritualisten, die mit den Gesehen des "geistigen Verkehrs" vertraut sind, verstanden und begriffen werden. (G. v. L.)

einer anderen Person angreift. Die Wirkungen auf den Betroffenen sind zeitweise Störungen der Urtheilskraft, Berwirrung der Gefühle, Reizbarkeit und schreckliche, gespenstehafte Ausgeburten der Einbildung.

Die Atmosphäre selbst, die wir einathmen, ift getränkt und überladen mit den lebendigen, elektrisirten Atomen des Magnetismus. Sie quellen unablässig hervor aus Myria= ben von Reservoiren, die in Plätzen ohne Zahl sich befinden - einige im Sommerlande, andere in verschiedenen Theilen der Erde, die wir bewohnen, — durch welche sehr zart organisirte Nervensysteme mehr ober weniger beständig berührt und gestört werden; sie werden das geheinnisvolle materielle Band ber Vereinigung zwischen Seele und Seele — bas telegraphische Aetherium, burch welches die intellet= tuellen und sympathischen Schwingungen eines Geistes Sunderten von Geiftern in einem entsprechenden Zuftande mitgetheilt und eingeprägt werden tonnen - und find baber bas geheime Prinzip, wie bereits gezeigt, woburch Geiftes= ftörung und epidemische Verbrechen sowohl veranlaßt wie acheilt werden können.

## Anwendung felbstheilender Rräfte.

Die Kenntniß dieser Wahrheit ist gleichbedeutend mit der Entwickelung und Anwendung Eurer selbstheilenden Kraft. Eine Person, die vollständig von diesem Gesetz durchbrungen ist, nämlich von einem einathembaren, allgegenswärtigen, menschlichen Magnetismus, kann sofort ihren Geist wassnen und dessen Gesühle bestimmt leiten gegen dessen boshafte und zerrüttende Energie. Gine selbst zusversichtige Individualität, die auf achtenswerthe Selbstschäung gegründet ist, ist positiv und kann nicht durch magische Kunststücke anderer Personen gestört werden. Der einsbrucksfähigste Geist ist fähig, eine positive Willenstraft außzubilden, die kein magnetischer Freibeuter überwältigen

tann und fold,' eine positiv-geladene und selbstbewußte Geisteskraft ist ein Monument des Widerstandes gegen Ansteckungen und Epidemien, sie kann geiftige wie körperliche Einflüsse mit Erfolg zurückweisen, ohne babei so verhartet zu werben, daß sie Etwas von der sugen Sympathie und

geistigen Gemeinschaft verlöre.

Medien mehr als jede andere wichtige Klasse, bedürfen ber prattischen Kenntniß biefer großen, natürlichen, selbst= wirkenden Kraft; sie muffen dem "kranken Magnetismus", ber die allgemeine Atmosphäre erfüllt, widerstehen, ihn neutralifiren, furz, feine Geifteskraft barf zugeben, von bem Willen eines Anderen überwältigt und kontrolirt zu werden. Passivität ober negative Unterwerfung unter ben Willen und die Wünsche einer höheren Geisteskraft ift nach ben göttlichen Gesetzen nur dann gestattet, wenn die höchsten

Ricle nur auf diese Weise erreichbar erscheinen.

Engelfinger vermögen nicht Harmonie in die verstimm= ten Saiten bes menschlichen Lebens zu bringen. Geringeres als der positive Wunsch, selbstlose Gute zu förbern, kann felbst eine zeitweise Unterordnung Eures Privatwillens unter bem eines Anderen rechtfertigen. kehr mit anderen Geisteskräften, so wunderbar schön und wesentlich zur Glückseligkeit, ist ewig mit großen Gefahren verbunden. Und boch liegt in solchem Verkehr auch bie Möglichkeit unaussprechlicher Freude und großer Wohlthaten. Warum aber Gefahr? — Weil Kümmernisse, gleich Ranb= pögeln, um die Alügel der Freude schweben, weil Strafen in bem innersten Berzen unserer höchsten Wohlthaten wohnen, acradeso wie Geistesstörungen verstohlen auf jener schattigen, breiten Strafe mandeln, die die Fußspuren der Gesundheit und Glückseligkeit zeigt.

Es gibt feine positivere Macht gegen Uebel jeder Art als absolute Selbstrechtschaffenheit, ober als einge-

borene Liebe und Angiibung felbitlofer Gute.

Geschlechtsgesetze in bem menschlichen Proto= plasma (Urbilbern.)

Wir verlassen nun die geistige Sphäre dieses Gegenstandes und gehen zur Betrachtung jener Krankheiten über, die von gestörten Neigungen entstehen.

Ein unendliches Neich von Materiellem und ein unendliches Neich von Spirituellem machen die harmonische Dualität des Universums aus. Der ewige Vater und die ewige Mutter herrschen mit einer unwandelbaren Gewalt in jenen beiden unendlichen Neichen, welche daher Eins sind — in richtiger Bezeichnung "ein Universum".

Wir kommen nun zu den Individuen Mann und Fran. geschlechtlich burchaus verschieben, körperlich sowohl wie geistig, aber zusammengesetzt aus gleichartigen (ibentischen) Substanzen und Prinzipien, erganzen fie einanber und finden Genoffenschaft und Erholung in ben perichiebenen gegenseitigen Manifestationen besselben wesentlich Ginen inneren Lebens. Sie bringen fich, vermoge biefer Berfchiedenheit, eine verschiedene Zusammenftellung ber höchsten Geisteseigenschaften, b. h. verschiedene Reigungen. verschiedene Intelligenz und eine verschiedene Form ber Willenstraft. Diese verschiedenen Manifestationen gleicharti= ger Gigenschaften kommen von entgegengesetzten Seiten bes Universums zusammen, folglich ift bas Gine Mutter, bas Andere Bater, sie vereinigen sich in ewiger Berbindung und sofort beginnt die Entwickelung entsprechender Organisationen. "Einen Baum erkennt man an seinen Früchten." Die wilben Eltern unkultivirter Länder bringen wilbe Kinder in die Welt. Das wilde Kind ist in seinem Gehirn, Blut und Nervensuftem so weit verschieden von einem Kinde civilisirter Eltern, als die zwei Lebensstellungen der Eltern verschieden Der Grad ber Organisation wird burch bie Eltern bestimmt, warum nicht auch bas Geschlecht? Die Reigung,

Intelligenz und Willenstraft eines wilben Kindes unterscheiben sich groß und entschieden von den entsprechenden Gigenschaften eines Kindes, das von gefunden, civilifirten Eltern geboren wurde, und burch kein bekanntes ober mögliches Erziehungs= sustem kann bas erstere Kind nach ber Geburt und vor bem Tobe je zu einem Grabe geistiger Entwickelungsfähigkeit gebracht werben, mit welchem das Letztere geboren wurde. Die entwickelnden Prinzipien der Mutter mögen positiv fein ju ben imprägnirenben Gigenschaften bes Baters, bas Refultat unter biefen mutterlichen Zuständen wird bann bie Geburt eines weiblichen Kindes sein. Das Geschlecht ist beftimmt burch bie vorherrschenben Pringipien, welche bie Materialien anziehen und in dem Mutterleibe die menschliche Der individuelle Samenkeim, soweit es bas Zelle bilben. Geschlecht betrifft, ist somit schon vorhanden, d. h. geht in seiner Entstehung, sowohl der Organisation wie der Geburt des materiellen Körpers vorans. Dies erklärt auch, warum in vielen Familien die thätigere Geistestraft (die verborgene positive Lebenskraft) der Mutter in der Hervorbringung von mehr Mädchen als Knaben sich zeigt.

Aumerkung. Das Gesetz der Geschlechter hat die Parthenogenetiker bekanntlich vielsach zum Forschen angeregt und besitzen wir hierüber manche Arbeiten von Leuckart, Geofstroy, St. Hilaire, Home, Joh. Müller u. A. Sine hierüber sehr werthvolle Abhandlung ist mir in einer Arbeit von Prof. M. Thury in Genf, mit einer Kritik von Prof. Alex. Pagenstecher in Heidelberg, zu Händen gekommen.\*)

Die Entbeckung Thury's, auf die er durch die Beobachstungen von Knights bei Pflanzen und Huber bei Bienen gestommen ist, besagt auf Wirbelthiere angewendet folgendes:

<sup>\*) &</sup>quot;Neber das Gesetz der Erzeugung der Geschlechter bei Pssanzen, Thieren und Menschen, von Prof. M. Thurn, übersetzt und kritisirt von Prof. Alex. Pagenstecher in Heidelberg." Leipzig 1864 bei Wilh. Engelmann.

Das Ei der Sängethiere, welches sich im Beginne der Brunft vom Eierstock ablöst, ist anfangs weiblich und wird bei fortschreitender Reise männlich. Dieses als Axiom angenommene Gesetz theilte er einem großen Dekonomen (G. Cornaz) mit, welcher auch in der That bei 22 Kühen, die er bei Beginn der Brunst bespringen ließ, lauter Kuhkälber erzeugte; wartete er aber mit dem Springenlassen bis zur zweiten Hälfte der Brunstzeit oder darüber, so erhielt er stets Stierkälber. Dieses praktische Ergebniß veranlaßte Prof. Thury sieden Punkte sestzustellen, aus denen ich hier nur die wichtigsten ansühren will:

"1) Das Geschlicht hängt ab vom Grade der Reifung des Sies im Angenblicke, wo es von der Befruchtung ge-

troffen wirb.

2) Das Ei, welches, wenn es befruchtet wird, noch nicht einen gewissen Grad ber Neifung erreicht hat, gibt ein Weibchen; ift bieser Grad ber Neisung überschritten, so gibt

bas Gi, wenn es befruchtet wird, ein Männchen.

3) Wenn zur Zeit der Brunft ein einziges Ei, vom Gierstock abgetrennt, langsam durch den Geschlechtsapparat herabsteigt (Thiere, welche ein Junges gedären), so genügt es, daß die Befruchtung am Anfange der Brunst statthabe, um Weibchen zu zeugen, und am Ende, um Männchen zu zeugen, indem die Umwandlung (Vire) des Zustandes des Eies normal während der Dauer seines Durchgangs durch den Geschlechtskanal stattsindet.

4) Schon aus der für das Gesetz, welches die Erzeugung der Geschlechter beherrscht, gegebenen Beweisführung solgt, das dieses Gesetz ein allgemeines sein und sich auf alle organisirte Wesen erstrecken nuß, also auf die Pslanzen, die Thiere und den Menschen."

In Nebereinftimmung mit diesem seststehenden Gesetze,
— bessen Manisestationen Umstände verändern, zurückhalten ober verkehren mögen, welches Gesetz dann dem Nebertreter

seine verbessernde Macht in der Form geeigneter socialer Strafen und persönlicher Leiden fühlen läßt — und nach biesem Geselbe werden auch ber geistige Organismus und bie geistige Anlage des Kindes bereits vor der Geburt bestimmt und imprägnirt. Die Theorien von ber "Wiebermenfch= werdung" (Reincarnation) vorher schon eristirt habender Männer und Frauen stellen sich hiermit als Pfendo-Brobuktionen ber psychologisirten Ginbilbung heraus. positionen (frühere Anlagen) im Geiste bes Kindes fprechen für so viele thätige Arbeit, rechte ober schlechte, ausgeführt von ber Geiftesthätigkeit, ber Intelligenz und ber Willens= fraft ber Mutter burch bas Mittel ihrer körperlichen Rräfte, Formen und Funktionen. In bem Körper und Geiste bes Kindes finden wir als bilbende Ginfluffe die außeren Um= ftande und die inneren Ursachen ber Organisation, welche eine Ueberlegenheit über die Gefühle, das Urtheil, die Wünsche und den Willen der Mutter ausüben, vollkommen entwickelt und wiedergespiegelt. Einer dieser außeren Umftande zuweilen (ja leider zu oft) ein brutaler Chemann. in ben sie umgebenden Umftänden entwickelt sich in thätige Lebenskraft in den felbstbewußten Neigungen zu Sünde und Verbrechen in ihrem Kinde ober Kindern. Was unwider= stehlicher Schmerz in ihrem Körper war, wird unerträglicher Rummer in ben Gefühlen ihrer Nachkommenschaft! Ihre falsche Erziehung oder ihre große, unverbesserliche Unwissenheit erscheint in ihrem Sohn ober ihrer Tochter als anziehende aber gefährliche Begierbe ober als abstoffende und kostsviclige Dummheit, babei ihm ober ihr eine natürliche Wendung nach irgend einem Typus ber Schurkerei ober Geiftesftörung gebenb.

Eine ausgesprochen empfindsame Frau ist in der Ausführung ihrer erhabenen Pflichten als Schöpferin und Erzieherin der Erbenbewohner eine mächtige Quelle für Gutes und Böses; welche dieser Wirkungen erscheinen sollen, kann annähernd bestimmt werden von ihr selbst in Verbindung mit Umständen, von welchen ihr Chemann zuerst und ihre gewählten oder unvermeiblichen Gesellschafter in zweiter Reihe wichtige Bestandtheile sind.

Anmerkung. Ist es Ahnung ober das "Bewuste im Unbewußten", daß Dr. Schüle in seiner "Psychiatrie" (S. 184) bezüglich der Vererbungen sich folgender Maßen außsbrückt? — "Sehr oft sind diese Existenzen geistiger Anomalien dadurch in Wirklichkeit zur späteren außgesprochenen Geisteserkrankung "prädestinirt", so zwar, daß die letztere nur die Vollentwickelung, d. h. die Steigerung jener angeborenen anomalen psychischen Eigenschaften darstellt. Wo liegt nun hier der Geist der Psyche?" — Diese Frage hat Davis im Obigen und im Folgenden beantwortet. —

(G. v. L.)

Walmsinn und Schwachstunigkeit vernrsacht durch die Verelelichung unverträglicher Temperamente.

Mann ist Mann und Frau ist Fran burch und burch. Das Geschlecht ist absolut und ist burchaus souverän von den produktiven Prinzipien innerlich bis zu den kleinsten Theilchen, aus dem die umhüllende Organisation zusammensgesetzt ist, daher sedes, wenn verbunden mit dem anderen durch die She, durch das innere Gesetz unvermeidlich veransast wird, seinen eigenen geeigneten Beitrag zur Entwicklung der Nachkommenschaft zu liefern. Die eheliche Berbindung zwischen unverträglichen Temperamenten bringt unzählige Leiden über Veide, den Mann wie die Frau; die geistige und körperliche Organisation ihrer Kinder aber wird Euch die eingewebten Unglücksfälle und die durch das übertretene Gesetz verursachten Seelenqualen ausweisen.\*)

Insoferne als das Geschlecht von und aus den spirituellen Prinzipien herrührt und nicht einfach eine Zusammenssetzung körperlicher Organe und Funktionen ist, mussen auch

<sup>\*)</sup> In dem vierten Bande der "Harmonischen Philosophie (Der "Resormator") sindet sich eine aussührlichere Abhandlung über die "Temperamente", die hier zu geben nicht gut möglich ist. Die Zeit aber sür eine vollständige und praktische Darstellung ist noch nicht gekommen. Dieser Ausspruch Davis' beweist, daß er sein lettes Wort noch nicht gesprochen hat. (G. v. L.)

bie Erzeugniffe bes Geschlechtes entsprechend ergänzend und identisch mit den unwandelbaren Ursachen sein. 3. B. die Bringipien des weiblichen Berdanungssystems - zusammengesetzt aus einer Reihe verschiedener fichtbarer Organe und Kunktionen, unter den Namen: Mund, Zunge, Zähne, Speichelbrufen, Magen, Dunnbarme, Milchgefaße, Dickbarme 20., erscheinen wieder in dem Kinde zusammen mit all' den in ber Mutter vorhandenen Mängeln, beherrscht von dem Gesetz psychologischen Uebergewichts, wie bissetzt erläutert; und die Nichtung der Neigungen, entsprungen aus der Verbindung ber elterlichen Temperamente, wird eingepflanzt, möglicherweise auch ausgebrütet werben. Weil all' dies für die körperlichen Sinne unsichtbar und das ift, was die Menschen "theoretisch" und "spekulativ" nennen, nehmen so wenige Personen biese Behauptung als gewiß und praktisch an. Wollet Ihr aber in biefer Lehre, daß die spirituellen Prinzipien durch die Tempe= ramente die Organisation und geistigen Gaben bes Rinbes beeinfluffen und beherrschen, Guch befestigen, bann ftubirt auch die tiefliegenden Urfachen von Thatsachen gleich jenen. die, hier einzufügen, ich den Gindruck\*) erhielt, um die birekten und positiven Wechsel, welche ber Geift auf bie Materie ausüben kann, darzulegen.

"Keine Ausscheibung bringt den Einfluß niederdrückender Gemüthsbewegungen so deutlich zur Darstellung, wie jene der Mutterbrüfte, wosür der Beweiß geliesert wird durch die Unordnung in ihren Funktionen, den Wechsel im Charakter der Milch, die durch keine Untersuchung ihrer körperlichen Eigenheiten entdeckt werden können. Folgende

<sup>\*)</sup> Ein Telegramm, welches ich diesen Morgen vor Tagesanbruch — durch Schwingungen meinem Gehirn mitgetheilt und zwar nächst den linken Schläsen — von dem Menschenfreunde Henry C. Wright, erhielt, leitete zuerst meine Ausmerksamkeit auf diese gedruckten Thatsachen, welche er sowohl verheiratheten wie ledigen Menschen mit tausendmal größerem Nachdruck zur Beachtung empfohlen haben will.

Bemerkungen über diesen Gegenstand geben wir auszugsweise aus dem werthvollen Werke Sir A. Coopers "Ueber
die Brust": "Die Ausscheidung der Milch geht am besten
bei einem ruhigen heiteren Gemüthszustande vor sich,
dann ist auch die Milch regelmäßig im Ueberssus vorhanden
und nährt das Kind vorzüglich. Im Gegensatze vermindert
ein zänkisches und reizbares Temperament die Quantität der
Milch, macht sie dünn und wässerig, verursacht dadurch
Störungen im Unterseibe des Kindes, deren Kesultat Einaeweideentzündungen und Kolikanfälle sind."

"Zornanfälle erzeugen sehr beunruhigende Milch, beren Folgen Kolikanfälle (mit grünem Stuhlgang) bei dem

Rinde sind.

"Kummer hat großen Einfluß auf die Milchentwicke-Iung und somit auch auf das Kind.

"Berlust einer verwandten ober besonders theuren Person, ein Wechsel der Vermögensverhältnisse, vermindern oft die Milchausscheidung in einem so hohen Grade, daß künftliche Ernährung des Kindes nachhelsen nuß.

"Seelenangst vermindert die Quantität und verän-

bert die Qualität der Milch.

"Der Empfang einer Nachricht ober eines Briefes, welscher die Empfängerin in ängftlicher Erwartung lassen, verzingern den Zufluß und die Brüste werden leer.

"Wenn das Kind unwohl und die Mutter darüber ängstlich ist, klagt sie ihrem Arzt, daß sie wenig Milch habe und daß ihr Kind an der Kolik (mit häufigen grünen und schaumigen Entleerungen) leide.

"Furcht hat einen mächtigen Ginfluß auf die Aus-

scheidung von Milch.

"Ein Mediziner, ber viel Praxis unter ben ärmeren Klassen hat, theilt mir mit, daß die Besorgniß vor brutaler Behandlung eines betrunkenen Chegatten ein zeitweiliges Aushören der Milchausscheidung zur Folge hat. Wenn dieser

Fall eintritt, so fühlt sich die Bruft knotig und hart an, auch schlaff von dem Mangel an Milch, und die wenige Mild, die ausgeschieden wird, ift im höchsten Grade bennruhigend, auch nimmt es längere Zeit in Anspruch, bis wieder eine gefunde Ausscheidung stattfindet.

"Entsetzen, welches plötzlich eintritt, ober große Aurcht machen ber Milchausscheibung sofort ein Ende. schlagende Källe, wo durch diese Gemüthsbewegung die Milch= ausscheidung vollständig aufhörte, obwohl sie kurz zuvor regelmäßig und in reichlicher Menge stattgefunden, werben von Sir Al. Cooper bes Näheren erläutert.

"Jene Leidenschaften, die gewöhnlich Quellen des Berannaens und welche, wenn mäßig ihnen gefröhnt wird, ber Gesundheit zuträglich sind, werden, wenn bis zum Uebermaß getrieben, die Mildjausscheibung verändern, wenn nicht ganz aufhören machen.

"Der folgende ist wohl von allen bekannt geworbenen ber bemerkenswertheste Fall ber Ginwirkung heftiger Geiftes-

erschütterung auf die Milchabsonderung:

"Gin Zimmermann kam in Wortwechsel mit einem Solbaten, der bei ihm einquartirt worden war und ber ihn mit bem blanken Sabel bedrohte; die Fran des Zimmermanns zitterte anfangs aus Furcht und Entsehen, warf sich bann aber wie rasend zwischen die Zwei Streitenden, entriß bem Solbaten ben Säbel, brach ihn in Stücke, die fie weit von sich schlenderte. Während bes Kampfes waren einige Nachbarn zu Hülfe geeilt, die auch die streitenden Männer trennten. Roch in dem Zustande der Aufregung nahm die Frau ihr Kind aus der Wiege, wo es spielend, gesund, munter und frisch gelegen, und ließ es an ihrer Bruft trinken und besiegelte bamit sein Schickfal. Rach wenigen Minuten hörte bas Kind zu faugen auf, wurde unruhig, fing zu stöhnen an und sank todt auf die Bruft ber Mutter zurück. Der Arzt, ber sofort gerufen wurde, fand bas

Kind in der Wiege liegend, wie schlafend, keine Miene verändert, doch blieben alle seine Bemühungen, das entslohene Leben zurückzurufen, vergebens. In diesem interessanten Falle muß die Muttermilch eine Beränderung erfahren haben, welche ihr eine mächtige Wirkung auf das Nervensystem des Kindes verlieh."

"Der folgende Fall, welcher fich innerhalb ber eigenen Erfahrung bes Verfaffers zutrug, burfte nicht minber werth= voll für einen Physiologen sein, wie ein Beispiel ähnlich fclimmen Ginfluffes ungehöriger Gemuthsbewegung, wenn auch verschiedener Art. Beide aber follten ben Müttern als heilsame Warnung bienen, sich weder aufregenden noch niederbrückenden heftigen Gemüthsbewegungen auszusetzen. Gine Dame, welche mehrere Kinder hatte, von benen keines ie eine Anlage zu Gehirn-Krankheit zeigte und beren jungftes kaum einige Monate alt, aber stark und gesund war, hörte, baft eine ihrer Freundinnen ein kleines Kind burch ben Tob verloren habe (es starb an akuter Kopfmassersucht). Diefe Freundin lebte in einiger Entfernung, Die beiben Frauen waren intime Freundinnen und ber Zufall wollte, daß sie fast gleichzeitig geheirathet und daß ihre Kinder fast immer zu gleicher Zeit geboren murben. Dieser plots= liche Tobesfall bes jüngstens Kindes ihrer besten Freundin machte natürlich einen tiefen Gindruck auf fie und fie gab fich ben bufteren Gebanken um fo mehr bin, als fie zufällig mit ihrem kleinsten Rinde von der übrigen Familie getrennt lebte. Eines Morgens legte sie bas fanft eingeschlafene Rind, dem fie eben die Bruft gereicht hatte, in die Wiege und freute sich noch bes blühenden gefunden Aussehens ihres Lieblinges. Ein Geräusch leukte bie Aufmerksamkeit ber Mutter auf bas schlafende Kind, sie eilte zur Wiege, fand ihren Liebling in heftigen Krämpfen, die nach wenigen Minuten mit bem Tobe enbeten.

Der andere Fall, wo der mütterliche Einfluß weniger

klar zu Tage tritt, obwohl er sehr wahrscheinlich die un= mittelbare Ursache bes schlimmen Endes war, ereignete sich in einer in naher Beziehung zu der des Verfaffers stehenden Die Mutter hatte bereits mehrere Kinder in Kamilie. zartester Jugend verloren, die alle an einer krampfhaften Störung ftarben, ein keind aber überlebte die gefährliche Beriode. Eines Morgens jedoch, während fie dem Kinde Die Bruft reichte und sich an dem gesunden, fraftigen Auß= seben beffelben erfreute, tounte sie die Furcht vor ber Moglichteit, es boch noch zu verlieren, nicht abschütteln, ob= wohl es so gesund und frisch war. Wenige Minuten später reichte sie bas Kind ber Wärterin und während biese noch ihre Herrin ermahnte, boch nicht so traurigen Gedanken nachzuhängen, da das Kind, was sie doch selbst sage, so zusehends gebeihe, wurde der Kleine von einem Krampfanfall erfaßt und starb fast plötzlich.

"Dieser Fall bietet einen werthvollen Wint, — welcher wirklich auch bei anderen Gelegenheiten anzuwenden wäre — nämlich, daß ein Kind unter solchen Verhältnissen nicht von der Mutter gesängt werden soll, sondern von einer anderen Fran von ruhigem Temperament, die selbst schon

eigene Kinder großgezogen hat."

Zu den oben angeführten Fällen (sagt H. E. W.) würde ich noch folgenden Auszug eines Briefes hinzufügen, um zu zeigen, daß auch eine Neigung zu Selbstmord, wie zu Geistenstörung von den Eltern auf die Kinder

übertragen werben kann. Dieser Brief lautet:

"Lieber Freund! Es sind jetzt mehrere Jahre, seit ich mit Mistreß — bekannt wurde. Sie war nicht nur jung und schön, sondern besaß auch einen klaren Verstand, der wohl ausgebildet worden war. Sie und eine Schwester waren die einzigen überlebenden Mitglieder einer Familie, ihr Vater, ihr Vruder, und ich glaube nicht zu irren, auch eine Schwester litt an theilweiser Geistesstörung und hatte

fich in diesem Zustande selbst das Leben genommen. Wenige Jahre später fing Mistreß' Gesundheit an bedenklich zu werden und bemerkten ihre Freunde Anzeichen von Geiftesverwirr= ung. Sie wurde der Kur eines tüchtigen Hydropathen an= vertraut und mahrend fie fich in beffen Behandlung befand, brachte ich einige Tage in ihrer Gesellschaft zu, half auch bei der Behandlung mit. Wäre ich nicht so gut mit ihr bekannt gewesen, ich würde nicht die geringste Abnormität in ihrem Geisteszustande bemerkt haben. Bald nachdem ich wieder abaereist war, hörte ich, daß sie, um sich das Leben zu nehmen, aus bem Tenfter bes zweiten Stockwerkes zu fpringen versucht habe und später wieder, indem fie in einen tiefen Teich sich ftürzte. Das Leben ihres Gatten war burch ihre Nettung gefährdet gewesen. Nachdem sie nun zweimal, trotz ber aufmerksamsten Ueberwachung, versucht hatte, sich bas Leben zu nehmen, beschloß ihr Gatte, sie nach einer anderen Wasserheilaustalt zu bringen. Auf der Reise machten sie bei einer bekannten Familie einen Besuch, und hier machte die unglückliche Frau ihren dritten und letzten Selbstmord= versuch, benn diesmal gelang er ihr. So endete bas Leben bes britten, und ich glaube bes vierten Mitgliebes ber Kamilie burch Selbstmord.

"Ich kannte auch eine Familie in —, wo der Bater und zwei Söhne, obwohl in sehr guten Berhältnissen, sich selbst das Leben nahmen, aus Furcht, daß sie einmal in Noth gerathen könnten.

"Sollten die oben angeführten Fälle dazu dienen, Ihnen zu helfen die Wahrheit darzuthun, daß geistige, sowohl wie körperliche Eigenschaften übertragbar sind, stehen Ihnen selbe zur Verfügung frei."

An dieser Stelle, nach den vorstehenden Zeugnissen, möge es mir gestattet sein, ein paar Fragen aufzuwerfen: 1) Wenn die Gemüthsbewegungen die Milch beeinflussen können, warum soll nicht auch der Geist und Wille der Fauls, Störungen.

Mutter Einfluß auf das sich bilbende Gehirn haben? 2) Wenn Die Korm und Thätigkeit bes Gehirns durch ben Geift und Willen beeinflußt werden kann, was mögen sie nicht unter ben Lebensträften und geiftigen Eigenschaften wirken? Richts ist gewisser, als daß Heirathen von Menschen mit ungleich= artigen Temperamenten vielfache Uebel im Gehirnban und den Nerven der Erdenkinder hervorbringen. Wie anders - Zufälle nach ber Geburt ausgenommen - könntet Ihr das Vorkommen von Idioten erklären? Verheirathet ein hell= blauäugiges, goldhaariges, bünnblütiges Mädchen an einen Mann entsprechend blond in körperlichem Aussehen und Gigenschaften, und ihr Kind wird Geistesschwäche mit schwacher förperlicher Entwicklung und mit mangelhaften Bewegungs= und Empfindungssyftemen anzeigen. Wenn nicht aanz ein Idiot, werdet ihr doch bemerken, daß die geistige Schwäche der Kindheit sich durchs ganze spätere Leben der Rachkommen= schaft hinzieht. Die menschliche Gesellschaft ist hiermit ermahnt, einen Bogen hoch in die geistige und moralische Atmosphäre zu errichten — so hoch, bas Alle, Alle es sehen müssen — und der Zugang wird nur möglich-gemacht auf einem engen Pfade und durch ein enges Gitter, und auf Diesem Bogen foll gefchrieben fein: "Bahre Che!" - Und bort, wo ber gerade, enge Pfad beginnt (wo Jugend grenzt an Mannbarkeit), soll diese Juschrift gesetzt werden: "Suchet zuerst im entgegengeselsten Geschlicht Temperamente, genau harmonisch mit dem Eurigen; dann, geleitet von Reinheit und Wahrheit, schreitet vorwärts auf bem bezaubernben Pfab, ber zu jenem Bogen führt, schreitet unter ihm hinweg, nachdem Ihr ber Welt gebührend Notiz gegeben, daß Ihr Euch in "wahrer Che" vereiniget habt und alsbann wird auch ein glückliches Heim und gefunde Kinder Euer Antheil sein, die Welt wird Ench segnen, wie Ihr die Welt segnen werdet, denn Ihr werdet den Willen Eures himmlischen Vaters gethan haben. —

In einem früheren Kapitel habe ich die Wirkung angeführt, die eine Zurückhaltung der Entwickelung einer inneren Kraft zur Folge hat. Run, Ehen zwischen unrichtigen Temperamenten ober das Durcheinander-Heirathen naher Verwandter sind unter die produktivsten Ursachen solcher Zurückhaltung zu zählen. Natürlich sind oft zahlreiche zufällige und mögliche Urfachen eingeflochten: irgend eine Ausschreitung während ber Schwangerschaft, plötliche Krankheit, Furcht, Rummer, zu häufige geschlechtliche Aufregung, Samenverlufte, Genuß von Brantweinen, Opiaten ober anderen Nervenftimulantien - all' dies und jedes für sich als eine Ursache, tann mit ber Zurückhaltung ber Entwickelung einer Beiftestraft enden, die äußerlich sich bei einem in Sbiotenthum (Geistesschwäche), bei einem Andern als Gehirnschwäche, wieder bei einem Andren als verlängerte Kindheit, in Stummheit, in Tanbheit, ober beiden Gebrechen gu= fammen, in moralischem Ibiotenthum (bas fich in kleinen Bergehen zeigt), in Kopfwassersucht, in epileptischen Anfällen (ober Störung ber Rückenmarkentren im Racken), in periodischer Berrücktheit (was foviel heißen foll, als eine regelmäßige Erscheinung konstitutioneller Unord= nungen), und in heftigem Temperament - äußert; und so kann die Kette von Uebeln, die von der ehelichen Berbindung unverträglicher Temperamente und auch von verbotenen Gewohnheiten und Reigungen sowohl in- wie außerhalb der Che, Glied für Glied verfolgt werben, bis wir ben Vorhang vor ber Privatgeschichte jeder Person aufgiehen, die in den Armenhäusern, Gefängniffen, Strafanstalten, Hospitälern u. f. w., kurz allen Anstalten für bie Empfangnahme und Zuruckhaltung ber Wirkungen leben. Alle diese Anstalten sind sowohl eine Ehre, wie eine Unehre, ein Triumph und eine Schande, ein Segen und ein Much. benn sie bebeuten, daß die Menschheit in ihren Wohlthaten und Strafsnstemen noch nicht so weit gekommen ist, zu 18\*

unterscheiben, daß Vorbeugung, Verhütung eines Nebels viel erhabener ist, als seine Beschwichtigung, gerabe so wie Wahrheit viel exhabener ist, als Zweideutigkeit und die übrigen Aussschäftlichte des Jrethums und der Ungerech-

tigkeit.

Es ift mein Einbruck, daß Idioten, Kretins, Schwachstöpfe und epilept ische Berbrecher und bergleichen nicht in diese Welt zu kommen brauchten, und sicherlich auch in jenen besseren Zeiten nicht mehr kommen werden, wenn die Heirathen harmonisch geschlossen, wenn die persönlichen Gewohnheiten den geheiligten Gesehen der Fortpslanzung angepaßt werden; wenn sie aber geboren werden, wenn sie einmal da sind, — in Folge der Zurückhaltung einer Geisteskraft, — dann sollten sie der Gerechtigkeit wegen unter erziehende Disciplin und psychologische Behandlung von kompetenten Personen gestellt werden, denn alle solche (wenn nicht das Gerebrum absolut mangelhaft in den Nervenzentren ist, können gleich "Geistern aus dem Gesängniß" gerettet und so für das Licht des Berstandes und die Frenzehen des Daseins vorbereitet werden.

"Wahre Che und harmonische Gewohnheiten!" Schreibt diese fünf Worte über die Eingangsthür jedes Hauses! "Weniger und bessere Kinder!" Schreibt diese vier Worte in das Brautgemach jeder Wohnung! "Keine Sünde mehr, keine Geistessstörung mehr!" Last diese Stinme vom Himmel herab durch die ganze Welt erschallen und last sie wieder und wieder erschallen, bis jedes Knie sich vor ihr bengt, jede Zunge sie bekennt! Und dann stannt über das universelle Wunder! Die "alten Him el" (öffentliche Sinrichtungen dei den Menschen) und die "alte Erde" (falsche Theorien und böse Gewohnheiten), sie werden mit mächtigem Lärm verschwinden, gleich dem Fall von Sternen und dem Flug der Kometen durch den Weltenraum; ein universeller Zusammensturz und Zerschmetterung alles "Bösen

und Ueblen", all' die Glocken "läuten das Alte aus und das Neue ein", und Ummassen himmlischer Stimmen singen mit den "Worgensternen", und vernehmen den Chorus der Menschheit, die vereint, verbrüdert, unter Einer Religion unter Einer obersten Leitung die Ankunft des Himmelsreiches auf Erden preisen!

Anmerkung. Die Geschlechtsfphäre ist wohl eine ber größten, weil physisch, psychisch und spirituell so

verschieden.

Wie ganz anders nimmt sich obiges, das geistige Prinzip so mächtig betonendes Verhältniß aus, gegenüber den von den meisten Frrenärzten (von den anderen Aerzten gar nicht zu sprechen) meist auf pathologische Erscheinungen der Geschlechtsorgane basirten Ursachen? Wohl werden die psychischen Ursachen erwähnt, aber wie kurz und ungenügend, während von den durch den Geist veranlaßten Störungen ich nirgends etwas sinden konnte; was freilich nicht zu verwundern ist, da ja die heutige "erakte" Wissenschaft das Geistige im Wenschen als eine Selbstständigkeit gar nicht anerkennt.

Professor v. Krafft ninmt neben einer neurotischen Ursache (burch Reslexerscheinungen gereizte Stelle) und einer humoralen (burch Blutleere), wohl auch eine psychische Ursache an, aber nur "insosern sie Sterisität (Unfruchtbarzteit) mit ihren das Gemüth begenerirenden Folgen hervorbringt."

Dr. Schüle läßt sich durch sein Gefühl in dieser Frage richtiger leiten. Er beklagt es (und mit Recht), daß das weibliche Geschlecht im Kampfe um's Dasein einen ungleich schwierigeren Standpunkt einnimmt, als der Mann und dem Andrängen der sozialen Wirklichkeit viel widerstandsloser dassteht, und fährt dann also sort: "Wit dem Zurücktreten eines praktischen intellektuellen Veruses hat sich aber die sexuelle Ausgabe im Dienste des Geschlechtes um so herrschender entwickelt: Die Ehe ist des Weibes Lebensziel geworben.

Glücklich wenn ein günstiges Geschick es auf diesen durch Natur und Vererdung ihm angewiesenen Voden verpflanzt! Gar Vielen bleibt aber durch die herrschenden Zeitverhält=nisse, durch das häusige Eölibat=Leben der Männer, aus Schwierigkeiten des Unterhalts diese naturgemäße Verussersfüllung versagt. Eine große Verkümmerung für solche Vertroffene, deren ideales Lebensziel Jahre lang dieser einen Richtung zugerichtet war."

Hier finden unsere Social-Nesormer noch ein großes Feld der Bearbeitung brach liegend, wodurch sie der Menscheit zum Wohlthäter werden und sich selbst das schönste "Kapital für das Jenseits" anlegen könnten.") — —

Eine merkwürdige, auf ein neues physiologisches Gesetzer Temperamente basirte Erklärung für Erzeugung gesunder Nachkommen, von einem amerikanischen Arzte Dr. W. Byrd-Powell († 1865) aufgestellt, verdient hier einer kurzen Erwähnung. Dr. B. Powell hat sich das Studium der Temperamente während seines ganzen Lebens auf Erden zu einem speziellen Studium gemacht.

Es war ihm während seiner ärztlichen Praxis schon sehr frühe aufgefallen, daß oft gesunde und träftige Eltern kinderlos waren; anderseits schwache, selbst kränkliche Eltern-paare viele und gesunde Kinder zeugten. Nach mehr als 30 jährigem Suchen will er endlich folgendes physiologische Geset als erklärende Ursache gesunden haben, welches auf der Lehre der menschlichen Temperamente fußt und das er durch gesübte Beodachtung zu solcher Perfektion gedracht hatte, daß er aus guten Photographien zu erkennen im Stande war, ob ein Elternpaar Nachkommenschaft hatte, oder ob gesunde oder kranke Kinder gezeugt wurden.

<sup>\*</sup> Hier ift speziell auf A. J. Davis': "Der Resormator", "Der Arzt", "Der Lehrer", "Die sozialen Uebel" und den Anhang im II. Theil der "Harmonischen Philosophie" betitelt: "Eine Stimme an die Menschheit", gewiesen.

Nach Dr. P. gibt es vier einfache Temperamentsbebingungen im Menschen, die er nach langem Suchen also benannt hat: Das sanguinische, das biliöse, das lymphatische und das encephalische Temperament.

NB. Die Definition des Vegriffes Temperament oder Temperamentsverhältnisses sautet bei Dr. P.: "Die Art und Weise, wie die menschliche Gesellschaft zu Gesundheit und langes Leben gelangen kann." Vei Davis hingegen wird das Temperamentsverhältniß psychologisch aufgesaßt und die inneren Merkmale der Seele und des Geistes als Vasis angenommen; bei Powell sind es aber, wie aus beisolgender Tabelle zu ersehen ist, physische und äußere Merkmale.

Von den vier genannten Temperamenten sind (nach Powell) die beiden ersten positiver, die beiden letzten negativer Art. Diese vier Temperamente können aber unter sich zehn verschiedene Kombinationen eingehen. Es können entweder 2 oder 3 oder alle 4 Temperamente in einer Person

vermischt sein.

Ich hatte mich mit Dr. Byrd-Powell vom Jahre 1862 bis zu seinem Tode in einen lebhaften Briefwechsel geseitt und habe im "Literarisch zgeselligen Bereine" in Mannheim (1864) dieses P.'sche Temperamentsgesetz zum Gegenstand eines Bortrages gemacht und die einzelnen Temperaments-Kombinationen beschrieben, erklärt und tabellarisch also aufgestellt. Alle dem Bortrag beigewohnten Aerzte erklärten, daß immerhin ein Kern von Wahrheit in diesem Geseit liegen könne.

(Siehe Beilage von Dr. W. Byrd-Powells System ber Temperamente.)

Von diesen Temperamenten sind also das Sanguinische und das biliöse positiv oder vital, und das Lymphatische und Encephalische negativ oder nichtvital. Wo nun in

einem Paare (Mann und Weib) positiv und negativ als starke, schwache ober gar keine Gegensätze vorhanden sind, da entsteht nach dem allgemeinen Posaritätsgesetz ein guter, schwacher ober gar kein Erfolg, so daß man auf diese Theorie in Wahrheit solgende Gesetze bauen kann.

1. Gesetz. Wenn die jeweiligen Theile einer Ehe sich konstitutionell so gleichen, daß durch die hiezu geeigneten und geübten Beobachter kein Polaritätz-Unterschied entdeckt werden kann, dann wird Unfruchtbarkeit stetz die Folge sein. Z. B. Washington und seine Frau hatten Beide das sanguinische Temperamentsverhältniß, es waren also keine Gegensätze vorhanden, deshalb waren sie auch kinderloß.

Zuweisen herrscht aber dem Anschein nach zwischen beiden Theisen eine große Verschiedenheit, in der That aber sind die dynamischen Kräfte dennoch gleich. Z. B. Naposieon I. und seine erste Gemahlin Josephine waren sich dem Anscheine nach sehr unähnlich. Er hatte einen vollen Körper und die Vereinigung aller vier Temperamente. Dynamisch genommen war er also halb vital (oder positiv) und halb nichtvital (oder negativ). Josephine war mager durch ihre biliößsencephalische Konstitution (Temperament); also edenfalls wieder halbvital (positiv) und halb nichtvital (negativ). Beide waren demnach dynamisch ganz ähnlich und deßhalb die Ehe kinderloß.

2. Gefetz. Wenn eine annähernde Verschiedenheit zwisschen beiden verheiratheten Theilen herrscht, dann kann zwar eine Zengung entstehen; aber die Frucht wird als Schwächsling ober mit strophulöser Konstitution geboren und endet mit frühem Tode. Z. V. die zweite Gemahlin Napoleon I. war sanguinischsbiliössencephalisch, hatte also nicht auch das lymphatische Temperament wie er; und dadurch war sie von ihrem Gemahl verschieden. Sie erhielt deshalb auch einen Sohn, aber die Posaritätskraft war nicht groß genug, um ihn vor einer strophulösen Diathese und einem frühen Tod

## Dr. W. B. Vowell's System der Temperamente,

schematisirt von Dr. G. v. L.

| Cinfadje Temp.                     |                 | Haar                                                                                  | Hautfarbe                                                                                 | Augen                                          | Mase                                                                                                    | Matur                                     | Muskulatur                                                                   | Puls                  | Sdjädel                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    | (1. Sanguinisch | hell                                                                                  | hell und zart                                                                             | blau vder schwach<br>graulich-blau             | über mittelgroß,<br>b. M. meist römische,<br>b. W. griechische Form                                     |                                           | feft                                                                         | Nod                   | Vorderkopf erhebt sich zuerst ein wenig, zieht sich zusammen und weicht zurück.                                                                |  |
| positiv<br>oder<br>vital           | 2. Viliös       | schwarz, rauh, meist                                                                  | dunkel, oder blaß,<br>oder röthlich:<br>(ganthos)                                         | ինյասուչ braun                                 | gew.: über mittelgroß,<br>scharf ansgeprägt<br>6. M. gew. Abler-,<br>b. W. griechische Form             |                                           | sehnig und sest, viel Krast,<br>Knochensystem im Berhältniß<br>stark         | voll und kräf-<br>tig | Schädel mittelgroß, erstreckt sich schief auswärts;<br>frontal und occipit. Anochen ziemlich parallel<br>laufend.                              |  |
| negativ<br>ober<br>nicht vital     | 3. Lymphatisch  | ſpärliď)                                                                              | variirt                                                                                   | ſά)ľäfrig                                      | bickfich                                                                                                | breiter, ungestalter<br>Körper            | fräftige Wangen, dice Lippen.<br>Muskelbewegung langfam                      | *fein                 | großer, runder Kopf.                                                                                                                           |  |
|                                    | 4. Encephalisch |                                                                                       |                                                                                           |                                                | schmal, meist aufgestülpt                                                                               |                                           | klein, schwach, welk; Lippen bünn, behnbar; untere vor- stehend              | schwach u. klein      | verhältnißmäßig breiter, viereckiger Schäbel;<br>bes. Borderkopf breit und massig; oben über den<br>Schläsen sehr erweitert; cerebellum klein. |  |
| Binäre Temp.<br>5. Sang.=Biliös    |                 | rauh, braun bis schwarz;<br>bei rantho-bil.: braun,<br>sandig, oder gelb oder<br>roth | der Sonne ausgeseht,<br>braun                                                             | granblan ober bunkel,<br>je nach ber Haarfarbe | gew.: nicht groß, griechische Form;<br>bei + bil. Element, lang, schmal<br>und römische Form            |                                           | mager, feste Muskul.; in Bezieh. zu Größe und Gewicht die kräfstigste Const. |                       | unter mittelgroß, aber fest und kompakt; Bor-<br>berkopf zieht sich etwas zurück; von den Schläfen<br>aus schmäter.                            |  |
|                                    | 6. Sang.=Lymph. | <b>he</b> ll                                                                          | zart und hell                                                                             | graublau                                       | weder breit, noch lang,<br>Rücken gerade, wenig aufgest.                                                | flein, aber breite<br>Schultern           | faftig                                                                       |                       | Borderkopf zur Breite verhältnißmäßig kurz;<br>mäßig erhoben, ohne obere Ausbehnung.                                                           |  |
| 7. SangEnceph.                     |                 | hell                                                                                  | besgr.                                                                                    | hellgrau                                       | mittelgroß, gew. geradrückig;<br>bei + sang. Rase breiter — Ablerf.<br>bei + enc. schmäler und aufgest. |                                           | mager; keine Ausbauer; Lippen<br>mäßig schmal                                |                       | Borderkopf mehr wie gew. vertikal, erhebt sich von ben Schläsen aus breit nach Oben. (Bergl. Sang.)                                            |  |
|                                    | 8. Bil.=Lymph.  | braun                                                                                 | brännlich ober brünett                                                                    | braun                                          | mittelgroß, kurz, stumps, zuw. aufs<br>gestülpt; wenn gelegentl. — bilbet<br>bann Ablersorm             |                                           | weich, lax, Körperban voll;<br>Wangen voll, herabhängend                     |                       | ziemlich kugelich.                                                                                                                             |  |
| 9. BilEnceph.                      |                 | dünn, braun; bei<br>gantho-bil.: röthlich                                             | bunkel, brünett;<br>bei gantho: florib                                                    | desgi.                                         | geraber Rücken; ober Ablerform                                                                          |                                           | mager und hager, aber ziem-<br>lich fest                                     |                       | Vorderkopf tritt gewöhn. etwas zurück; Schläse gewöhnlich eingedrückt. Oberes 1/3 des Kopf immer erweitert.                                    |  |
| Texnäre Temp.<br>10. Sang.=Bil.=L. |                 | braun, rauh                                                                           | bunker                                                                                    | dunkel oder granblan                           |                                                                                                         | voll, häufig 6'                           | ziemlich fest, sehr große Kraft                                              |                       | Ropf meist groß, Borberkopf zieht sich weni<br>zuruck; breit an ben Schläsen, aber schmal in<br>obern 1/3.                                     |  |
| 11. Sang.=B.=E.                    |                 | besgi.                                                                                | desgl.<br>(mit markirten Gesichts=<br>zügen)                                              | desgr.                                         | unter mittelgroß, gew. gerade-<br>rückig; gelegentlich stark ablerförmig                                |                                           | muskulös, ohne Fett; aber<br>ohne bes. Stärke                                |                       | Schäbel oben breiter wie unten; Schläfen ein<br>gedrückt; Kopf erweitert sich über den Schläfer<br>(Geneigt zu nervöß. Congestionen).          |  |
| 12. Sang.=E.=L.                    |                 | 1 <sub>je</sub> II                                                                    | weiß                                                                                      | hellgraublau                                   |                                                                                                         | häusig über 6'; Körper<br>voll und sastig |                                                                              |                       | Borberkopf 3 Stock Hoch; erhebt sich gleichmäßig.                                                                                              |  |
| 13. BilE.=L.                       |                 | braun                                                                                 | dunkel                                                                                    | braun                                          | mittelgroß; zuw. Ablerförmig;<br>öfter mit gerad. Rücken; doch auch<br>ftumpf und aufgestülpt           | voller Körper                             |                                                                              |                       | Vorderkopf lang, breit', oben weiter, (hän<br>mit großen Talenten begabt).                                                                     |  |
| Quatern. Temp.<br>14. S.=B.=E.=L.  |                 | braun; bei rantho-bil.<br>röthlich                                                    | bunkel; variirt je nach-<br>bem Sang. ober Bil.<br>vorwaltet; bei rantho-<br>bil.: florid |                                                |                                                                                                         |                                           | Schäbel an den Schläfen und im<br>erweitert.                                 |                       | Schäbel an den Schläfen und im obern 1/3 Theil<br>erweitert.                                                                                   |  |

zu bewahren. Dasselbe Berhältniß waltete ob zwischen Naspoleon III. und der Kaiserin Engenie. Er hatte alle vier Temperamentsbedingungen und ihr sehlte das lymphatische Temperament. Davin lag auch die Ursache der strophulösen Natur des Prinzen, der, wenn er nicht durch die ZulusKassern getödtet worden wäre, sicher ebenfalls im Mannessalter gestorben sein würde.

3. Gefetz. Wenn beibe Theile so geartet sind, daß der eine Theil nur vital, der andere Theil nichtvital ist; dann ist natürlich die größtmögliche Berschiedenheit vorhanden und die Sprößlinge würden bei einiger Maßen guter Pflege immer träftig sein. Da es aber sehr schwer, ja unmöglich sein dürste, solche Verhältnisse in gehöriger Anzahl zu sinden, so muß ein anderes Gesetz gesucht werden, das allgemein anzuwenden ist und wodurch die größtmögliche Anzahl physiologisch richtiger Ehen erzielt werden kann.

Und dieses 4. Gesetz heißt:

Ehen, die geschlossen werden mit der Hossenung gesunde und lebenskräftige Nachkommenschaft zu erhalten — und die menschliche Geschlschaft sollte von "Nechts wegen" keine anderen Heine unter den jungen Leuten dulden — müssen so polarisitt sein, daß ein Theil ausschließlich vital oder positiv, d. h. entweder sanguinisch, oder biliös, oder sanguino-biliös ist, und der andere Theil muß neben diesem positiven Vorwalten mehr oder weniger negative oder nicht vitale Werkmale besitzen. —

So einfach aber und natürlich dieses Gesetz erscheint, so macht es doch einen zu einseitigen Eindruck, wenn man bedenkt, daß dadurch wohl physisch gesunde Nachkommensschaft erzielt werden kann, das Psychische aber und das Spirituelle doch auch sehr zu berücksichtigen ist, da es sich darum handelt, die Menschheit immer mehr moralisch und sozial zu vervollkommen resp. zu vergeistigen.

und bieses Problem hat Davis durch seinen Seherblick gelöst und im IV. Band seiner "Große Harmonie", betitelt "Der Reformator", erklärt. Auch dieses System wollen wir hier in Kürze solgen lassen.

Nach Davis können Kinder des Blutes und des Zufalls vermieden und Kinder der Liebe und Weisheit durch folgendes natürliche Chegesetz erzielt werden.

- 1) Die Anziehung ober Attraktion ist die Basis ober Grundlage der Ehe.
- 2) Kultur ober Ausbildung und "harmonische Entwickelung" ift das einzige Mittel die danernde Einigung zu sichern.

Praktisch wird dies erzielt burch sorgsame Prüfung der gegenseitigen temperamentalen Berhältnisse und der Erssorschung der centralen Anziehung der Temperamente.\*) Hiebei hat man aber heutigen Tages noch mit folgenden Schwierigkeiten zu kämpsen:

- 1) mit der falschen Stellung des Weibes zum Manne;
- 2) mit der beschränkten Gelegenheit gegenseitig bekannt zu werden;
- 3) mit der Verheimlichung des Charafters unter dem Gewande standesmäßiger Schicklichkeit.

Swerden immer noch die äußeren Motive meist zur Hauptsache gemacht. Auf Temperament, Charakter und einzelne durchschlagende Aenßerungen wird kein Gewicht gelegt, und doch ist die Wissenschaft der Temperamente eine absolute. Die Seele ist voller Leben, warum also nicht diese fragen? Die Seele kann wohl vorüber-

<sup>\*)</sup> Im Davis'schen Shstem ist ber Begriff "Temperament" nicht physiologisch, wie bei Powell, sondern psychologisch aufzusassen. Hier kommt nicht ber Körper, sondern die innern Merkmale der Seele und des Geistes in Vetracht. —

gehend lügen und sich anders stellen, als sie ift, aber nicht auf die Dauer.

Es gibt namentlich zwei sich mächtig von einander unterscheidende Temperamentserscheinungen: eine materielle und eine geistige. Die erste nennt Davis das nutritive oder ernährende, die zweite das verständige Temperament. Was das nutritive Temperament mäßig nennt, wird vom verständigen Temperamente als Unmäßigkeit bezeichnet. Ein solcher Extremismus muß in der Ehe durchaus versmieden werden.

Nach ber Untersuchung von Davis (durch Hellschen) sind unter den Ehen der Zivilisirten  $\sqrt[4]{_{10}}$  geschtechtliche d. h. bedingt durch die Sinnlichkeit;  $\sqrt[2]{_{10}}$  sind zufällige, bedingt durch Liebe zum Familienleben;  $\sqrt[4]{_{10}}$  sind versständige bedingt durch Genossenschaft mit dem entgegensgeschten Geschlechte;  $\sqrt[4]{_{10}}$  sind religiös, weil es in der Vibel steht, daß es Gottes Wille sei; und  $\sqrt[2]{_{10}}$  sind geistig, bedingt durch eine reine Anziehung der Liebe und frei von jeder ehebrecherischen Abssicht.

Folgendes wird nun als Wegweiser gegeben für Erstennung, daß zwei centrale Temperamente sich begegnet haben und sich weiter harmonisiren können.

- 1) Jedes nuß in dem Anderen seine Ruhe sinden, b. h. die Charaktere nüffen sich gegenseitig anziehen und nicht die vergängliche äußere Schönheit allein.
- 2) Die Seelen mussen harmonisch zusammenstimmen. Dies kann nur burch Weisheit gefunden werden. Die Ghe ist dann eine geistige zu nennen.
- 3) Wenn Jedes dem Anderen nach einer langen und innigen Befanntschaft als eine Personisitation des Joeals der ehelichen Liebe erscheint, so ist dieses der vollkommenste innere Beweis.

Wie aber sollen Leute, welche die Wiffenschaft der

Temperamente nicht kennen, ihre wahre Gefährtin finden? — Man befrage stets den innern Geist, aber nicht den äußeren Körper und am allerwenigsten andere Personen, was diese darüber denken. Wer sich veredeln will, kann auch sein eigener Reformator sein. Einige Monate im verstrauten Verkehr werden genügen, um den gegenseitigen Charakter und Gewohnheiten kennen zu lernen und zur Erkenntzniß zu kommen, ob man sich wieder trennen will, oder das Prinzip der Anziehung ein erwänschtes ist.

4) Wenn man sich unwiderstehlich angezogen und hingezogen fühlt zu der Seele, die man liebt, dann soll man sich fragen: "Bift Du als Weib anhänglich an ihn ohne einen Gedanken an Dich selbst? Würdest Du in Freude oder in Sorge leben um seinerwillen? —

Bist Du als Mann anhänglich an sie ohne einen Gebanken der Sinnlichkeit? Willst Du für ihre innere Entwickelung in allen Dingen wirken? Wenn dies so ist, so seid ihr verehlicht; wenn nicht, so seid ihr geschieden. — (Ich verweise hier die ehrlichen Forscher auf das Nähere, was Davis über das Verhältniß der ernährenden und geistigen Temperamente im "Resormator" Seite 390—411 sagt und gehe nun über zu der Stimmung der Temperamente).

Während die Stimmung des individuellen Charakters eines ewigen Fortschrittes und unbegrenzter Veredlung fähig ist, so ist doch die Individualität selbst, die mit der Geburt begann, absolut sest und unveränderlich. Die Nachtheile eines Ursprunges aus der Vlutliede erstrecken sich in Folge dessen nach der spiritualistischen Philosophie weit über den Tod hinaus.

D. erläutert sehr schön durch folgende Stala, die von unten anfängt, die sieben von ihm angegebenen physiologischen Temperamente in ihrem uneinigen Verhältnisse.

## Die Temperamente.

Stimmung.

Stimmung.

| Politie | Paffin | Negativ      | 7. Das Harmonische.               | Positiv | Passin | Negativ |
|---------|--------|--------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
|         | 1.     | <del>'</del> | 6. Das Geistige. Das Berständige. | "       |        | •       |
| `       |        | "            | 5. Das Verständige. Das Geistige. | ٠       |        | "       |
| 1.      | "      | 1            | 4. Das Bewegende. Das Sinnliche.  | "       | ٠,     | •       |
| "       |        | l            | 3. Das Mustulare. Das Bewegende.  | •       | .      | "       |
| 1.      | .      | "            | 2. Das Ernährende. Das Mustulare. | ,       | "      | .       |
| .       | "      |              | 1. Das Sinnliche. Das Ernährende. |         | ١.     | "       |
| "       | •      |              | Der Mann. Die Frau.               |         |        |         |

Das oberste harmonische Temperament ist der Gipfelspunkt und hat bis jeht noch keine sichtbare menschliche Darsstellung. Die Frau hat in der obigen Tabelle ein positiv senstiwes (sinnliches) Temperament, welches in seiner Versbindung mit ihrem negativ bewegenden und passiv musskularen Temperament sie zu häuslicher Veschäftigung, zu körperlicher Ruhe und zur Ansammlung einer Ueberfülle weichen Stosses geneigt macht.

Der Mann hingegen mit einem positiv bewegenden, negativ muskularen und passiv ernährenden Temperamente ist zu auswärtigen Geschäften, zu starker Thätigkeit und zu Lungen- und katarchalischen Störungen geneigt — zumal wenn er der Gatte eines Weibes mit obigen Temperamenten ist. Die centralen oder innersten Anziehmugen stimmen also in diesen Beiden nicht überein und die aus solchen Ghen erzeugten Kinder werden naturgesetzlich entweder als kranke und skrophulöse Schwächlinge, oder mehr oder minder heftig und unmoralisch, oder beides zugleich sein.

"Das Wissen ist Macht", aber die Weisheit muß bas

Wissen auch anwenden. — Um obiges Temperamentsgesch ober vielmehr Naturgeset indereindringlich in die Seele des Lesers zu pflanzen, sei noch folgendes Beispiel dem "Mesformator" entnommen hier angeführt.

"In einem gewissen glänzenden Hause, nicht weit entfernt vom User des Flusses sehen wir ein Beispiel. Gerade himmter auf der smaragdgrünen Wiese wiegt ein Baum, annuthig umschlungen von den "Nanken eines lachenden Weinstocks", durch dessen Plätter und Knospen die dustenden Lüftchen ziehen, seine einladenden Zweige Fremde unter seinen reichen Schatten lockend. Nahebei rinnt ein sunkelndes Bäcklein sanft murmelnd vorüber und versehlt nicht, seine melancholische Musik mit den Senszen und Klagen einer gebrochenen Seele zu vermischen. Unter dem Schatten, die Stirn auf ihre Hand gestützt, sitzt das Opfer elterlicher Unswissenheit und aus ihr hervorgehender Grausamkeit. Sie wurde von Seiten ihrer Eltern sowohl, wie von ihrem Beswerder so lange gedrängt und bestürmt, dis sie endlich ihre Einwilligung zur Hochzeit gab.

Mehrere Jahre sind seit diesem ihrem Jrrthum (Ehe will ich's nicht nennen) bahingeschwunden; und obgleich niedergebeugt von Kummer und Unzufriedenheit, beginnt ihr Herz doch noch einmal jugendlich zu schlagen; denn sie hat Einen gesunden, dem ihre Seele unwillkürlich ihre Hände entgegenstreckt, um Hülfe und Glückseligkeit slehend. Sie liedt jeht wahrhaft und zum ersten Male? Was ist zu thun? Ihr gesehlicher Gatte ist so gut, wie die meisten Gatten; aber sie kann ihn nicht lieben. Es ist soeben entdeckt worden, daß sie einen andern Mann wirklich liebt! Schimpf und Verfolgung schleudern ihre vergisteten Pfeile von jedweder Seite auf sie — man ruft ihr zu: "O Du gottloses Wesen, die Du schuldig bist, außerhalb der gesehlichen Einigung zu lieben!" Die unwissende Welt verdammt sie; und sie, die kein Naturprinzip kennt, verdammt sich selbst.

Jetzt sitzt sie in ihrem Harme baheim, gleich ber weinenden Trauerweide, welche vor ihrem Wohnzimmer wächst. Ist sie zu Hause? Nein, sie ist es nicht — ausgenommen im geselligen Sinne. Selbst die ihr auswartende Dienerin versdammt sie und kommt ihren Geboten nur mit schlecht vershehlter Geringschätzung und Unverschämtheit nach. Doch sie empsindet zuweilen eine innere Nechtsertigung. Es will ihr scheinen, daß das Gesetz der Liebe (oder Gottes) wahrer ist, als eine von der Zeit geheiligte Gesetzlichkeit. Wenn sie dieses fühlt, so kann sie zu ihren Feinden sagen:

"Gestattet, daß ich angezogen ward — Berdammt Ihr mich dasür, weil er mich liebte? So könntet tadeln Ihr den klaren Strom, Beil ein vom Bahnsinn der Melancholie Besall'ner sich in ihm ertränkte."

Aber der Würfel ift gefallen! Das Gesetz der Gesellsschaft erklärt sie für das Weib des geschwätzigen, selbstgesfälligen Eigenthümers des "unbeweglichen Besitzthums" (welches zu erwerden ihre Eltern sie zur Che drängten), und sie ist gezwungen, eines von zwei Dingen zu thun — entweder die gesetzlichen Anordnungen des Tages zu übertreten, oder aber die eentralen oder innersten Anziehungen ihrer Seele zu verletzen. Welches von diesen beiden sie thun sollte, ist eine Frage, die Eurer eigenen sittlichen Entscheidung ansheinfällt. —

Reinheit der Absicht ift wahren Liebenden natürlich. Das große Vorersorderniß ist daher folgendes: "Ein wahres cheliches Verhältniß auf jeder Ebene, welches auf eine Identität oder Uebereinstimmung der centralen, d. h. innersten und wesentlichsten Temperamente gegründet ist."

(G. v. L.)

## Mord-Manie ist konstitutioneller geistiger Verkehrtheit zumschreiben.

In früheren Kapiteln dieses Buches habe ich ausbrücklich bestätigt, daß ein centrales Band lebensträftiger Bereinigung und Verbindung zwischen dem unvergänglichen Beift und bem vergänglichen Gehirn besteht - bie große natürliche "Bangebrücke", die zwei Welten im Menschen verbindet und eine große Handels= und Verkehrsftraße zwischen Scele und Körper eröffnet, und biefes centrale Band ift jene fefte, wundervolle Maffe, von ineinander verwobenen und fich kreuzenden Fibern, welche die Phufiotogen "Corpus callosum" nennen. In diesem halb mustulosen Gefüge bemerke ich — natürlich in dem winzigsten erkennbaren Grade - eine vollständige Miniatur=Darftellung ober Wiedererscheinen aller hauptfächlichen Organe, die im Körper enthalten sind. Dafselbe ist betheiligt bei Hervor= bringung und Mittheilung aller attiven geiftigen, Willens= oder Nerven=Thätigkeit.

Eingebettet in die sichtbaren Fiberzellen des Corpus callosum und auch in jenem anderen wunderbaren Gefüge innerhalb der menschlichen Schädelbecke, genannt Medulla oblongata, erkenne ich die Samenkörner und lauernden Gewalten ererbter geistiger Neigungen und konstitutionellen Berkehrtheiten. In der über=nervösen Organisation der

Frauenzimmer, — welche Organisation in der Neuen Philosophie das "spirituelle Temperament" genannt wird und das auch zuweilen bei Männern vorkommt - in sold,' einer Organisation und bei solchem Tempera= ment, scheinen die Fibern und die Nervenmaterie dieser Gehirnkörper zu glühen von den eingewobenen Voranlagen des Herzens und Geiftes. Einige dieser ererbten Anlagen sind harmonisch und natürlich, während andere unnatürlich, mit Bösem überladen sind, was vierzig oder fünfundvierzig Jahre bedarf, um zu reifen und durch die That sich zu zeigen.

Des Menschen=Laufbahn in geistigen Bertehrtheiten.

Auf diefer Seite fin=) det man die Reigungen | Geburt. des Berftandes.

(Auf dieser Seite findet die Reigungen lman – bes Herzens.

Während dieser Beriode) ist der Verstand wider= Rindheit. natürlich brillant.

(Sociale Gefühle wider= natürlich feurig und lebhaft.

Geneigt zu Zurückhal=) tung und zu Ginsamteit: aleichaültig gegens Gesellschaft u. Bildung.

Jugend.

Trügerisches Träumen: Sehnsucht und Liebe= leien.

Verzweifelte Austreng=) ung, pekuniare und gesellschaftliche Unab- Mannbarhängigkeit zu erlangen. Kein Vertrauen in die Menschen.

feit.

Giferfüchteleien, Gin= griffe befürchtend, und unbegründeter Verdacht Vernachlässiauna der ehelichen Pflichten.

Habsüchtige Gewohns heiten ober schlaflose Furcht vor Verlusten; Gebanken an Vernichs tungeingebilbeterFeinde burch Gewalt.

Reife.

Gewißheit über Bers rath und Unbeständigs keit von Seiten der Bekannten u. Freunde; Antrieb zum Weorden.

Melancholische Vorahnung von Uebeln;
Träume von Verlassenheit und schreckliche Furcht vor dem Ende des Lebens in einem Armenhause. (Obgleich wohlhabend und gänzlich enthoden der Möglichkeit eines Mangels.)

MIter.

(Chronischer Haß bes anberen Geschlechtes; alle Gebanken an die Welt voll von Träumen von Verbrechen; Jammern und Klagen über die Vergangenheit; sehr starke Versuchungen zu Verübung bes Selbst-

Wird schwach und stirbt in tiefster Armuth! (Armes Gehirn! Scine erkrankten Augen konnsten nicht seine uners schöpflichen Reichsthümer schauen!)

Tod.

Stirbt mit einem zufammengeschrumpften Herzen! (Armes Herz! Seine erkrankten Augen konnten nichts Liebwerthes sehen — Nichts von der ewigen Schönheit des Lebens!)

Hierin sinden wir die Widersprücke in der menschlichen Natur; Milde der Gesimmung vereint mit der Neigung zur Grausamkeit; eine friedfertige Natur lebhaft begeistert für die Grausamkeiten eines Krieges; Frauen mit sanstem Gessichtsausdruck, deren "Augen wundervoll die Heimathstätten stiller Gedete" sind, nehmen mit unverhüllter Freude Theil an öffentlichen Aufregungen; eine stattliche, persönlich anziehende, sein gebildete, glücklich verheirathete Frau, liedevoll

und selbst ausopsernd, bringt in der heimtückschsein Weise ihrem geliebten Gatten und ihren thenren Kindern tödtliche Gifte bei; ein Gesetz der Verkehrtheit, das im Corpus callosum arbeitet, eine temporäre Verdrehung des hohen moraslischen Gefühles, eine antreibende Geistesstörung, welche die intellektuellen Fähigkeiten vollkommen klar und sesselbei käßt, während sie den Willen seiner gewohnten, selbstkontroslirenden Gewalt beraudt, in Uebereinstimmung mit welcher Verkehrtheit es möglich war, daß die wunderschönen Kömerinnen an jenen Schauspielen so rasendes Vergnügen sinden konnten, wo Männer von wilden Vestien in Stücke zerrissen und vernichtet wurden, jenen Frauen, denen Stiergesechte, Hinrichtungen, blutige Schlachten, Duelle und barbarische Raussereien eine schreckliche Vezanderung, ein wünschens- und sehenswerthes Vergnügen bereiten.

Welcher Physiologe, unbekannt mit dieser Enthüllung über Geistesstörung und Verbrechen, kann die Vergistungs-manie erklären, die in gewissen langen Zwischenräumen ober Perioden so bennruhigend vorherrscht? Viele jener groß-artigen Gistmischerinnen, bekannt durch die Kriminalgeschichte aller Zeiten und Länder, waren geliebte und liebende Franen, Schwestern und Mütter, deren Zuneigung und Wahrheitsliebe nie bezweiselt wurde; Franenzimmer, sehr oft auch von ausnehmender Schönheit, einflußreich in der Gesellschaft, ungewöhnlich klug und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ohne die geringste Veranlassung durch ihre Stellungen oder Verhältnisse, die sie zu teuflischen Thaten hätten antreiben können.

Meine Erklärung, die ich durch Impression empfing, ist: Die Keime der Motive, welche im Lause der erforderlichen Anzahl Jahre in unkontroliebare geistige Verkehrtheit außegebrütet wurden, waren durch Vererbung in den Gehirnund Nervenzelsen gelagert — deren sichtbarer Außbrüter und Angelpunkt das wundervolle Corpus callosum ist.

Anmerkung. Die moderne Psychiatrie hat als Ursache ber Selbstmordmanie, die Erblichkeit, Depravation durch Altschol, Krankheiten (Typhus, Syphilis), Hypochondrie, Welancholie, Jdiotismus und auch die zu nahen Blutse verwandtschaften als solche angenommen. Allein da die Selbstmörder nicht immer unter irgend eine dieser Benenmingen eingereiht werden können, so ist viel eher anzusnehmen, daß die Prädisposition dazu irgend wo im Gehirne zu suchmen, daß die Prädisposition dazu irgend wo im Gehirne zu such von Anbeginn der Gehirnbildung in das corpus callosum gelegt wurde und die Reise erst mit der Zeit im Mannesalter sich ossender. — (G. v. L.)

Ausbrütung ber Reime bes Berbrechens in ben Gehirnzellen.

Unsere Philosophie über biesen Gegenstand könnte durch das erschöpfend illustrirt werden, was wir bereits über die Ausbrütungs-Gesetze praktisch wissen, welche die Anfänge und schließliche Entwicklung der Samenkörner in der Erde reguliren.

Wenn ein Dekonom Korn andant, weiß er durch die Praxis ganz genau, wie vieler Tage diese Saakkörner bebürfen, um sich in Aehren oberhalb der Erde zu zeigen. Die Erfahrung, auf Beodachtung gestüht, hat in seinem Berstande eine verläßliche Erkenntniß des herrschenden Gesetzes geschaffen, für dessen Manisestationen er bei seinen Berechnungen eine liberale Nachsicht walten läßt, indem er den Zustand des Bodens, des Wetters, der Temperatur, des Saakkornes u. s. w. zur Zeit der Aussaat und später in Anschlag bringt und so weise für die Umstände, Lagen und Auseinandersolge der Beränderungen vorsorgt, welche letztere die Saakkörner durchmachen müssen, wenn sie in gehöriger Zeit über der Erde erscheinen sollen. In gleicher Weise weiß die Fran dieses Oekonomen genau die Zeit,

wann sie in ihren Milchgefäßen — die richtigen Bedingungen vorausgeselzt — nach dem Nahm (oder der Sahne) sehen kann oder wann die brütende Henne stolz und flatternd mit ihren kleinen Küchlein hervorkommen soll. Ist die brütende Henne sleißig und tren in ihren mütterlichen Pflichten, d. h. hält sie die ihr untergelegten Gier in einer gleichmäßigen Temperatur von  $104^{\circ}$  (F.), so werden die Küchlein aus ihren weißen Kalkschalen genau in drei Wochen in die Welt schripfen. (Genau dieselbe Zeit, die der alte, mediumistische Prophet Daniel bedurfte, um sich durch Fasten für sein Amt vorzubereiten.)

Ein unwandelbares Gesetz wirkt unablässig als eine lebende, selbstbewußte, herrschende Gewalt in jedem Samenstorn. Unter günstigen Verhältnissen, wenn Nichts das richtige Wirken des Gesetzes stört, wird die richtige Wirkung ganz und gleichmäßig an dem bestimmten Zeitpunkt sich offensbaren. Aerzte, gleich den Landwirthen, sind Veodachter der Vrütungs-Perioden. Ein Kind ist krank; die Diagnose lautet wie solgt: Schmerz im Kopfe und in den Gliedern; leichte Halsentzündung; Empfindlichkeit der Muskel, wenn gedrückt; Verlust des Appetites und allgemeine Erschlassung, Wüdigkeit, Abspannung. Schlußsolgerung: — Scharlachsieber.

MII' bies bebeutet, baß bie Samenkörner einer besonsberen Krankheit potenzirt sind (b. h. befruchtet durch Bermischungen, die aus Störungen der Bedingungen innen oder außen entstanden sind), und nun sagt der Doktor: "Der entsprechende Hantausschlag wird zwischen dem dritten und zehnten Tage zum Vorschein kommen," somit eine liberale Nachsicht von sieben Tagen gewährend für die umgebenden Umstände und das Temperament des kleinen Patienten. Oder der Mann der Wissenschaft wurde zu einer erwachsenen Berson gerusen. Diagnosis: Schmerz im Kopfe, Kücken und den Lenden; sing mit einem allgemeinen Frösteln, wie

eine gewöhnliche Erkältung an, und ift jetzt in Fieber, raicher Buls und leichtes Delirium übergegangen — Schlußfolgerung: — Blattern. Der Arzt aber weiß genau, daß non bem Moment der Einathmung der Samen biefer schreck= lichen Hautzerstörung bis zu bem Ende ber Beriobe ber Misbrütung (im Allgemeinen gesprochen und für die gewöhnliche Zwischenzeit erlaubend) gerade vierzehn Tage verfließen werben; b. h. buchstäblich genommen, ber Patient befindet fich erträglich wohl und seine Freunde betrachten ihn als vollkommen gefund während der drei ober fünf Tage por bem Anfall, mahrend er in Wirklichkeit unbewußt frank ift, an ben Blattern in seinem Sustem unterbrückt, beren Same (ober Gier) beständig ausgebrütet werben und mahrendbem Frofteln, Schmerzen und Fieber, im Ropfe und Rücken und in ben Lenden hervorbringen und bies nur währendber brei Tage vor dem Hervortreten bes Ausschlags an ber äußeren Haut. Achtundvierzig bis fünfzig Stunben brauchen die Pufteln, bis fie ben Grad vollkommener Reife erreichen.

Aus diesem mag der Leser ersehen, daß es ein eben so vollkommenes Gesetz gibt, das die Samen der Blattern wirken und reisen macht, als das Gesetz ist, das die Saattörner des Landwirthes in einem Kornselde reisen läßt. So viele Tage fordert es gleichmäßig, die Getreibekörner zu Halmen werden zu lassen, mit Inanschlagnahme von Umständen und Wetter, und dasselbe logische Gesetz fordert eine bestimmte Auzahl Tage, um die Blatterpusteln hervorzubringen, oder die äußerlichen Zeichen des Scharlachsieders auszudrüten und voll zu entwickeln. Oder, wenn "Wasserschen" (Hydrophobia) vermuthet wird, nachdem eine Person durch den Biß eines Hundes oder einer Katz verletzt wurde, kommt das Gesetz der Ausdrütung sehr verschieden, se nach Umständen oder Temperamenten, zum Vollzug; sechs, sieden, neun, dreizehn, siedzehn und selbst zwanzig Monate, selten

über zwei Jahre, erfordert die Ausbrütung ber Samen dieser schrecklichen Blut= und Gehirnkrankheit; um aber in Uebereinstimmung mit der Mehrzahl der Fälle zu sprechen, muffen wir fagen: ber fich verschlimmernbe Schmerz beginnt nahe bem Ende bes erften Monates, nachdem das fluffige Gift aufgenommen worden und zwischen dem dreißigsten und sechszigsten Tage erscheinen die vollentwickelten Schmerzen im Cerebellum; schlaflose Qual in ber Medulla oblongata; Baroxismen in den Musteln der Kinnbacken und des Halses bedingend; die Ansammlungen schäumenden Speichels, zu= Sammen mit der Manie und den Anstrengungen der Natur Hulfe zu erlangen, die fich verschieben angern, wie burch unwillfürliche Anfälle von Beigen, Bellen und heulen -Alles in schrecklicher Vollkommenheit und in Harmonie mit einem unfehlbaren Gesetze, das alle Aussaat, Ausbrütung und stufenweise Entwickelung eben so genau in Krankheit, wie in Gesundheit inspirirt und kontrollirt.

Nun benn, warum kann die Menschleit nicht auch bei Behandlung von Geistektrankheiten eben so logisch und eben so human vorgehen? Kommen denn nicht auch die Samen der Geistektrankheiten, die Samen der Berbrechen in Nebereinstimmung mit den selftschenden göttlichen Gesetzen und unerläßlich begleitenden Zuständen zum Wachsthum, zur Ausbrütung, zur Thätigkeit? Ein Geist braucht vielleicht fünszig Jahre, während ein anderer weniger als zwanzig nöthig hat, um den ererbten "Samen des Mordes" zum Stadium ihrer heftigsten Manisestation zu bringen. Dieselbe unwandelbare Regel läßt sich auch auf andere Phasen des Verbrechens anwenden, auch auf bie verschiedenen Formen der Geistessstörung, des Gatten und Muttermordes, der Gistmischerei, oder der Selbstmordmanie.\*)

<sup>\*)</sup> Bergleiche hier: "Aus dem Leben eines Arztes, oder Samen und Früchte bes Berbrechens" von A. J. Davis. Deutsch bei Wilh. Besser in Leipzig.

"In allen anderen Beziehungen ift der Patient vollstommen vernünftig!" hört man so oft sagen, was doch wohl nur heißen soll, daß, wenn Jemand am gelben Fieber oder der Eholera heftig krank darnieder liegt, dieser jedoch "in allen anderen Beziehungen vollkommen gesund ist!"

## Die Mordmanie bei Männern und Frauen.

Zur Veranschaulichung bieser Philosophie wollen wir ben Kall von einer Mers. Newcombe aus Kentucky betrachten. Ein Korrespondent theilt uns mit, daß im Jahre 1852 die Gemeinde von Louisville in nicht geringe Aufregung versett wurde, als es eines Morgens bekannt wurde, bag Mrs. Newcombe in der vorhergehenden Racht ihre vier bilbschönen Kinder, eines nach bem andern, aus bem Dachfenfter in ben Hof hinabgeschleubert habe. Sie hatte die Kleinen veranlagt, ihr auf ben Dachboben zu folgen, schloß hinter sich bie Thur und begann dann ihr schauriges Wert. Zwei der Kinber waren sofort tobt, zwei waren wunderbar bem sicheren Tobe entgangen, wenn sie auch lange Zeit an ben Folgen bes Sturges zu leiden hatten. Die Mutter, die ihre Kinder leidenschaftlich liebte und bei der die ersten Anzeichen von Berrucktheit fich nach dem Tode ihres ältesten Kindes (einige Jahre vorher) zeigten, war nach ihrer gräßlichen That "anfangs vollkommen kalt und behauptete, daß Gott ihr eingeflüftert habe, er wünsche ihre lieben Kinder." Obwohl vollkommen geistesgesund in jeder anderen Beziehung, wurde sie boch jebesmal rasend, wenn in ihrer Gegenwart von ihrem Ehe= aatten ober ihren Kindern gesprochen wurde.

An diesem Falle, der so unaussprechliche Leiden in sich schließt, können wir sehen, daß die Samen der Kindessmordmanie erst "nach dem Tode ihres ältesten Kindes, der einige Jahre vorher ersolgt war," zu ihrem gehörigen potenzirten Ausdruck gelangten. Der Todeskall war die uns

mittelbare, aufregende Ursache der Eulmination und des Ausbruches der verborgenen, wahnsinnigen Neigung, die, ohne das geringste Anzeichen zu geben, als Same einen Theil ihrer Organisation bildete, während all' den herrlichen Jahren ihrer Kindheit, während der süßen spirituellen Periode des Brautstandes, und in den Gehirnzellen in dem Labyrinth des corpus callosum während den ersten Jahren ihrer gesegneten, glücklichen She und während den reizenden Perioden der Wintterschaft schlummerte. — Der Prozes der Aussbrütung aber hatte begonnen und wurde beschleunigt und zu seinem Endresultat gedrängt durch die erste tiefgreisende Störung, die ihre innersten Neigungen ersuhren.

Ich habe aber noch einen anberen Jall, ber bas Gesetz ber Entwickelung, bas in und burch die eingepstanzten Samen bes Verbrechens\*) in den Vlut= und Gehirnzellen wirkt, weiter zur Anschauung bringen wird. Wir wollen den Fall kurz in der Form wiedergeben, wie sie ein Korrespondent aus Nom der "New York = World" (1. Aug. 1871) mitztheilte: Ein Mann, Namens Luigi Santini, der Wönch im Convent der Franziskaner in Civitella war, wurde im Convent von San Filippo Neni von seinem Obern am setztvergangenen Samstag degradirt und seiner Ordenskracht entkleibet wegen des Verbrechens, über das ich berichten will. Er wurde den Civilgerichten übergeben, angeklagt den Laiensbruder Vinzenzo Niccolini am 22. September v. J. ermordet zu haben und die Gerichtsversammlungen begannen zwei Tage vor dem Einmarsch der italienischen Truppen in Kom.

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren schrieb der Antor in Folge der erhaltenen positiven Eindrücke ein Buch: "Ans dem Leben eines Arztes" (deutschin gleichem Berlage, wie das vorliegende erschienen), das besonders den Zweck versolgt, in einer wahren Erzählung aus dem Leben geswisser Männer und Franen, die den Beg des Bösen betraten, die Erkenntniß zu wecken, wie die Samen und Früchte des Berbrechens nach bestimmten Gesehen sich entwickeln.

Dieser L. Santini war seit zwei Jahren im Convent, boch nicht zum Priefter geweiht. Bevor er in ben Orben eintrat, war er Maurer von Profession und während seiner Thätigkeit als solcher, hatte er bereits drei Eriminal-Untersuchungen burchaemacht — eine wegen Verleumbung, eine wegen Vebrohung der Sicherheit des Lebens durch gefährliche Drohungen und eine wegen Körperverletzung. Mit biefer Borbereitung für ein religiöses Leben betrat er das Franziskaner= Kloster im Sahre 1858 und verstand es so vortrefflich, sich bei seinen Oberen einzuschmeicheln, daß er in fürzester Zeit zum Schatzmeister bes Convents ernannt wurde. Von Zeit zu Zeit jedoch enthüllte sich sein heftiger, blutdürstiger Charakter und die übrigen Mönche nahmen sich sehr in Acht, ihm ja keinen Grund zur Aufregung zu geben und zwar in Folge eines unbestimmten Gefühles, daß er jeder Art Gewaltthat fähig sei. Wirklich schien an ihm bas Zerftörungs= Organ sehr entwickelt; so bezeugten auch die als Zeugen vorgeladenen Möndje, daß er mehr als einmal sich geäußert habe, er werde, bevor er sein Ordenstleid ablege, noch Semanben ums Leben bringen. Dieses Borhaben schien zwei Tage vor bem Morbe eine noch viel ausgeprägtere Form anzunehmen, denn Santini, der den Auftrag erhalten hatte, bie Tifchmeffer für den Festtag am 22. Septbr. zu schleifen und zu puten, außerte mahrend feiner Arbeit laut: "Wie herrlich werden diefe Meffer nun zum Bauchaufschlitzen zu gebrauchen sein!" - Der Festtag tam und bei solch mörde= rischen Ibeen durfte es an einem Opfer wohl nicht fehlen. Dieses Opfer fand sich in der Berson des unglücklichen Laienbruders N. Niccolini, zwischen welchem und Santini ein unbedeutender Wortwechsel stattfand, als Ersterer eine Handvoll Rollen vorbei trug — ein Wortwechsel, der nur zu schnell sein Ende fand durch drei Stiche mit dem scharfen Messer, die am anderen Tage den Tod zur Folge hatten. Um die Ursache dieser gräßlichen That befragt, verweigerte

ber Mörber jedwede Aufklärung und sagte nur, unmittelbar nach der That, zu dem Pater Superior und den anderen Mönchen: "Die That ift vollbracht! Jetzt könnt Ihr meine Rutte wegnehmen und ich will mich zu ben Garibaldianern ober Briganten burchschlagen!" - Aber weber bie Garibalbianer noch die Briganten wurden dieser Vermehrung ihrer Reihen gewürdigt, denn die Monche hielten Luigi Santini fest und ließen ihn nicht entschlüpfen, übergaben ihn vielmehr ben Carabinieri. Durch die Beweisaufnahme und die Zeugenausfagen ber Mönche wurde das Verbrechen über alle Zweifel erwiesen und ce fonnte das Berbitt der Geschworenen kein anderes sein als: "Schuldig!" und die Strafe lautete auf zwanzig Jahre Zwangsarbeit. Die Vertheidig= ung hatte einen harten Stand und konnte selbstverständlich nicht einmal "milbernde Umstände" geltend machen, denn es wurde erwiesen, daß die Behauptung, der Ermordete habe ben Mörder baburch gereizt, daß er ihm eine der Rollen in's Gesicht geschleubert habe, unrichtig war. -

Bon biefem Fall können wir lernen, daß ber Mann, ber sich mit religiösem Nimbus umgab, ganz natürlich und wiederholt die Symptome langfam fich ausbrütender Samen pon eingebornem Tobschlag-Wahnsinn offenbarte. Seine Gebanken bei Tag und seine Träume bei Nacht hielten ben Reifungsprozeß ununterbrochen wach und thätig in den Gehirnzellen und vergifteten so nach und nach selbst die Atome seines Blutes und bereiteten seinen Berstand und Willen vor, bas Gesetz ber logischen Entwicklung "bis auf den letzten Buchstaben" auszuführen. Sein persönlicher Magnetismus machte gründliche Eindrücke auf die Empfänglichsten in feiner Umgebung, so daß fie "einen unbeftimmten Verdacht" fühlten, er sei einer jeden Art Gewaltthat fähig. Und doch war er gegen die "Stimme bes Beiftes" im Convente behalten worben, troß jener Stimme, die beftändig und treu den Orbens= brübern zuflüsterte, Santini ift ein gefährlicher Charatter.

Run aber ist er gesetzlich verurtheilt und erbarmungslos hinausgestoßen in äußere Finsterniß "wo da ist Weinen, Henlen und Zähneklappern." Und warum wurde er versurtheilt? — Nicht um weise und human sein vollentwickeltes Cerebralübel zu überwinden, — nicht um ihn von seiner unglückseligen Cerebral-Erbschaft und darausfolgender Geisteskrankheit zu heilen, — sondern um ihn "zu strafen" dassür, daß er die naturgemäßen Manisestationen seiner gefährelichen Krankheit zur rechten Stunde zum Vorschein kommen ließ und so ihn, gemäß des Strafgesetzbuches, zum "unversbesserlichen Mörder" zu stempeln.

Warum "bestrafen" bie mobernen Gesetzgeber in gleicher Weise (wie es ja auch die Alten thaten) nicht auch alle uns verkennbar epileptischen und geisteskranken Patienten? Ich habe bewiesen, daß die Denkkräfte nicht umnachtet sind, während die Samen der Mordmanie in dem Cerebellum und den Nervenganglien zur Ausbrütung gelangen, daß aber verstand rationell wirkt und "Akte der Heftigkeit vorher überlegt", sowie auch das Individuum Pläne für genügende Vorwände und rechtsertigende Vorfälle vor dem Auge des Gesetzes schmiedet. Und doch ist ein solcher Versstand geisteskränk, und die ihn bethätigenden Personen zeigen einsach eine Verschiedenartigkeit rationeller Methoden in ihrer Verrücktheit.

Unmerkung. Die heutige Wissenschaft hat Trink-, Stehl-, Brandstiftungs-, Word- und Selbstmordsucht unter das Kapitel: Anomalien des geistigen Handlungsgebietes untergebracht und sucht diese den gewöhnlichen Normalen widersprechende Kundgebungen durch den "psychischen Mechanismus der That" zu erklären; was aber natürlich sehr ungenügend ausfällt, denn es gilt dieser "treibende Gefühlston" den Psychiatren als die verwickeltste und durch seine nächste Beziehung zum Ich von jeher gewürdigtste Borgang, von dem die verschiedensten Angrisspunkte für

hauptsächlich zwei Störungen hervorgehen können, was von Dr. Schüle auf folgende Weise erklärt wird:

"Es kann 1) das in abwägenden Kampf tretende Vorstellungsgediet desett sein, d. h. die einzelnen Faktoren dessselben sind nicht genügend reizdar; oder auch der Inhalt der Vorstellung kann wahrhaft gefälscht sein. Und es kann 2) das treibende Gefühl ein krankhaft abnormes sein und zwar wiederum entweder inhaltlich oder aber quantitativ in seiner Stärke so übermäßig, daß es stürmisch zum Rester drängt, ohne die intellektuelle Zwischenkette aufzurusen."

Davis aber erklärt, daß das treibende Gefühl, b. h. die Denkkraft, nicht erkrankt oder abnorm ift, sondern der Geist handelt logisch ganz richtig. Allerdings sind die Bedingungen des Gehirnes die Schuld, aber deshald muß uns die That als Wirkung der Krankheit erscheinen. Die Wirkung erfolgt aus den Prämissen der Ursache, und diese Ursache liegt in der abnormal gebildeten Gehirns dasis. Kann das Individuum dafür verantwortlich gemacht werden? — (G. v. L.)

Rörperlicher Schmerz und ber Tob find für ben Geistesgestörten anziehenb.

Für lange Jahre'zeigt sich diese Neigung zu Mord und Todtschlag vielleicht nur in unbedeutenden Symptomen der Hypsterie, vielleicht auch in einigen unterhaltenden und ganz harmlosen Geistesblitzen, oder in irgend einer anziehenden Ueberspanntheit, verborgenes Genie andentend oder sie kann auch in der Form spiritueller Eindrucksfähigkeit und religiöser Uebertriebenheiten erscheinen. Jene besonders organisirten Franenzimmer, denen die Keime zu Berbrechen innewohnen, sind zuweilen "blaß, kränklich aussehend und schwächlich; die Haut ist trocken und kalt oder brennend heiß; die Augen zu Boden geschlagen oder verstört, furchtsam oder schmeichelnd; die Gesichtsfarbe unbestimmt, die

Physiognomie schmachtend ausdrucksvoll und sehr beweglich. Es kommt selten vor, daß sie nicht besondere Charakterzüge an sich haben; ihr Gang ist zuweilen nachtässig, zuweilen schmell, stürmend, überstürzt; sie sprechen von Allem mit Wärme, mit Enthusiasmus und selbst mit einer Art Ershebung, verwandt mit Gefühlsübertreibung welche ihnen zusweilen das Ansehen wirklich Inspirirter gibt."

Diese im Allgemeinen angegebenen Symptome sind unsertrennlich von Geistesstörungen mit Bezug auf die Fortspstanzungsorgane und elterliche Neigungen. Agnes Norman, ein Kindermädchen in London, gestand, daß sie keine anderen Beweggründe für die Bernichtung von Kindern und Liedlingsthieren habe, als das seltsame, wahnsinnige Vergnügen, das sie sühle; sie war besriedigt, wenn sie die Todesqualen sehen konnte; sie hatte ihrer angedorenen Neigung zu Todtschlag jahrelang vor der Entdeckung ihrer Berbrechen und ihrer Verhaftung gefröhnt und ihr im Geheimen viele Opfer gebracht.

Eine Krankenwärterin in einem beutschen Hospital wurde ebenfalls nur von einer unkontrollirbaren, rücksichtstofen Rengierde getrieben, die Todesqualen der hülflos das liegenden Kranken, die ihrer Pflege anvertraut waren, mit anzusehen. Bei ihrer Verhaftung bekannte sie offen, daß sie eine sehr große Anzahl Hospitalkranker ermordet habe.

Alls große allgemeine Regel haben diese ausgesprochen geisteskranken Mörderinnen gewisse markirte geistige Charakteristiken ererbt, welche alle Personen zur Wachsamkeit hätten ermahnen sollen. Es gab und wird immer geben ein undesschreibliches, besonderes Etwas in ihren natürlichen Anlagen; sie sind, selbst in ihrer frühesten Kindheit, zu "Verkehrtheiten" geneigt. Die Anzeichen sind verschiedenartig; solche weibliche Wesen sind unmäßig und unbeständig in ihren Geistesthätigsteiten, haben Anfälle von Faulheit und Perioden des Inbisserentismus, natürliche Neigungen zu Selbstüberschätzung,

wie zu plötklichem Ungehorsam; üble Launen bei ber geringsten Berankassung, eine Borliebe für Ungehorsam, Egoismus, sind sehr nachsichtig gegen sich selbst und mißtrauisch gegenüber Lebensgefährten und Freunden, wechselnder Appetit, haben einen kummervollen Gesichtsausdruck oder sind zu Zeiten verstimmt und mürrisch — bei all' dem aber zeigen sie ein freundliches Gesicht und eine herzgewinnende Seite in ihrer Gesinnung, die im Allgemeinen keinen ungewöhnlichen Antriedzur Verursachung von Schmerz oder zur Wishandlung von Wenschen oder Thieren verräth.

Und dennoch mag ein "lauernder Teufel" in dem wundervollen Corpus callosum dieser selben Person Hof halten; und die Medulla oblongata mag innerhalb des Schädels jener überspannten, aber persönlich einnehmenden Frauens=

person frank sein.

Die du alistischen Kräfte des Gehirnes, die ursprüngslich von dem Verstande abgeleitet wurden, bekannt als die "Rester=Kraft" im Gegensatz zu der "Rester=Erregbarkeit" (nach dem gelehrten Dr. Brown=Sequard) sind hauptsächlich in allen mörderischen Erscheinungen verwickelt. Die höheren Fähigkeiten im Gehirne können ihre Funktionen nicht auß=üben, — können das persönliche Bewußtsein und den persönlichen Willen nicht intakt erhalten — wenn eine genügende Erregung vorhanden ist, die eerebrasen Blutgefäße zusammen zu ziehen.

Intellektuelles Bewußtsein und ein klaver Kopf mögen übrigens vorhanden sein, selbst während die persönliche Willenstraft machtlos ist und sich in einem Stadium äußerslicher Hillssigteit und vielleicht auch Bewußtlosigkeit be-

findet.

Es gibt eine Art geistiger ober moralischer Epilepsie, bie ihrem Opfer ein ekelerregendes Bewußtsein der Unfähigsteit (zur Zeit der Krisis) gibt, einen langsam reisenden, geheimen Antrieb zur Vollbringung von Thätlichkeiten ober

irgend einem schrecklichen Verbrechen zu kontrolliren. Die Person verfällt hoffnungslos ihrem selbstgewobenen Schicksal. Geistige Epilepsie ist eine Erscheinung, die sich in überaus reizbaren Frauenzimmern entwickst, aber selbst Männer von guten Temperamenten sind davon nicht ausgenommen. Die höheren Organe des Gehirnes, plötzlich ihres ersorderlichen Nervenssums beraubt, wirken genan in derselben Weise, wie dieselben Organe während eines gewöhnlichen Epilepsiesanfalles. Sie werden augenblicksich durch die Zusammenziehung der leitenden Blutgefäße des Blutes beraubt. Wenn dam das Blut wieder zutreten kann, hören die Paroxismen und Konvulsionen auf und wenn die Seesenprinzipien durch die Nervenknotenpunkte zurücksehren, dann ist das Athmungspermögen wieder hergestellt, wodurch das äußerliche Bewußtssein wieder normal wird.

Die vollkommene Gleichheit und der Parallelismus zwischen ber geistigen ober moralischen Epilepsie und ber physischen Rervenkrankheit wurde von einigen nieberen menigen klardenkenden Physiologen der psychologischen Schule Auch die zarte Verbindung, welche zwischen biesen erfannt. analogen Störungen und dem plötzlichen Bollbringen eines Berbrechens besteht, wurde weise aufgefaßt. "Die Hoffnungs= tosesten Beispiele von Antricben zu Mord und Todschlag", fagt Dr. Mandsley, "werden zweifellos in Verbindung mit Epilepfie gefunden. Zuweilen geht ein Anfall von Manie einem ober einer ganzen Reihenfolge evilentischer Krämpfe voraus, aber es ist nicht so klar erwiesen, daß die dadurch hervorgerufene, geistige Verwirrung die Form tiefer moralischer Störung mit Neigung zu Mord und Tobschlag haben mag." Die epileptische Neurosis (Kunktionsstörung bes Nerven= instems) mag mahrend langer Zeit in einer mastirten Form vorhanden sein und sich dann entwickeln, nicht in Konvul= ionen, wohl aber in irgend einem plötzlichen Alt unverständiger Seftigkeit und Dr. Mandsley hat beobachtet, daß,

wenn sie sich als Geistesstörung zeigt, die Geistesstörung gewöhnlich eher die Form von Thaten als die von Worten annimmt — es ist eher eine Geistesstörung in den Hand-lungen als in den Gedanken. So äußerst oft entwickelt sich unterdrückte Epilepsie zu einer Mordmanie, daß dieselbe ausgezeichnete Antorität erklärt, daß, "wenn immer ein plötslicher Mord begangen worden, ohne vorgehende Ueberlegung, ohne Vosheit, ohne Motiv, ofsen und in einer Weise verschieden von der, in welcher Mordthaten gewöhnlich begangen werden, sollten wir sorgfältig nach dem Vorhandenssein früherer Epilepsie forschen und sollten keine epileptischen Anfälle gefunden werden, dann suche man nach dem Vorhandenshandensein einer aura epileptica und nach anderen der Epilepsie verwandten Symptomen."

## Periode individueller Verantwortlichteit.

Individuen mögen nur im eigenen Junersten davon Kenntniß haben und darüber sich in nicht geringem Entsetzen besinden, daß sie beständig schreckliche subjektive Verssuchungen in sich fühlen, Verdrechen zu begehen. Und doch müssen alle so organisirten Personen darüber belehrt werden, daß eine konstitutionelle geistige Uederspanntheit ein gefährslicher Gefährte ist; es ist eine Art geistige Krankheit — eine mit dem Individuum eng verwedte konstitutionelle Geistessstörung, wie geringen Grades sie auch immer sei, — welche sich in späteren Jahren in der Gestalt psychischer Epilepsie entwickeln oder den andern Weg zu Gewaltthaten und Versbrechen wählen kann.

Die Gehirnbasis solcher Personen muß magnetisch behandelt werden, das wundervolle Corpus callosum muß von den vorgedurtlichen Verkehrtheiten gereiniget, gesäutert werden, die Willenskraft sollte ausgebildet und in den Stand gesetzt werden, die Herrschaft über das ganze Individuum zu übernehmen, denn der Mensch wird mit der Erkenntniß Davis, Sidrungen. feiner Berantwortsichkeit verebelt in dem Angenblick, wo er erkennen lernt, daß er den Keim einer Ueberspanntheit in sich trägt, der sich leicht in unkontrolliedare Bersuchungen zum Mord entwickeln oder der mit überwältigender Macht sich nach innen kehren kann und dann seine Brust mit einer schrecklichen egoistischen Berkommenheit erfüllt, die sich nicht den Anordnungen seiner eigenen undezähmdaren Willenskraft sügt, wohl aber ihn fortwährend, — durch den Golfstrom seiner eigenen lang gehegten und gepslegten inneren Berkehrtheit — Hals über Kopf zu Thaten treibt, die seine höheren Kräste im gegebenen Falle nicht um eine Welt volldringen würden, und die seinen Lebenslauf in tiesem persönlichen Elend, in Verzweislung, ja Selbstmord enden lassen.

Wöge es jedem Leser jett so recht klar werden, daß der eigentlichste Zweck dieses Buches der ist, die wahre Erkenntniß der Ursachen der Geistesstörungen zu verbreiten, und besonders auch in seinen geistigen Bereich jene Wittel zu legen, die event. ein Entkommen möglich machen. Ich möchte auch jedem Leser gerade hier sagen, daß seine oder ihre persönliche Berantwortlichkeit in dem Augenblick besinnt, wenn er sich dieser Erkenntniß bewußt wird, begleitet von dem Bunsche über persönliche Unvollkommenheiten und Bersuchungen, ererbter sowohl wie erworbener, zu triumphiren.

## Die frudztbaren Keime, die zu Selbstmord reifen.

Das letzte Kapitel, das die Uebel, die von einer "geisftigen Verkehrtheit" entstehen, behandelt, macht die folgenden Vetrachtungen unerläßlich.

Die Menschheit kann den Selbstmörder nicht mit Gleich= gültigteit betrachten. Diese schreckliche, unnatürliche That setzt voraus und beweist, daß irgendwo, in des Herzens verborgenften Falten, unaussprechlicher Kummer, ein Gefühl der Verlassenheit bestehen muß; der Hoffnung himmlisches Licht, das einst jenes Herz erleuchtete, muß darin ausgelöscht Wer? ober Was "löscht dieses Licht aus?" worden sein. Eine verzweifelnde Raserei mit einer überlegenden und bedachtfamen "Methode in ihrem Wahnsinn" mag die in= tellektuellen Fähigkeiten psychologisirt haben. Die That zeigt ben unwiederbringlichen Verluft ber Selbstachtung lleber=Bord-werfen jeden erhabenen Motiva, den unaufhör= lichen Kampf ums Dasein zu verlängern - ein Berzweifeln an Unerkennung, ein Darniederliegen der höheren, moralischen Rräfte, die Lähmung jener erhabenen Tapferkeit, burch welche geistesgesunde und willensträftige Naturen über alle Wider= wärtigkeiten sich erheben und über jeben benkbaren Feind triumphiren. Die große, raftlose Welt kümmert sich nicht um die Sorgen einer einfamen, verlaffenen Seele und 20\*

behandelt Selbstmörder mit schrecklicher Gefühllosigkeit und boch, von einem göttlicheren Impuls getrieben, wird die Menschheit ausnahmslos nachsichtig und wohlwollend über bem Grabe des Geschiedenen.

Der mahnwißige Trich, Selbstmord zu begehen.

Ein aufmerksamer Medakteur eines unserer ersten Tage= blätter (New-York-Times) fand sich veranlaßt, als Laie eine Betrachtung über biese zunehmende austeckende Krantheit in folgenden Worten zu veröffentlichen: "Für ben bentenben Menschen aibt es wohl kaum ein traurigeres Zeichen unserer Reitverhaltniffe, als das tonftante Zunehmen ber Selbst= mordmanie in allen Staaten ber Union. Man kann teine Reitung zur Sand nehmen, in ber nicht wenigftens zwei ober drei neue Falle von Selbstmord angeführt sind. was babei am meisten befrembet, sind bie wirklich zu geringfügigen Veranlassungen, welche bei ber Mehrzahl ber Källe das Motiv für dieses Berbrechen abgeben. Bube von zwölf Jahren, von seiner Mutter wegen Unfolg= samkeit ausgezankt, geht hin und sucht sich einen Bibelvers aus, der den Tert für die ihm zu haltende Grabrede abgeben foll und erhängt fich bann kaltblütig in ber Scheune. Eine junge Dame in St. Louis hat während ganzer vier Tage von ihrem Geliebten keine Nachricht erhalten, sie findet bas Leben überdrüffig und — vergiftet sich. Eine junge Dame in Jowa, über beren Schönheit und Liebenswürdigkeit die weftlichen Zeitungen nicht genug Aufhebens machen konnten, hatte nicht einmal eine scheinbar unglückliche Liebe als Motiv, sondern nur, weil sie zu Hause so kühl behandelt wurde, sprang sie in den Fluß und es wurde beobachtet, daß sie ihren Kopf absichtlich unter Wasser hielt, um jede Nettung unmöglich zu machen. Nur ein ober zwei Tage zurück glaubte sich ein Kolporteur berechtigt, weil er die Gesellschaft seiner Frau nicht nach seinem Geschmacke

fand, nicht nur diese, ihre Freundin, ihr Kind, sondern schließlich auch sich selbst zu ermorben. Freilich wurde er verhindert diese Thaten auszuführen, aber nach seiner Anschauung war dies sein Unglück und nicht sein Fehler. Gin junger Mann in Brovibence ermordet seine junge Frau und bann sich selbst in einem Anfall unvernünftiger Gifersucht. Thaten dieser letzteren Sorte sind übrigens zu allgemein. um Beachtung zu erregen, benn es gehört leiber Gottes faft ichon zu ben gewöhnlichen Ereignissen, daß sich ein eiferfüchtiger Mann ober Liebhaber baburch die Gemütheruhe wieder herzustellen sucht, daß er den Gegenstand seiner Neigung und dann sich selbst aus der Welt schafft und dies bürfte, so nahe als es unter ben Umständen möglich, ein Gifersucht kann hinlängliches Motiv abgeben. solche Leidenschaft ausarten, daß sie zur Berrücktheit wird und französische Aerzte führen sie wirklich als eine Form aeiftiger Verirrung auf. Die Angahl Gelbstmorbe aber, die täglich vorkommen, ohne felbst biesen ober einen anderen anscheinend entschuldbaren Vorwand, ist erschreckend groß. Männer, Frauen und Kinder scheinen von einer ungludfeligen Selbstmord-Epidemie befallen zu fein.

"In all' diesem mögen Woralisten und Staatsmänner Stoff genug für tiese Betrachtungen sinden. Dem Uebel Einhalt zu ihnn durch eine schnellere Methode als die langsame und nicht immer sichere Bermittelung der Erziehung und Religion ist mehr wünschenswerth als leicht. Es ist zweisellos, daß Selbstmord ganz besonders ein Berbrechen ist, das durch Nachahmung für sich selbst Propaganda macht; serner auch ein gewisses falsches Witleid, ein sentimientales Witgefühl, mit dem wir gewohnt sind, einen Selbstmord zu betrachten, besonders wenn Liebe dabei im Spiele ist, fordern ganz entschieden zu Nachahmungen heraus. Wan braucht nicht soweit zu gehen, wie das kalte, ja grausame alte engslische Geseh, das verlangte, daß ein Selbstmörder an einem

Arenzweg begraben werde, nachbem ihm ein Pfahl burch ben Leib gerannt worden, und daß seine Buter von der Krone eingezogen wurden; ein gerechterer Ausbruck ber öffentlichen Meinung aber möchte boch bagu bienen, ben Selbstmorb mehr herabwürdigend und weniger häufig als gegenwärtig zu machen. Das moralische Gefetz hat immer erklärt, daß kein mensch= liches Wesen mehr Recht hat sein eigenes Leben zu nehmen, als bas feines Nebenmenschen und wenn politische Gesetzbücher bies anders aufzufaffen scheinen, kommt bas mahrscheinlich baher, weil der erfolgreiche Verbrecher in diesem Falle aus bem Bereich menschlicher Strafe entschwunden ift. Schmach und der Verluft traf nach dem oben citirten alten enalischen Gesetze ben Unschuldigen und nicht ben Schuldigen, und obwohl fold,' eine Strafe als eine Bräventivmaßregel dienen mag, die innewohnende Graufamteit und Ungerechtigfeit verbieten ihre Anwendung. Das Gefety würde prattisch nur ein todter Buchstabe sein und gleich allen undurchführ= baren Gefetzen eher eine Aufmunterung zum Berbrechen als eine Abschreckung bilben.

"Mebrigens, wie wir bereits sagten, könnte die Macht der öffentlichen Meinung viel thun, die Neigung zu Selbstmord zu hemmen und der Versuch, wenn erfolglos gemacht, könnte den kompetenten Behörden zur Kenntniß gebracht und mit geeigneten Strafen heimgesucht werden. Würde Geistesstörung dei dem Selbstmord Bersucher konstatirt, sollte er in eine Jerenanstalt gesperrt und unter ärztliche Vehandlung gegeben werden; würde die That als vorher überlegt, also dei gesundem Geiste begangen, befunden, dürste eine kurze Einsperrung in eine Zwangsarbeitsanstalt oder eine Geldstrafe oder auch Beides zusammen sicherlich dazu dienen, die Vlutdürstigkeit des Individumms abzukühlen und die Lust zur Nachahmung bedeutend abschwächen. Selbstmord wird öfter, als man glauben sollte, nur aus dem Grunde begangen, um Aufsehen, Mitleid 2c. zu erregen, und

meistens ist dies der Fall, wenn der Selbstmörder Sorge trägt, sich so zu verwunden, daß teine ernstliche Gefahr für sein Leben darans entsteht. Jedensalls aber sollte und die erschreckende Zunahme dieses Verbrechens ernstlich warnen, balbigst Mittel und Wege zur Unterdrückung zu sinden und unsere Gesetzgeber würden sehr weise handeln, wenn sie diesem wichtigen Gegenstande alle Ausmerksamkeit zuwenden würden, die sie von den übrigen Geschäften erübrigen können."

Der vorstehende Artikel gleich den meisten Redaktions-Artikeln in dieser vorwärtsstürmenden Epoche, ist genügend materialistisch und oberstächlich, um von nicht sehr "denkgeübten" Lesern verstanden zu werden, und doch ist er anregend genug, um sein Erscheinen in diesem Buche zu recht-

fertigen. --

Die fruchtbaren Ursachen der Selbstmordmanie in dem Entwickelungsftabium find, im Allgemeinen gesprochen, er= erbt und konstitutionell, obwohl in jedes Menschen Lebens= lauf oft gewisse mächtige, überwältigende Verhältnisse ein= treten, die das Opfer in ftarke Versuchung führen, burch Gewalt benfelben zu entfliehen, wobei der Leidende im Augenblicke vergißt, daß das göttliche Gesetz alle folche unnatürlichen Anstrengungen, in das "Himmelreich" zu gelangen, auf's Strengste untersagt. Biele Menschen fühlen sich selbst befriedigt und versuchen eine Rechtfertigung für irgend eine Ausschreitung ober für die gewohnheitsmäßige Hingebung zu irgend einem ungesetzlichen Antriebe, ober für irgend welches schlechte Betragen, ober für schlechte Führung, indem sie sich auf ihre Ererbung einer fehlerhaften, phreno= logischen Organisation berufen und entschuldigend sagen: "Seht nur meine phrenologische Organisation an. sichtiget meine Verhältnisse! Wie fonnte idi handeln?" - Wir geben zu, daß die Phrenologie entschei= bend beweift, daß Organe über die Seele einen gestaltenden

Einfluß auf Charatter, Motive und Thaten ausüben, jeder Mensch aber besitzt eine reservirte Gewalt, durch welche er "der Herr über die Verhältnisse" ist ober wird. Sir W. Hamilton sagt: "Das, bessen wir uns bewußt sind, ist gebildet aus dem, dessen wir unbewußt sind." In anderen Worten: der Mensch besitzt eine kontrolirende Macht, deren sich der Verstand im Augenblick nicht bewußt ist.

Die Gesetze ber menschlichen Verkehrtheit, die wir in diesem Werke bereits erläuterten, erscheinen hervorragend in den selbstmörderischen Entwicklungsstusen. Das, was ursprünglich nichts weiter als eine unbedeutende private Unordnung unter den Neigungen und Gedanken der Mutter, vor der Geburt ihres Kindes, war, mag in den sympathischen Ganglien und Lebenssäten ihres erwachsenen Kindes ein eingewurzeltes mächtiges Gedrechen, eine schweigende, unerklärsliche Neigung werden, die nur auf die geeigneten Zustände und Verhältnisse wartet, um den Prozes der Ausbrütung zu beginnen, wodurch eine einst schlummernde Energie eine aktive, psychologische und unwiderstehliche Gewalt wird.

Diese Ererbung wird von Juristen und Medizinern gerechtsertigterweise eine "Voranlage zu Geistesstörung" genannt. Welch' besondere Form diese verborgenlauernde, im Keime vorhandene Verrücktheit in den folgenden Manizsestationen annehmen wird, hängt von den Umständen ab und von psychologischen und unerklärlichen Ursachen innerhalb des individuellen Temperamentes. Der selbstmörderische Trieb hält sich innerhalb der Thore des Privatledens versborgen, sich selbst vollkommen undewußt, und doch, gleich einem hungrigen Wolf, lauert er auf die erste Gelegenheit, um auf sein undewachtes Opfer zu springen. Mit der Entwicklung der ersten genügenden Dissonanz — schnell auf den Fersen der ersten sprivituellen Verwirrung — sinkt der Wille in Verzweisslung — Selbmordgedanken psychologisiren

unüberwindlich die Liebe zum Leben, die Ueberlegungsfähigsteiten arbeiten sofort, um die That zu rechtsertigen und auf diese Weise wird die verrückte That mit Ueberlegung und Wethode vollbracht.

Eine eigenthümliche, überlegende Neigung bewegt und beherrscht den Verstand des Selbstmörders und er ist auf diese Art im Stande, genügende Vordereitungen für sein Vorhaben zu machen, er schreibt zuweilen auch erklärende Nechtsertigungen, gibt seinen Freunden ausstührliche Answeisungen in Vetress seiner Leiche oder dergl., ja, er schreibt zuweilen einen Vericht für die Zeitungen und wandert so philosophisch, in einer geschäftsmäßigen Art, nicht ohne ein gutes Quantum Eitelkeit und Selbstüberschätzung in das (für ihn) sehr "dunkte Thal der Schatten des Todes."

Hier ein Beispiel: Ein Zeitungs-Nedakteur in Missouri verschluckte vor nicht langer Zeit in Gegenwart seines entsetzen Freundes eine beträchtliche Dosis Morphin, schrittschnell im Zimmer auf und ab, augenscheinlich um den vor Schreck gelähmten Zuschauer zu überzeugen, daß es ihm Ernst sei und daß er sich vor dem Tode nicht fürchte und vor der möglichen Ankunft eines Arztes lag er unretts dar in den Armen des Todes. Für des theuren Freundes Augen hatte er vorher schon einen aufklärenden Brief vors bereitet, der in Stil und Inhalt also lautete:

"Mein theurer X—! Es ist eine allgemein verbreitete Ansicht, daß ein Selbstmörder nothwendigerweise verrückt sein muß. Gleich vielen dieser allgemein verbreiteten Ansichten der nicht nachforschenden Menge, die ein Diktum, (einen Ansspruch) einiger weniger selbstgemachter Antoritäten für ewige Wahrheit hält, ist auch diese gründlich salsch. Es ist ohne Zweisel wahr, daß Viele diese That volldringen, — die Viele sich soweit vermessen, ein Versbrechen zu nennen — während sie wirklich unter dem Einschuß einer Geistesstörung sich besinden, aber que voulez-vous?

(was wollen Sie?) Viele, ja sehr Viele verheirathen sich unter und wirklich wegen biefest felben geiftestranken Ginfluffes. Sollen wir benn fagen, es gibt keine Beirathen von der Bernunft sanktionirt, über die das Lächeln der Engel sein strahlendes Licht ausgießt? Rurz, sollen wir blindlings eine Regel aufstellen und ertlären, es gibt teine Ausnahmen?

"D, es ift aber unmöglich für einen Menschen bei gefundem Berftand, fich felbst bas Leben zu nehmen. Die Liebe zum Leben ift ein natürlicher Inftinkt, von Gott eingepflanzt zur Erhaltung feiner Kreaturen und die bloße Thatsache, daß ein Mensch wünscht, durch seine eigene Hand sich bieses unschätzbaren Geschenkes zu berauben, burch bas bunkle Thal ber Schatten zu manbern — jene Reise anzutreten nach jenem fernen Lande, von wo feine Mückkehr möglich — ist, prima-facie — Beweiß eines Berstandes, ber sein Gleichgewicht verloren. Rein Mensch mit gesundem Verstande kann eine solche That vollbringen.

"So schreit und heult die Welt, Jene, auf die ein gutiges Geschick die gutige Sand leise gelegt, ober Jene, welche das bloke Kattum des Essens, des Trinkens, des Lebens — ohne Gedanken auf das "Morgen mußt Du sterben!"

— für das Glück felbst halten.

"Ich bin glücklich gewesen, — habe Erfolge gehabt, und so mag es Jebem ergehen, — ber Mensch, ber sich selbst bas Leben nimmt, ift ein Narr! ober auch: Ich habe meinen Antheil Unglick reichlich gehabt, aber ich kann genug zu effen und zu trinken bekommen und bente nicht mehr an Selbst= morb, als ich baran benke, eine andere verrückte Handlung zu begehen. Ein Mensch, ber bas thun kann, muß ein Narr fein.

"D, Ihr blinden, bigotten Narren! Könnt Ihr benn nicht ben Gebanken erfaffen an einen unglücklichen Menschen, bem ein erbarnungsloses Miggeschick auf ben Fersen folgt,

schnell und immer schneller, bis er niedergedrückt ist von der gepanzerten hand eines umbarmberzigen Schickfals, gefchlagen wieder und wieder, bis auch die letzte Hoffnung gewichen und er sein zerbrochenes Schwert bem siegreichen Schicksal vor die Füße wirft und den Tod mit offenen Armen willkommen heißt? Könnt Ihr Jemanden verstehen, der mehr empfindsam, mehr zurückschreckend ift, als die große Heerde, der sich unter einen Schmerzenslaut beugt, zu schwer für feine Schultern, 3. B. Neue über ein Berbrechen ober einen ver= nichteten Chrgeiz, der das Herz verzehrt, oder eine verlorene Liebe mit ihren spottenden Angen und zum Wahnsinn trei= benben Stimme, mit rosigem Zeigefinger auf die parabiesischen Tage ber Vergangenheit weisend, und bann mit einem hölli= schen höhnischen Lächeln auf die schwarze, gähnende Hölle ber Gegenwart. - Könnt Ihr nicht Jemanden verstehen, ber so an Leib und Seele gebrochen ber schweren Laft erliegt, schließlich ruhig, mit Ueberlegung, bei gesundem Verstande, ohne seinen Gott zu beleidigen, diese Laft lächelnd zu ben Ruffen des Todes niederlegt? — Seid überzeugt, es ift so!

"Mein theurer —! Du wirft viel Gerebe über mich hören, versuche Dein Möglichstes, nur Gutes von mir zu sagen! Lasse mein Grab tief genug sein, damit auch alle meine Fehler darin mitbegraben werden können." — —

Ich brauche wohl nicht nochmals zu bestätigen, daß Geistesstörung in gewissen moralischen und intellektuellen Organisationen in der vollkommensten Form geistiger Selbstbeherrschung ausgebrütet und manisestirt wird. Menschen mit selbstbewußtem Verstande sind immer auscheinend gesund, während sie entsetzlich von ihrer selbstgenährten Manie seiden, in der sie ihrem Schicksal entgegengehen. Mit bewundernswerther Schlauheit verbergen sie ihre unglücklichen Gefühle, Neigungen und Privatgedanken vor Jedermann; Verschlossenheit ist, wenn ausgeprägt und krankhaft, ein hervorragendes Symptom eines verborgenen, ererbten Selbst-

mordtriebes. Es giebt Männer und Frauen, die Sahre lang in ihrem Busen verborgen und entschieden die bestimmten selbstmörberischen Reigungen mit sich herumtragen.\*)

Es ift noch nicht lange her, daß ein Herr, reich und gebildet, im Grand Central-Hôtel in New-York ankam, sich ordnungsgemäß in's Fremdenbuch eintrug und dann nach einem Zimmer erster Klasse, aus Schlaf- und Besuchszimmer mit anstoßendem Vadezimmer bestehend, geführt wurde. Er begab sich sosort nach seinen Zimmern und was er den Abend über gethan, wurde weiter nicht beachtet; nur jest erinnert man sich im Hôtel, daß er zu früher Stunde dem Kellner läutete und dem auswartenden Burschen sagte, er werde nicht zum Abendbrod himmtergehen, man möge ihm etwas Thee und geröstetes Vrod auf sein Zimmer bringen. Das Verslangte wurde ihm gebracht und nichts war während dieser Nacht von ihm zu sehen oder zu hören gewesen.

Am nächsten Bormittag, ungefähr um zehn Uhr, läutete er dem Kellner wieder, und dieser fand ihn, nur mit dem Nachthemde bekleidet, im Schlafzimmer sitzend. Aus diesem Umstande darf angenommen werden, daß er kein Frühstück

<sup>\*)</sup> Eingesteischte, ererbte Manie für Selbstmord zeigt fo recht bentlich der Fall von Fran Marie Gibleg, einer deutschen Wittme, welche in New York No. 198 Delancen-Strafe wohnte und erst fürdlich aus bem wäfferigen Grabe an bem Divifion Avenue Fährboot-Landungsplat (am Fusie bes Broadway, Broofinn, E. D.) gerettet wurde, von wo fie nach der 4. Straffen-Polizei-Station gebracht, und bort über Nacht einquartirt wurde. Es scheint, daß Frau Eibleg seit kurzem zeitweise an Geistesstörung litt und ohne Wiffen ihrer Angehörigen um 9 Uhr Morgens ihre Wohnung verließ. Ungefähr um 7 Uhr bes folgenden Abends löfte fie ein Billet für das genannte Kährboot, von dem fie himmtersprang, als es fich dem Landungsplate näherte. Alls fie am nächsten Morgen von einem Bolizeibeamten nach ihrer Wohnung gurudgebracht wurde, erzählte bie Tochter ber Fran E. dem Beamten, daß bie Mutter diefer Fran E. (alfo ihre Großmutter) zweimal in derfelben Weise sich bas Leben zu nehmen versucht hatte und schließlich mit Erfolg sich vergiftete.

genommen, ba er auch zur üblichen Stunde nicht unten gesehen worden war, auch kein Frühftuck auf sein Zimmer hatte kommen lassen. Er verlangte von dem Kellner eine Morgen= Zeitung, die ihm auch gebracht murbe. Alls ber Rellner ihm die Zeitung übergab, faß er noch in derfelben Weise in seinem Schlafzimmer. Er nahm die Zeitung in seine Bande und begann sie zu lesen und das war das Lette, was von ihm als Lebenden gesehen wurde.

Nachmittags tam bas Stubenmäbchen biefes Ganges, um die Zimmer in Ordnung zu machen. Da sie die Thür verschlossen fand, dachte sie, der Gast schlase vielleicht und entfernte sich. Etwas vor 5 Uhr kam sie wieber, und ba fie die Thure noch immer verschlossen fand, nahm sie an, daß der Gaft den Schlüffel im Hotel-Burean abgegeben habe und öffnete mit ihrem Hauptschlüssel. Das Besuchszimmer war leer, und so ging sie nach bem Schlafzimmer, um bas Bett in Ordnung zu bringen. Auch im Schlafzimmer war Niemand zu sehen, und fie begann eben mit dem Bettmachen, als sie zufällig durch die halboffene Thure in das Babezimmer sah und dort zu ihrem Entsetzen den Gast halb auf= recht, nackend, mit Blut bedeckt und selbst auf diese Ent= fernung beutlich mahrnehmbar todt, in der Bademanne sitzend erblickte. Ein einziger Blick genügte, um sie bas Borgefallene ahnen zu laffen, und fie lief, so schnell sie konnte, nach dem Bureau und erzählte, was fie gesehen. Der Direktor des Hotels und der Hausarzt eilten fofort nach bem Zimmer.

Der Tobte saß in ber ungefähr 4 Jug langen Babe= wanne, hatte die Beine halb an fich gezogen, und fein Kopf rubte auf dem Nande der Wanne. Der Arzt untersuchte ben Körper und konstatirte, daß ber Tod vor ungefähr 4 Stunden schon eingetreten sein mußte, da rigor mortis (Tobtenftarre) beutlich zu sehen und bas Blut an seinem Körper bereits vertrocknet war. Die Wunde murde nach

längerem Suchen an der rechten Seite, ungefähr 3 Boll unter der Bruftwarze entdeckt und rührte von einer kleinen Rugel her, die ihren Weg abwärts genommen, und somit die Bauchhöhle verletzt hatte, so daß der Tod in Folge innerer Blutung ziemlich rasch eingetreten sein mußte. Es war noch nicht klar, wie die Wunde verursacht worden, doch fand ber Doktor unter bem Körper bes Tobten einen tleinen, fünf= läufigen Revolver, und so war anzunehmen, daß hier ein Selbstmord stattgefunden habe. Bei Durchsuchung Effetten bes Berftorbenen wurde ein Brief gefunden, ber kehn Seiten Briefpapier umfaßte und in einem Umfchlag an einen in M. wohnenden Heern abressirt war. Der Brief war mit den Worten: "An meine Freunde!" überschrieben und aus dem Inhalte besselben ergab sich der volle Rame und das Geschäft, sowie die Wohnung des Mannes. größte Theil bes Briefes war einer rührenden Angeinander= setzung seiner religiösen Gefühle gewihmet und die Urfache seiner Selbstentleibung war nur unbestimmt angebentet in ber Angabe, daß er sich zu kostspieligen Gewohnheiten bin= gegeben habe, und daß es ihm unmöglich sei, in den Grenzen feiner Mittel sich zu bewegen.

Nach Angabe eines seiner Freunde mußte er ungefähr fünfunddreißig Jahre alt sein, hatte vollkommen korrekte Gewohnheiten und wirklich brillante Aussichten, da sein Vater sehr reich und er selbst als in sehr guten Verhältznissen lebend angesehen wurde. Er war Wittwer, seine Fran war vor einiger Zeit gestorben, und in seinem Vriesesprach er den Vunsch aus, an ihrer und seines Kindes Seite begraden zu werden. Unter seinen Papieren befanden sich Lebensversicherungspolicen in der New-York Led.-Vers.-Ges. sürf. Ges. wers. Seise Reisender Vers. Seis. Seise Reisender Vers. Seis. Sindes Reisender Vers. Sindes Reisender Vers. Seis. Sindes Reisender Vers. Seis. Sindes Reisender Vers. Seis. Sindes Reisender Vers. Seisender Vers. Sindes Reisender Vers. Seisender Vers. Seisender Vers. Sindes Reisender Vers. Sindes Reisender Vers. Seisender Vers. Sindes Reisender Vers. Seisender Ve

Dieses Beispiel (vollständig berichtet in der Tagespresse) zeigt die vorgeburtliche Meigung, die ein Gemüth unwilltur-

lich unterhalten kann, die gleich dem Gesetze der Schwerkraft auf seinen Willen wirkt und das Individuum zwingt, seine Eristenz durch vorher überlegte persönliche Gewalt zu vernichten. Bei einem anderen Gemüthe mag die Schwerkraft eben so mächtig für Mord und Todtschlag sich äußern.\*)

Die Keimkörner bes Mordes kann die schwangere Mutter in die Ganglien und Lebensftrömungen bes fympathischen Sustems einpflanzen und sie mögen barin eingebettet liegen und unthätig bleiben burch's ganze Leben binburch, und nicht bas geringste Anzeichen ihres Vorhandenseins geben. In Wirklichkeit ruhen diese Reime immer im Geheimen, bis eine angemessene Ursache über sie kommt, sie ausbrütet und fie praktisch in Thatigkeit bringt. Der Gelbstmörber ist nicht das Opfer einer Ansteckung, welche über große Gemeinden wie ein Wirbelwind bahinfturmt und sie stört. Gine psychologische Epidemie verbreitet sich von Geist zu Geift, obwohl geographisch weit auseinander, sie überträgt Schwingungen und Gedanken auf empfängliche Gehirne durch Taufende von Meilen bazwischen liegenden Naumes und erweckt vielleicht an einer Stelle Böbelunruhen, an einer anderen den Mordgeift des Krieges, wieder an einer anderen die Gefühle geheimnisvoller Leiden, die bei manchen Naturen einen Trieb zur Begehung schrecklicher Verbrechen - Mordbrennerei, Diebstahl, Raub, Nothzucht, Mordanfälle und Selbstmord hervorrufen.

Anmerkung. Als ein weiteres Euriosum sei hier erwähnt, daß der o. e. Dr. W. Byrd-Powell, der sich bei allen seinen Untersuchungen der "exakten" oder rein materiellen Forschung angeschlossen hatte, die Vorbedingungen für

<sup>\*)</sup> Bater und Mutter werden wohl nicht nöthig haben, um weiteren Rath zu fragen, benn hierdurch können fie lernen, wie die Reimenkörner des Mordes und der Geiftesftörung vershindert werden können, in ihren Ungeborenen sich einzunisten.

Selbstmord in außere Merkmale (gleich seinem Tempera= mentsgesetz) gefunden haben wollte, nämlich in ber anatomischen Lage ber Gehirnbasis. Je nachbem bie Ge= hirnbasis tief oder hoch liegt, soll das Leben des Individuums eine Aussicht auf eine lange ober kurze irdische Existenz haben. — Um dies schon bei kleinen Kindern, oder Er= wachseneren zu ermitteln, gibt er folgendes Mittel an: Man suche am oberen Orbital-Bogen die incisura (soraren) suproceditalis (b. i. ungefähr die Mitte des Angenbogens), und am Hintertopf die spira occipitalis extara, ziehe bann in der Borftellung ober in Wirklichkeit mittelft eines Fabens eine Linie vom Orbitalbogen zur Hinterkopfsspira und man wird finden, daß die Deffnung zum Gehörgang entweder unter oder in der Flucht ober über der gezogenen Linie sich befindet. Die äußere Gehöröffnung gibt bann genan die basale Lage des Gehirns an. Je nachbem nun badurch gefunden wird, daß die Gehirnbasis tief oder hoch licat, konne man bei bem betreffenden Individuum auf ein langes ober kurzes Leben schließen. Bei Selbstmörbern und folden, die an Stropheln leiden, werbe man meift finden, daß die Gehirnbasis, je höher sie liegt, desto früher der Tod eintrete. Die Nichtigkeit ober Unrichtigkeit dieser Beobachtung wäre nach ben angegebenen Vorschriften ber an= zustellenden Untersuchung leicht zu konstatiren, ob aber mahr — bleibt bahingestellt.

(G. v. L.)

Diefes Geheimniß reigt bie Ginbilbung.

So geheinnisvoll und so wunderbar sind die psychoplogischen, wellenförmigen Schwingungen des die Luft erfüllenben Aetheriums — das die unsichtbare Atmosphäre der runden Erde die zum äußersten Nand erfüllt —, daß phantasiereiche Theologen und unphilosophische Spekulanten die Wirkungen ben böswilligen Willenäußerungen schlimmer Bewohner der

Unterwelt zuschreiben. Es giebt jedoch auch ein wissenschaft= liches Brincip in all Diesem. Gerade wie eine Glocke die Luft in schwingende Bewegung fetzt, ober gerade wie ber Wind die glatte Waffersläche zu Wellen bringt, so bringt auch die psychische Atmosphäre, welche die gesammte mensch= liche Welt durchfättigt, burchzieht, ftort, mehr ober weniger bie natürlichen Gebanken und Gefühle jeber einbrucksfähigen Berson in Unordnung. Auf Grund dieses Brincips kann eine positive Person burch ben Willen fein Bilbnig burch ben Raum fenden und and feine Gebanten und felbft feine außere perfonliche Erscheinung auf die inneren Em= vfindungen eines Anderen in großer Entfernung eindrücken. Das erklärt auch den Fall, wo eine Frau die Erscheinung ihres Mannes ins haus treten und die Treppe hinauf= fteigen sah, niehr als zwei Stunden vor seiner wirklichen Ankunft. Die Nachfrage enthüllte das Faktum, daß ber Mann genan zur selben Stunde lebhaft bachte, fich ein= bilbete, er thue genau das, was seine Frau zu sehen vermeinte.

In gewissen Jahreszeiten und besonders in gewissen Dertlichkeiten ift die umgebende Atmosphäre ein vollkommenes. geistiges, telegraphisches Medium. So werden Beiben un= bewußt, sowohl bem Sender, wie bem Empfänger, mächtige Antriebe von Gehirn zu Gehirn übermittelt, Antriebe Thaten auszuführen, die ganz gegen die Harmonie der Gesellschaft und gang widerstrebend ber natürlichen Anlage und bem Wesen bes Lebens sind. Dieß erklärt auch vollkommen bas Vorkommen unsteriöser, unzusammenhängender und wahn= witsiger Gebanken und Handlungen, die viele Personen benken und ausführen. Seit bem Bekanntwerben bes spirituellen Berkehrs, der Bermischung der zwei Welten, wurde biese Gindrucksfähigkeit des allgemeinen geiftigen Wefens ungemein vermehrt, ein wenig praktische Anwendung wahren Wiffens aber, in Betreff biefer geiftigen Gefete, wird es ber Menfch= Davis, Storungen. 21

heit ermöglichen, zufällige, psychologische Uebel mit positiv Gintem zu überwinden.

Mauien, erwedt burd Zeitungsberichte.

Es ist bis zum Beweise ficher, daß in biefer Zeitungs= Spoche ber Verstand von Tausenden beeinflußt und mitgeriffen wird von dem, was sie aus journalistischen Quellen Die höchste Bilbung und die besten Fähigkeiten kommen in unseren großen Tageblättern zur Sprache. Wenige Personen haben Zeit ober Fähigkeit genug, sich über bie großen brennenben Tagesfragen ein eigenes Urtheil zu bilben - Wiffenschaft, Gesellschaft, Politit, Religion u. s. w. tennen sie mir aus den Auszügen in den Zeitungen, sie "burchlaufen" ihre Morgenblätter, lesen die Tagesneuigkeiten sowohl über die Regierung wie über gesellschaftliche Ereigniffe und verschieben Anftrengungen für religiöses Wiffen, bis fie Zeit haben, am nächsten Sonntag wieder die Prediat zu hören. Nun, obwohl es wahr ift, daß geiftige Thatiateit gusammen mit einem gewiffen oberflächlichen Schimmer von Intelligenz, von den Zeitungen verbreitet und erzeugt wird, so ift es ebenso mahr, daß ber allgemeine Berftand durch ihren Einfluß nicht viel psychologisirt wird. gelbes Wieber und Blattern breiten fich in Gemeinden aus, deren Mitglieber oft zu unwissend sind, um ihren eigenen Ramen schreiben zu können. Dasselbe gilt auch von geiftigen Gpi= bemien — Pöbelerzeffen, Morbthaten, Schändungen, Ränbereien, Kindermorden, Beiftesftörungen und Gelbstmorden.

Daher ist es nicht wahr, daß die Selbstmordmanie viel von ihrem ansteckenden Charatter durch die zu gewöhnliche journalistische Gewohnheit, den Att der Selbstvernichtung mit einer sentimental-romantischen Sympathie darzustellen, erhalten hat. Ein Autor hält es für vernünftig, anzunehmen, daß der Usus, die Selbstmorde in einem schmerzlich bewunderns den oder zarten, heroischen Stil zu berichten, nicht darauf

berechnet ist, die vielen Unzufriedenen oder Verzweifelnden dieser Erde, die nur der geringsten Inspiration dieser krankhaften Theilnahme bedürfen, um sie für solchen Tod reif zu machen, von berselben fatalen Thorheit abzuhalten. 3. B.: In bem Bericht in biesem Stil, betreffend einen unlängst vorgekommenen Kall von Selbstmord in Spracus, N. York-Staat, und von dem Spracus-Journal veröffentlicht, mag leicht eine verführerische Bezauberung liegen für einen roben, unharmonischen Verstand, der unter eingebildetem Unrecht ober Enttäuschung irgend einer Art leibet. Gines Tages im vergangenen Nebruar mar es, - sagt biefer zartbefaitete Berichterstatter — als ein junges und schönes Madchen, nach ber neuesten Mobe gekleibet, aus dem Gisenbahnwagen stieg, ben ber Zug eben in bem Gentralbahnhof in Spracus ge= bracht hatte und einen Lohnkutscher ersuchte, sie in seinem Wagen nach bem besten Sotel ber Stadt zu bringen. aemäß fuhr sie der Mann zu einem hervorragenden Gasthof. wo sie sich Zimmer anweisen ließ, die ihrem aristotratischen Aenkeren entsprachen. Da sie außerordentlich einnehmend in ihrer äußeren Erscheinung und ungewöhnlich vernünftig in ihrer Konversation, auch bescheiben vermittelnd in ihrem Betragen war, machte sie bald bie Bekanntschaft ber übrigen Damengäste des Hôtels, denen sie auch ihre Lebensgeschichte erzählte und sie um ihre Theilnahme und Hülfe ersuchte. Thre eigentliche Heimath war eine westlich gelegene Stadt dieses Staates, wo sie seit ihrem fünften Jahre als das aboptirte Kind einer im Ueberfluß lebenden Familie sich aufgehalten hatte, und wo sie alle die Vortheile, welche der Neichthum gewähren kann, genießen konnte. Sie war immer von ihren Aboptiv-Eltern vergöttert und mit sich immer aleichbleibender Güte behandelt worden; unter dem Einfluß einer eingebilbeten Kräntung aber hatte fie all' dies aufge= geben und war nur mit einer geringen Summe Gelbes nach bieser fremden Stadt gekommen, um nach ihrer Ibee sich ein 21\*

ciaenes, unabhängiges Leben zu grunden. Gie fagte ben anderen Damen offen, daß keine noch so gewandte Ueberredungskunft sie vermögen könne, von ihrem Vorhaben abauftehen, und rührend flehte fie um Bulfe, ihr eine Stelle als Kindermädchen oder Gouvernante zu verschaffen. ihrer Herzensgüte verschafften ihr auch ihre neuen Freundinnen eine folche Stellung. Sie erfüllte ihre Obliegenheiten mit einem Geschick, als hätte sie schon jahrelang Uebung barin gehabt und ihre gefälligen Manieren, ihre arbeitsamen Gewohnheiten wie ihre aufrichtige Treue gewannen ihr bald bas volle Bertrauen ber ganzen Familie. Sie erwieberte dieses Vertrauen in vollstem Maße, nur in einem Punkte nicht, sie konnte nicht bewogen werden, den Namen ihrer Aboptiv-Citern, die sie so launenhaft verlassen, zu nennen, noch wollte sie etwas davon hören, daß biese von ihrem jetzigen Aufenthaltsorte unterrichtet würden. Alles schien portrefflich und heiter für sie zu sein bis letzten Donnerstag. Ungefähr um 9 Uhr Abends erschien sie in dem Kamilien= Wohnzimmer, in ihrer feinsten Nachttoilette gekleibet, mit einem zusammengefalteten, gestickten Taschentuch in ber Hand und mit einem geifterhaften Blick in ihren Zügen. antwortung der Frage, was benn geschehen sei, sagte sie, daß sie eine Alasche voll ätzendem Sublimat, die vor einigen Tagen für hängliche Zwecke von der Hausfrau gekauft worden war, geleert habe, da sie lebensmüde sei und wünsche, sich von des Lebens Ungunft und Sorgen zu befreien. Familie erinnerte sich glücklicherweise sofort des Gegenmittels für dieses Gift und gab ihr sofort das Weiße von sechs Giern, während augenblicklich nach einem Arzt geschickt wurde. Dieser kam auch und brachte ein starkes Brechmittel zur Anwendung, gefolgt von anderen Arzueien und nach wenigen Stunden mar fie als "außer Gefahr" betrachtet. Aber ber Arzt hatte sich geirrt, sie siechte hin bis zum Morgen bes nächsten Tages, wo ihr Geist himmelwärts floh.

Mit ihrem letzten Athemzug gab auch das unglückliche junge Mädchen den Namen und die Adresse ihres Adoptiv= Baters, ber in Folge telegraphischer Nachricht von dem Schicksal der Flüchtigen sofort nach Syracus eilte und sich der sterblichen Ueberreste seiner Aboptiv-Tochter annahm. einem wirklichen Bater weinte er über die Unüberlegte, konnte aber keine bessere Erklärung für ihre Flucht aus einem glücklichen und guten Heim geben als Jene es vermochten, bei benen er sie wiedergefunden, über ihren plötzlichen Selbstmord Rechenschaft zu geben. Die Zeitung, die ihre Lebensgeschichte, wie oben mitgetheilt, bringt, überläßt alle Aufklärung über biese Affaire bem Bater ber Baterlosen; aber es würde viel= leicht, alle Umftände in Betracht gezogen, ebenso gerechtfertigt fein, die wahre Urfache solcher Berkehrtheiten einer nicht un= gewöhnlichen moralischen Unverdaulichteit zuzuschreiben. Krantheit physischer Indigestien, so unromantisch häufig unter jungen amerikanischen Damen, erzeugt sehr häufig eine Art moralischer ober spiritueller Verwirrung, unter beren Einfluß ein unversöhnliches Migvergnügen in dem Verhält= nisse wächst, wie Neigung und Nachsicht die Austände zu . milbern im Stande sind. Dabei arbeitet bas Opfer eine eingebildete Kränkung nach der andern aus, nährt krankhaft eine husterische Lanne, bis der Verstand nicht länger mehr die Macht hat, es von einer Thorheit abzuhalten. Krankheit ist vollkommen prosaisch und verlangt eine von poetischen Gefühlen ganz unabhängige Behandlung. Wahr= scheinlich war es die viel zu nachsichtige Güte ihrer Pflege= eltern, die jene moralische Dispepsie (Unverdaulichkeit) bieses letzteren Opfers zu einem fatalen Ausgange brachte, und Mitleid mit ber jungen Selbstmörberin sollte nicht erlaubt werden, da ein solches Mitleid geeignet ist, die strenge Lehre zu verwirren, die von solch unliebenswürdiger moralischer Verkehrtheit gelehrt wird.\*)

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht, der in der Sonntag-Nummer (20 .Aug. 1871).

Selbstmord ift nie zu rechtfertigen.

Vor drei Jahren erhielt ich von einem gutherzigen Deutschen, damals Vatient im Stadt-Hospital in St. Louis (im Staate Missouri), einen Brief in Bezug auf die Mögslichkeit der Nechtsertigung der Selbst-Entleibung. Dieser Aermste lag an einer Brusstrankheit hoffnungslos darnieder, war ganz entblößt von allen Subsissenzitteln, weit weg von allen Berwandten, ausgeschlossen von der Theilnahme liebender Brüder und Schwestern, jedes theure Bindeglied gebrochen, gleich dem eigenen, armen Herzen. In solch einer Lage, war es da ein Wunder, daß er mir folgenden Brief schrieb?

"Geliebter Bruder Davis! Wehr denn einnal hielt ich das todtbringende Fläschchen in der Hand, das mehr Morphin enthielt, als nöthig, um mich zur ewigen Ruhe hinüberschlummern zu lassen.' Würde es für einen Menschen sündhaft sein, der Alles, Alles verloren hat, was ihm auf Erden nah' und theuer war, der von seinen Freunden verzessen, niedergedrückt von einer auszehrenden Brustkrankheit, die Tag und Nacht den Körper mit Schmerzen erfüllt, und seinen Geist beständig in einer gedrückten, ja verzweiselnden Stimmung erhält? Ich würde gerne, ach so gerne, lieder sterden, diese äußere Schale aus Lehm wegwersen und hinzaufschweben in die oberen Sphären, als noch länger diese innerträglichen Schmerzen, die aufzehrende Verzweissung erztragen. Haben Sie die Güte, mir diesbezüglich ihre aufzrichtige, unverblümte Meinung mitzutheilen."

(I. W. W.)

ber "New-York-Worlb" erschien, wurde hier angeführt, um zu zeigen 1) daß selbst ganz gewöhnliche Zeitungsschreiber aufangen, die Möglichkeit "einer spirituellen Verwirrung" einzuschen und 2) die Inhumanität und Ungedulb zu tadeln, die von leider nur zu Vielen gegen Personen geänsert wird, die nach jenem schrecklichen Schickal gravitiren, das kein glückliches Menschenherz je selbst über sich brachte.

Dieser aufrichtige Deutsche erhielt, balb nach Absendung obigen Briefes an mich, Hülfe von unerwarteten, himmlischen Duellen. In Betreff der Frage aber, ob der Selbstmord zu rechtfertigen sei, schrieb ich ihm, wie folgt:

"Mein leibender Bruder! Sie wiffen, daß in unserer glorreichen Philosophie, die auch eine glorreiche Religion genannt zu werden verdient, Jedermann ermahnt wird, sich von Rrantheiten frei zu halten, und fo lange im Rörper au leben, als es möglich ift. Ob gefund ober trant, ob in Schmerz ober Freude, das göttliche Gefetz ift das gleiche. Ge heißt: Leben in dem Körper fo gefund und fo lange Beit, als ber Körper bich leben läßt, benn es ift vermittelft bes förperlichen Organismus, daß der Geift nebst seinen intelligenten Kräften vervollkommet und vorbereitet wird, in ein anderes und besseres Dasein überzutreten. Kinder, welche sterben, ober in Wirklichkeit jede Person, die durch einen Unglücksfall ober sonst wie gezwungen ift, ben Körper zu verlassen, bevor er seine volle Reife erlangte, werben keine großen Fortschritte machen, obwohl fie in bas Sommerland übertreten. Solche Personen sind häufig bemüßigt, zur Erbe zurückzukehren, um vermittelft Beobachtung und Sympathie viele gang ähnliche Erfahrungen zu machen und gang biefelben Briifungen zu bestehen, die sie gemacht und zu bestehen gehabt haben würden, hätten sie länger in der Fleischeshülle sich befunden. Selbstmord ift daher ebenso unnatürlich, wie unglücklich. Gleich jeder anderen Uebertretung des göttlichen Gesetzbuches ist er gefolgt von vielen und verschiebenen Brüfungen und zahllosen Kümmernissen nach der That.\*) Daher, mein leidender Bruder, theile diese Lehre allen jenen Unglücklichen in dem Hospital mit. Gei fest auf ben

<sup>\*)</sup> Noch eindringlicher ist über den Selbstmord zu lesen in meinem Buche: Answers to Questions (Antworten auf Fragen) S. 77, und in Penetralia. (Davis.)

Wegen der Weisheit, und die Engel werden dann gütig auf dich hernieder sehen und dich segnen!

Gedenken Sie auch der Worte des Dichters, der da sagt:

"Wenn hart Dich brängen Leib und Sorgen, Sei fest, Dein edler Geist ift doch geborgen. Und wenn mit tausend Elend Dn im Streit, Die Götter senden Hilf' zur rechten Zeit. Und wenn die Tugend mit Gesahren ringt, Ein unverhofftes Mittel Rettung bringt."

(A. F. D.)

Ein heilsamer Wink. Personen, von irgend einem wirklichen oder nur eingebildeten Aergerniß überwältigt und badurch in Versuchung gebracht, durch Selbstmord sich zu befreien, sollten sofort all' ihre Willenstraft aufbieten — sich selbst zu vergessen.

"Wer am meisten kann verlängnen sich, Erhält bes himmels Segen sicherlich."

Geistesstörung wird sowohl funktionell wie organisch durch zu übermäßiges und zu verlängertes Grübeln über Schicksalsschläge und Prüfungen genährt. Moralische und durch Liebe verursachte Geistesstörung sind der Gemüthssphäre entsprossen. Intellektuelle Geistesstörung widersinnig anstreibend, besonders wenn gereizt und verschlimmert durch Gefühle verletzten Ghrzeizes oder durch das Gewicht harter Enttäuschungen oder auch durch plötzliche Beraubung und sehr tiesen Herzenskunmer. Keine psychologische Heilung ist so sicher und so schiell, als die Pslege des wahren Geistes des Selbstvergessens!

Gin neuer Entschluß, eine frische Hoffnung, ein neuer, fester Wille, zu leben und zu arbeisten ganz und mit warmem Herzen für das Wohl Anderer, das ist die Medizin aus dem Tempel Atropanamede.

Anmerkung. Präge die obigen Worte und Gedanken tief in dein Gedächtniß ein, theurer Leser, und erzähle sie weiter und weiter und wiederhole sie wo immer ein Unstücklicher von den Mühsalen des Lebens zur Berzweiselung getrieben, dem wahnsinnigen Gedanken nach "Selbsterkösung" durch Grübeln über sein Unglück Nahrung gibt. Was ist das kurze Leben auf Erden gegenüber der Ewigkeit, aus der wir ja überdies zurücklehren können, um mit "erleuchtetem Geiste" uns an dem Getriebe der Menschen zu erfreuen, sie zu belehren und ihnen unsere gereisteren Gedanken mittheilen können? — Bedenket, daß je mehr man auf Erden erduldet hat, um so größer die seelischen Freuden im Zenschieß sind. Die biblischen Worte: "Wen Gott lieb hat den züchtigt er" — haben einen tiesen Sinn, wenn man sie geistig (aber ja nicht wörtlich) in sich ausnimmt.

(G. v. L.)

# Verhüthare Ursadzen von Wahnsinn und Trübsal.

Was ich jeht schreiben werbe, bient als Ergänzung zu ben Schlußsäten bes letten Abschnittes.

Das Erste was ich zu sagen habe, ist für jedes menschliche Wesen von größter Wichtigkeit und wahrlich, ich schäme mich, dies sagen zu müssen! Daß Dinge, ja nur Dinge die Macht haben, oder daß ihnen gestattet wird, die Macht zu haben, den unsterblichen König auf dem Throne des Menschengeistes, die Vernunft anzugreisen und niederzuwersen! Ist dieses Vekenntniß nicht erniedrigend? Und gebt Ihr nicht auch zu, daß es im höchsten Grade schmachvoll ist?

Arm, wirklich arm ist ber Geist bes unwissenden Mensschen! Der Weise, ber Berständige erkennt, daß alle bloßen Dinge nur vergänglich und äußerlich sind, im Bergleiche mit der Seele und ihren Neigungen. Und doch sehen wir, wie es diesen bloßen Dingen gestattet wird, ihren sonveränen und vom Himmel bestellten Herrn und Meister — den Geist, anzugreisen, zu unterdrücken und in eine Narrenhauszelle zu zwängen. Seht um Euch und merket wohl die Lehre:

Da ift eine Hausfran, die, um den äußeren Schein zu wahren und zu jeder Stunde vorstellen zu können, was Ihre Hohheit, die allmächtige Frau Wode von ihren Untergebenen verlangt, — durch die beständige Anstrengung nach der Erreichung dieses Zieles zuerst in ihrem Gemüth zusammen-

bricht, (was soviel sagen will, als daß ihre moralische Kähig= feiten und Nerven erkranken) und dann auch an ihrer kör= perlichen Gefundheit Schaden leibet, (was soviel fagen will, als daß ihre Willenstraft so weit geschwächt wird, als ihre torverlichen Organe in Betracht kommen), brittens fällt fie ohnmächtig und halb verrückt nieder — (o nein! fie ift nur fieberisch mit leichter Systerie und gelegentlichem nächtlichen Delirium, weiter nichts!); schließlich beginnt sie, sich unter bem Einfluß von Opinm, bas fie verftohlen mahrend bes Reftes ihrer Tage verschlingt, wieder etwas zu sammeln. So, glaubt mir, fallt fie folieglich einem fehr verbreiteten Wahnsinn zum Opfer, ein von Natur aus edler Charafter bricht unter der schweren Laft von unnöthigen, überflüssigen "Sorgen" zusammen, für welche Alle, selbst Ihre Hohheit Madame Mobe nicht die anerkennenden Worte haben wird: "Gut gemacht, Du meine getrene Stlavin!"

Und wieder feht Euch um: Seht Ihr den gelbängigen, ben ungeftum babineilenden, ben unschlüffigen Opinmeffer in ben Arbeits- und Fabritfalen? Aber auch in höheren Ständen tonnt Ihr einstens starte Männer unter ben Diggeschicken in ihren felbftermahlten Spekulationen ober Berufen hoff= nungsloß zusammenbrechen sehen. Geifter, dienftbar ben Unfammlungen von Materie! Große Männer find nichts als Diener unter ben "Dingen" von vergänglichem Werthe. Wundert es Euch da, daß der Fluch des Wahnsinns auf foldben Menschenkindern laftet? Daß Thorbeiten und Berbrechen die Gehirnzellen ihrer Söhne und Töchter erfüllen? Armuth, Schanbe, Berachtung, Berläumbung, Enttäuschung, Stold, Selbstsucht — bies find die mächtigen Urfachen bes Bahnsinns und ber Berzweiflung bei folch' schwachen Geiftern. Sold' unbewachte Personen erlauben Rleinigkeiten, sich ihnen aufzubrängen, fie geftatten blogen Dingen, ihre Wichtigkeit weit über die Erträglichkeit zu übertreiben, in Folge beffen beren Verstand Kraft, Muth und Ausbauer verliert, nervöß, schwach und krank wird, die demüthigende Jämmerlichkeit über sich ergehen läßt, die Erniedrigung fühlt, Trost auß purem Stolz verschmäht und allen Widerstand durch die Willenskraft aufgibt. Endlich werden diese Unsplücklichen von schmerzerfüllten Freunden nach dem Frrenshause gebracht.\*)

Eins ift sicher: Es ist schuldbare, moralische Schwäche bes individuellen Willens — ja es ist nichts Geringeres als erbärmliche Zurückweisung der göttlichen Güte — sich selbst aufzugeben und zusammenzubrechen unter der Last des Unsglückes.

Uebertreibung persönlicher egoistischer Unannehmlichkeiten, Bergrößerungen unbebentenber Ursachen und lärmenbes Geschrei über nichtsbebentenbe Interessen im Allgemeinen haben schon viele menschliche Köpfe ermübet und verwirrt gemacht.

<sup>\*)</sup> Ich mache biese Behauptung auf Erkenntniß gestütt. Beginn bes erften Kapitels biefes Buches bis jum Beginn bes britten habe ich in jede bedeutendere Frrenanstalt und Brivatheilanftalt für Geistesfranke in den Berein. Staaten, ebenso in eine in Baris und in eine in Konftantinopel einen bevbachtenden Blid geworfen, und ich weiß daher, daß es hunderte von Männern und Frauen gibt, die nur dadurch geiftestrauf wurden, daß fie fich gleich Stlaven "Dingen" und "Intereffen" unterwarfen, die vollkommen überflüffig und (wenigftens meinem Urtheil nach) gang unnothwendig für das Wachsthum und Wohlbefinden irgend eines Menschen find. Daber bin ich gezwungen, baraus gu fchließen, daß Sieben-Behntel der exiftirenden Urfachen der Geiftesftörung durch die Individuen felbft verhindert werden konnen, und daß die übrigen Drei-Behntel durch die Biffenschaft besiegt werden können und auch sicherlich werden, und auch durch eine gleichmäßige Bertheilung socialer Gerechtigkeit und allgemeiner Menschenrechte. Es ist daher auch meme Hoffnung, daß bieses Buch, unterftüht durch die Anwendung deffen, was bereits den Physiologen, Bhrenologen, Anthropologen und Methaphplitern befannt und durch fie grundfählich festgestellt wurde, — daß dieser Band in vielen Sopfen die Kraft erzeugen wird, von den anderen Siebenzehnteln ber Geistesstörung in all' ihren mannigfachen Formen die Menschheit zu befreien. -

"Welch' großartige Wirkungen boch oft von kleinen Ursachen hervorgehen!" Sensitive Seelen schrecken vor socialen Disharmonien zurück, sie zittern unter der menschlichen Unterdrückung, sie verlieren die Selbstachtung in ihrem Elend und diese Unglücklichen suchen in Zukunft in den Desirien des Opinuns oder im Genuß von Branntwein — "Kettung und Sympathic!" Soll gesagt werden, daß diese erbärmlichen Seelen moralisch leiden von übermäßiger Hingebung an die eigenen, angeborenen, selbstbewußten Schwächen? Seht Euch einmal ihre machtlosen Willensträfte an, ihre Unsähigkeit den Berstand zu gedrauchen, die kindische Abhängigkeit ihres ganzen Wesens! Die Jerenanstalten sind von solchen Patienten überstuthet.

Diese organisirten, moralischen Schwachtöpfe können, (wie ich gezeigt habe) auf vorgeburtliche Umstände zurück verfolgt werden. Solche Entbeckung und Einprägungen vermehren übrigens praktisch nur das Bedauern in den Herzen der Freunde und erwecken Demüthigungen, die Opfer selbst werden nichtsbestoweniger eingesperrt, werden in die Zwangsjacken gesteckt, mit Medizinen vollgestopft, ja gepeitscht, ohne auf ihre ererbte Mängel Nücksicht zu nehmen, geradeso als wären sie streng genommen und persönlich für ihre eigenen Zustände verantwortlich.

Run aber, mas tonnt 3hr leiften?

Sin nüchterner Mensch brancht kein Trunkenbold zu werden, und ebenso wist Ihr, daß ein ehrlicher Mensch kein Lügner und Näuber zu werden braucht. Ein von Natur aus schwacher Wille aber kann sich nicht aufrassen zu mosralischer Macht, noch kann ein konstitutioneller Schwachkopf seinen eigenen Verstand mit Weisheit beschenken. Unversmuthet hat fast jeder menschliche Verstand eine "schwachen Sindungen, durch welche populäre Uebel ihren Eins oder Austritt machen können —, wodurch "Immoralität", "Geisses

ftörung", selbst "Schwachtöpfigkeit" eine Möglichkeit für jedes lebende Individuum gemacht wird. Und doch ungesachtet dieser drohenden Möglichkeit — gleich einem Unglücksvogel über jedem Haupte in der Atmosphäre schwebend — findet man so wenig Duldsamkeit, so wenig wirkliche Barmsberzigkeit gegenüber diesen nicht leicht erkennbaren Unglückslichen. Die bardarische und unaußrottbare Grausamkeit der Wenschheit spricht sich in den Strafs, Armens und ZwangssarbeitssHäusern, wie in der Errichtung von Frrenhäusern auß. Das infernalische Berdict lautet: "The jammervoller Zustand, mein Herr, ist nur ihre eigene Schuld!" Oben aber in den himmlischen Lüsten schwebt das Wotto eines Engels:

"Daß Der, ber eines Anbern Schmerz kann fühlen Und strebt zu lindern bessen innern Kummer, Deß' Sympathien freiwillig sich erfüllen, Des Andern nächsten Worgen stärkt durch Schlummer; — Daß dieser soll geachtet sein als eble Secke Und daß der Himmel ihm den besten Platz erwähle."

Mehr moralische Energie ist von nöthen.

Medizinen, für den Geist bestimmt, werden in den Muskeln starker Organismen gebrant und durch diese auf andere kranke Geister angewendet. Die gewöhnliche, unswürdige Schwäche aber kommt und spricht: Ich kann nicht! Wenn ich diesen krankhaften Seuszer von den Lippen von Personen mit großen natürlichen, noch unentwickelten Kräfsten höre, kehren meine Gedanken oft zu Plutarch zurück, von dem Emmerson mit Recht sagt: "Er hatte keinen tiesen Geist, war kein Meister in irgend einer Wissenschaft, kein Gesetzeber gleich Lykurgus oder Solon, kein Methaphysiker gleich Parmenides, Plato oder Aristoteles, kein Gründer einer Sekte oder Gemeinde wie Pythagoras oder Zeno, kein Natursorscher gleich Plinius oder Linaens, kein Lenker des Geistes einer Generation gleich Plato oder Goethe!

Wenn er aber auch nicht die höchsten Fähigkeiten besaß, war er boch ein Mann von seltenen Gaben. Er besaß jene universelle Sympathic mit bem Genie, bas all' seine Siege sich zu eigen machte und obwohl er nie Verse machte, hatte er viele Eigenschaften eines Boeten in seiner Ginbilbungs= traft, eine schnelle Auffassung des Geiftes und ein scharfes. objektives Ange. Was ihn aber besonders auszeichnet, ift, baß er ein Hauptbeispiel für die Berftandeserlenchtung burch bie Macht ber Moral ift. Diese Macht ber Moral ist es aber gerade, welche Männer und Franen in ihrer Schwäche nicht zu besitzen wähnen, baber sie auch bei der Munahme, daß fie einer Selbstbeberrichung unfähig - mithin nur ein "Ding" in ben Banben ber Beftimmung feien - es zulaffen, daß die ererbten Reime der Geistesstörung und des Selbstmordes in ihren Gehirnzellen zur Ausbildung kommen und so treiben solche Bersonen Tag für Tag näher und näher dem Grabe zu oder was noch schlimmer ift, dem Brrenhaus ober Gefängniß.

Eltern haben die Macht, Geistesstörung zu verhindern! und zwar durch genaue Befolgung der Gesetze und Be-

bingungen ber Erzeugung.

Individuen haben die Macht, Geistesstörung bei sich selbst zu verhindern! und zwar durch genaue Besolgung der heiligen Gesetze und Bedingungen zur Enthaltung des Lebens und der Gesundheit des Körpers. Anererbtes kann antreibend sein zu Geistesstörung durch Ausbrütung, dennoch aber ist es wahr, daß das Judividuum — mit der Wahrheit dieses Buches seinen Berstand bearbeitend und seine Willenskraft zur Thätigkeit treibend — alle Teusel (Krankheiten) austreiben kann, die es in ihre brennenden und heulenden Schlupswinkel ziehen würden.\*) Die körperlichen Ursachen

<sup>\*)</sup> Unsere Borfahren nahmen und bilbeten sich ihre Ibeen bon ewigen Höllenqualen aus bem Rohmaterial, angedeutet burch die verschiedenen akuten Krankheiten.

ber Geistesstörung besinden sich innerhalb des menschlichen Lebens, sind daher faßbar und beherrschbar. Gesegnet ist Dersenige, der die Macht (der Erkenntniß) und den Willen (des Geistes) besitzt, sich triumphirend über seine zufälligen Mühseligkeiten und ererbten Unvollkommenheiten zu erheben.

Aumerkung. Alle neueren Psychiatren sprechen sich bahin aus, daß die ungeeigneten Ehen, theils unter Blutsverwandten, theils unter solchen, die kein normales Denken beurkunden, Jrren und Idioten, mid jene, die das Gesammtgebiet der körperlichen und geistigen Diätetik, Lebensweise und Nahrung verlegen, besonders aber der narkotischen Gemußmittel wie Alkohol und Tabak fröhnen, die Hauptveranlasser sür die so überhand nehmenden Irren sind. In der Negel wird die Lungensucht als die verbreisteske Krankheit angenommen, aber nach Tigges kommen auf 300 zivilisirte Menschen ein Irrer, während die Lungensucht erst unter 320 Menschen einen befällt.

Die Frage: Sind Geiftesstörungen abzuhalten? — ift beshalb eine sehr gerechtfertigte und wird auch glücklicher Weise von Allen Sachverständigen mit: Ja! beantwortet.

Ein orthodoger Dichter setzte das schreckliche Hirugespinnst in Berse und zwar:

<sup>&</sup>quot;Großer Gott, wenn ich ein Tausend Leben werde ausgeweinet haben, Und wenn die Bein selbst müde ist geworden ihres Opfers, Und wenn ein Tausend Jahre ich habe selbst geraft im Fener, — Rehntausendmaltausend Jahre —, O dann laß' mich sterben."

Die Hölle der Theologen ift ein eingebildetes, glühend heißes Frrenhaus, ausgedehnt für eine ewige Zeit; in neuester Zeit ist diesselbe mit allen modernen Einrichtungen versehen, als da sind: Lustsheizung mit dem Dampstessel im Keller, Gasolin-Apparaten 2c. 2c. Sie (die Hölle) ist eine, barbarische Ersindung und Ausdehnung persönlicher Leiden, wie solche nur in den brennenden Freistätten der Uebel (Krantheiten), in den Blutkügeschen und in den Gehirnzellen ersahren werden.

Aber die Gesellschaft, welche das Uebel veranlaßt hat, hat auch bas einzige Mittel in Händen bas Uebel abzuwenden. Die Mittel hiezu (vervollständigt burch die harmonische Philosophie) heißen: Bermmftmäßige Diät für Körper, Seele und Geift (letzteres haben sich besonders die Herren Babagogen zu merken); Beobachtung förperlicher Hugieine in dem Streben nach möglichst harmonischer Geistesentwickelung und Herzensbildung. Der Ausspruch, mens sana in corpore sano, hat eine Berechtigung. Ganz befonders aber find die durch Bererbung übermittelten Gehirn= anomalien und angeborenen Nervenanlagen zu vermeiden. Rrren follten mir unter größter Beschränkung heirathen burfen, und in Familien zu heirathen, in benen Geistes= ftorungen zu Hause sind, ift eine ftets gewagte Sache; und endlich muß auch auf die Erziehung ber ans folchen Ghen entstandenen, nervösen oder hereditär geschwächten Kinder die größte Sorgfalt, namentlich in ben Sahren ber Reife zugewandt werden. Es sind bas, wohlgemerkt, die Ansichten aller modernen Psychiatren.

Darum, Ihr Eltern, habet den ernsten Willen und auch die Kraft über Euch selbst, das von Euch verschuldete Unsglück für die Zukunft zu vermeiden.

(G. v. L.)

### Unangenehme Ausdünstungen der Geisteskranken.

In Verbindung mit den selbstheilenden und geistigen Kur-Prinzipien, wie solche im legten Kapitel erörtert wursden, habe ich noch etwas Prattisches über die magnestischen Ausdünstungen der Haut zu sagen.

Physiologen werden nicht bereitwillig zustimmen zu dem, was nichtsdestoweniger ganz sicher wahr ist, nämlich, daß der Geruch des Körpers grundsätlich durch die Ausscheidenungen von den Partikeln, welche die unsichtbare Lebenssoder Seelens) Prinzipien umfassen, verursacht wird.

Die wunderbare Konstruktion der Haut — die Episternis an der Aussenssäche des Körpers; dann die Vera eutis, die Haut, welche als Grundlage dient und Beide verdunden durch das Rete mucosum, eine undestimmte Membrane (Häutchen), zwischen beiden — deweisen, wie vollkommen die Körperdecke geeignet ist, den erakten Zusstand der plöglichen Reigungen und willkürlichen Geistesthätigkeit anzuzeigen. Die Haut ist mit drei Neihen schützender und producirender Drüsen ausgestattet, eine Reihe für Wasser, eine für Haare, eine für Del. Die Schweißderüsen sind winzige, cylindersörmige Röhrchen, spiralförmig von unten nach der Oberstäche aufsteigend. Die Copillardristen gleichen eben so vielen Knollenwurzeln und wachsen aus zartem Boden, getrieben von wunderbaren Nervens

Fibern. Die Del-Drüsen (auch Talg-Drüsen) entsteigen ber unteren Hautschicht und öffnen sich auf der Hautobersstäche durch winzige Poren. Alle diese unbeschreiblich schönen Gefüge sind reichlich durchwoben, gespeist und geschützt durch ein bewundernswerthes Nehwerk von Nerven, Arterien und Venen.

Die äußere Körperhaut, (genannt Epidermis) ist weich und vergleichsweise gefühlloß, sie wächst wieder nach, wenn zerrissen oder selbst wenn ganz zerstört. Dieses Membran bildet zu jeder Zeit eine schützende Scheide für die sehr empsindliche Hant barunter (genannt vera cutis). Die Epidermis ist vorherrschend aus albuminöser Materie zusammengesetzt, ist daher durch Gebrauch einer bemerkensenverthen Härte und Dicke fähig und bedarf durch die Anssaumlung von Feuchtigkeit, Haaren und Del häusiger Waschungen, Abreibungen und eines mäßigen Gebrauches von Seife.

Theorien in Betreff bes Urfprungs bes haut= geruches.

Biele nehmen an, daß alle Gerüche der Haut von den Säuren und Alkalien herrühren, dem Schleim, dem Blutswaffer und den öligen Ansammlungen, welche die ungähligen Lymphgefäße der Haut und die ausscheidenden Drüsen aus dem gesammten körperlichen Organismus herausbringen. Ganz richtig, diesem zusammengesetzen "Geruch" dieser chemischen Substanzen auf der äußeren Hautstäche mußziemlich viel Nechnung getragen werden; wie aber wollt Ihr die ganz und gar verschiedenen Gerüche erklären, die von Personen mit fast genau ähnlichen Temperamenten ausgehen oder wie die total verschiedenen Gerüche, die von ein und berselben Person kommen in verschiedenen Stadien körperlichen und geistigen Besindens?

Die mittlere Membrane (rete mucosum), welche

empfindlicher als die Epidermis ift, ift der Behälter aller jener Miffiakeiten, Aether und Materien, welche bem Ge= fichte und ber Oberfläche des Körpers im Allgemeinen die Varbe geben. Diese Mischung an der Oberfläche der mitt= Teren Haut macht diese weiß, schwarz, roth, braun und gibt ihr alle die verschiedenen Schattirungen, so bag in Wirklichkeit "Schönheit nur Hanttief geht", in fo fern nämlich Gesichtsfarbe als ein Theil ber Schönheit betrachtet Moge sich aber Niemand baburch verleiten laffen, anzunehmen, daß nach diesem Prinzip auch der Geruch einer Person nur "hauttief sei, und zwar beghalb nicht, weil die Gssenzen und Aether bes Seelen-Prinzipes - aus welchem alle Lebensflüffigkeiten und festen Bestandtheile, aus benen ber Körper zusammengesetzt ift, ausgeschieben werben, iebe eine Atmosphäre für sich selbst entwickeln, mit einem Geruch genau in Nebereinstimmung mit ben Stabien ber Neigungen und des Verstandes.

Man moge mir hier eine kurze Abweichung gestatten. Jenen, die mit unserer Philosophie bekannt sind, braucht nicht gefagt zu werben, daß der substantielle Mensch ber elementare Körver des innern und spirituellen Menschen ift: baf biefe innere Substang, welche bas innerfte fpiri= tuelle Wesen in sich schließt, ihren eigenen, nicht mißzuver= stehenden maanetischen Geruch hat, und daß dieser Geruch Beränderungen erleidet, in Uebereinstimmung mit den Stadien der Neigungen. Swedenborg anerkennt klar und deut= lich die substantielle Natur bessen, was die Physiologen "Kraft" nennen. Er fagt nämlich: "Der Grund, warum der Mensch nach dem Tode ein spiritueller oder substantieller Mensch ist, liegt barin, daß bieser spirituelle ober substan= tielle Mensch innerlich in dem natürlichen oder materiellen Menschen verborgen lag, welcher natürliche ober materielle Mensch für jenen nur eine Hulle ober eine Sant war, die abgeworfen wird, und wenn diese Hülle oder Haut

abgeworfen wurde, tritt der spirituelle oder substantielle Mensch hervor als ein reinerer, innerlicherer und vollkom= menerer Mensch."

Kerner müssen wir noch aus den Memorabilien dieses unablässig schreibenden Mediums eine Stelle voll gesunden Verstandes anführen, nämlich: "Daß der Mensch nach dem Tode nicht ein bloker Dunft ist, von dem man sich keine bessere Vorstellung machen kann als von einem Windhauch ober von Luft und Aether, und daß ein solcher Dunft die menschliche Seele in sich schließt, welche eine Verbindung mit bem bazu gehörigen Körper wünscht ober erwartet, um bie körperlichen Sinne zu benutzen und durch diese all' die Frende zu genießen, die sie in dieser Welt genoffen ober genießen wollte. Wer kann nicht einsehen, daß, wenn dies ber Kall wäre mit bem Menschen nach seinem Tobe, sein Ruftand mehr zu beklagen wäre, als jener ber Fische, Bögel und anderer Erbenthiere, beren Seelen nicht lebendig find, baher auch nicht in solcher Aufregung von Wünschen und Hoffen sich befinden? Angenommen, der Mensch wäre oder würde nach dem Tode, ein solcher Dunft und somit ein bloßer Windhauch sein, würde er nicht entweder in dem Universum herumfliegen ober gemäß gewissen Ueberlieferungen in einem Gefängniß zurückgehalten werden, ober in dem "Limbo" (Vorhölle) ber Alten, bis zum Tage bes sogen. "jüngsten Gerichtes?" Indem wir die finnreichen Bemerkungen des schwedischen Mediums der Betrachtung des Lefers überlassen, kehren wir zum Gegenstande biefes Kapitels zurück.

### Funttionen ber Sant.

Die Grundlage der Haut (die vera cutis) besteht aus den sensitivsten Geweben und den möglichst zartesten Nervengebilden. Wird diese Haut verletzt, ist der Schnerz plötzlich und heftig, wenn an einer Stelle zerstört, so wächst sie nie

mieber nach und hinterläßt, ungleich ber außeren Decke (ber Evibermis) stets ein Erimungszeichen (eine Narbe) an ihr Leiben. Nerven, Arterien und Benen find weise und wunderbar schön durch die ganze "wahre Haut" (die vera cutis) vertheilt, daher auch, wenn sie burchschnitten wird, reichlich Blut fließt und der Schmerz sich unmittelbar dem Mückarat mittheilt, von da aufwärts dem Sig der Empfindung (sensorium), und so erkennen Gefühl und Berstand bie telegraphische Mittheilung und suchen unwillkürlich zu ent= fliehen. Es ist diese Haut, und nicht die Musteln oder Knochen, die hauptfächlich leiben, wenn der Chirurg ein Glied abnimmt. So vorzüglich ist diese innerste Haut organisirt, daß sie eine Beleidigung ober besondere Beschäbiaung nicht vergeffen kann, obwohl fie sie verzeihen mag. Eine lebenslängliche Narbe ift ein Beweis von einem Unfall ober einer Ueberschreitung. Die Seelen = Prinzipien stellen biefes wunderbare Gefüge nur einmal in der Lebensperiode eines Menschen her, baber bie unaussprechliche Wichtigkeit eines gleichmäßigen Gehorfams für ihre Gesetze und fehr vernünftigen Forberungen.

Seelen=Gerüche erhaben über Parfümerien.

Die spirituellen Ausscheidungen der inneren Membrane können modisicirt werden, sie können aber durch keine bestannte Parsümerie gänzlich unkennbar gemacht werden, selbst nicht durch die größte Reinlichkeit, nicht durch die angenehmsten und gewählten Getränke und Speisen, nicht durch die raffinirtesten, äußeren, körperlichen Gewohnheiten und exemplarische Aussührung unter Menschen, denn, obwohl es wichtig ist, daß Jedermann all' diese vorzüglichen Dinge gewohnheitsgemäß ausübt, da hievon eine große Anzahl angenehmer Wirkungen, gesunder Empsindungen und äußerer angenehmer Gerüche abhängen, so bleibt doch solgende sundamentale Thatsache: Das wesentliche Dasein und die

spirituellen Zustände eines Individuums erzeugen jedes ihre eigene Aura, die von dem Geruche unzertrenulich sind und durch welche nach einem bestimmten, unveränderlichem Geseige die wirkliche innere Beschafsenheit der Person unsehlbar erkannt werden kann.

Die verschiebenen Zustände ber Seele, zu entbeden burch ihre Gerüche.

So ift in ber Rabe geifteskranker Batienten ein unerträalicher Geruch wahrnehmbar. Verschiedene Formen ber Geisteskrankheit charakterisiren sich burch verschiedene Arten dieser abstoßenden Ausdünstung. Durch häufige Abwaschungen und Wechseln der Kleidung kann dieser widerwärtige Geruch bedeutend vermindert werden und zwar so weit, daß der behandelnde Arzt, wie die gewöhnlichen Wärter, aufhören die geringste, unangenehme Ausdünftung an ihren äußerlich reinen Batienten wahrzunehmen und boch umgibt sie das, was besonders unter den unglücklichen armen Geifteskranken, die burch die Noth gezwungen, lange Zeit dieselbe Kleidung tragen muffen - "ber Geruch ber Seele" genannt werben konnte, die eine eigenthümliche, spirituelle, dunftartige Ausscheidung ift, die sensitive Geruchsorgane sofort entdecken können und Die von jenen Personen, die, um ihre Schandthaten zu bemänteln, Beistesstörung simuliren, wie dies jett so häusig vorkommt, nicht entwickelt ober künstlich nachgeahmt werden kann, äußerst wichtig für Gerichtsärzte, und die so unfehlbar gewiß von den Reigungen und den Leidenschaften der Ber= son ausgeschwitzt wird als die Gerüche von den Atmosphären von Thieren und Pflanzen unzertrennlich sind.

Anmerkung. Demnach hätte Professor Dr. Gustav Jäger in Stuttgart, ber wegen seiner Seelentheorie in der Natursorscher=Versammlung (Sommer 1879) in Baden-Baden so cynisch verhöhnt wurde — boch recht.

Jäger nennt die Seele: "ben todten Punkt in ber Roologie", und da er sich ben Seelenstoff als Materie vorstellte, so machte er sich an die Untersuchung dieser Ma= terie. Das Refultat seiner exakten Forschungen ergab, daß die Seele aus einem "integrirenden Bestandtheil bes Brotaplasma" beftehe. (Bergl. Die Natur Rr. 48, vom Jahr 1879). Die Thatsache, von ber Jäger ausging, ift, daß jede Thierwelt ihren spezifischen Ausbünftungsgeruch hat. Diese Ansicht hat er im Kosmos (Dez. 1878) genau begründet. — Er bezeichnet ben Borgang bes hungers bei Menschen und Thieren mit bem Ausbruck "Symptom ber Eiweißzersetzung." Den Stoff, womit er ben Begriff "Secle" ausammenfaßt, legt er in die Moleküle des Eiweißes. lange das Eiweiß unversehrt bleibe, befinde sich die Seele in gebundenem Zustande und sei ganglich wirkungsloß; sobald aber eine Zersetzung des Eiweißes beginne, werde die Seele frei und außere sich nun als selbstständige Kraft. Weiter heifit es:

"Wenn man aus Blut ober Fleisch eines Thieres sich ein möglichst reines, geschmack- und geruchloses Giweiß barstellt und daffelbe burch eine Saure zerfett, so erscheint ein flüchtiger Stoff, der bei jeder Thierart anders, also völlig spezifisch ift. Je nach ber Intensität ber Zerftörung gleicht ber auftretende Geruch dem spezifischen Kothgernch bes Thieres ober bem Geruch, welchen bas Fleisch beim Kochen entwickelt - bem fpezifischen Bouillongeruch. Erfteren erhalten wir z. B., wenn wir zur Zersetzung Phosphorfäure verwenden, letteren mit ber schwächeren Schwefelfaure. -Das von mir gemeinte Spezifitum fteckt im Giweiß, wird frei, sobald dieses zerseht wird, und ist in unserem Fall ber Nervenreiz, das Excitans ober Nervinum, das die Nerven= aufregung bes hungers erzeugt. - Es ift eine bekannte Thatsache, daß die verschiedenen Organe eines und besselben Thieres verschiedenartige Duft= und Geschmacksstoffe besitzen.

Jeder weiß, daß bei gleicher Zubereitung Niere, Leber, Bröschen, Hirn, Mustelfleisch u. s. w. eines Thieres leicht burch den Geschmack unterschieden werden kann, und mit der Nase überzeugt man sich, daß auch ihre Duftstoffe verschieden Der Arzt weiß ferner, daß Knocheneiter, Lungen-, Abdominal=, Musteleiter am Duft beutlich unterschieben werben können. Ja es ift Thatsache, daß manche Aerzte bie Krankheiten "riechen", b. h. am Ausbünftungsgeruch er= Ich sage baber: Jedes bifferente Organ hat seinen eigenartigen Seclenftoff; es gibt eine Mustelfeele, Nierenfeele, Leberseele, Merven= und Gehirnscele, die aber alle nur Mobifitationen, b. h. Differenzirungen bes pri= mären Giseelenstoffes sind. - Der start auffallende Geruchstoff bes Samens hat längst einen eigenen wissenschaft= lichen Ramen, aura seminalis, den des Eics nenne ich aura ovalis. — — Mein Cardinalfatz lautet: Die als Seele wirfamen Duftstoffe sterben im Molekul bes Giweißes, und die psuchischen Erscheinungen gehen deshalb Sand in Sand mit der Eiweißzersetzung." 11. f. w.

In biefer Jäger'schen Annahme und Anseinandersehung liegt immerhin ein gewisser Fortschritt gegenüber der dispherigen materialistischen Anschauung von Seelen= und Geistestheorie. Hier ist es wieder einmal ein undemußtes Zugeständniß der Trennung von Kraft und Stoff, und der Denkende muß sich fragen: Wäre wohl Jäger hierauf gekommen, wenn er nicht durch den Spiritualismus dazu gezwungen worden wäre nach obiger Theorie zu sahnden? Vorderhand ist Professor Jäger zwar noch kein geständlicher Spiritualist, aber uns kommen solche Forschungen wie Brücken vor, die sich die Herrn von der "erakten" Wissenschauender Würde möchten, um dann später mit — herabschauender Würde sagen zu können: "Wir haben den Spiritualismus schon lange gekannt und erklärt! Uns hat es die Welt zu verdanken, daß die Seelen= — und Geistesvorstellung begriffen werden

konnte!" — Doch nur immer heran, meine Herren. Wir gönnen Euch Eure Einbildung von Herzen, daß Ihr aber dem Spiritualismus eine heftige Opposition gemacht habt, das könnt Ihr nicht abstreiten, denn dafür habt Ihr selbst durch eine zu reiche Literatur des Absprechens und der Vershöhnung gesorgt, nachdem Euer überhebendes Todtschweisgen sich als eine so jämmerliche Wasse erwiesen hat. Wie Mancher von Euch möchte heute schon Geschehenes unsgeschehen machen können; aber schon tritt Euch das historische "trop tard" entgegen.

Die Manie gegenseitigen Haffes zwischen Männern und Frauen.

Fast in jedem Fall von Geistesstörung sind die Reigungen betheiligt und ganz besonders ift dieß richtig bei der chelichen Liebe und bitte ich daher, einigen geistestranken Manisestationen in dieser Richtung Ihre Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Die Verdrehung ehelicher Neigung aus was immer für einer Ursache wird gefühlt und stellt sich dar in praktischem Haß und Abneigung.\*)

Enthusiastische und demonstrative Naturen werden, wenn von ihrem geschlichtlichen Gegenüber vernachläßigt oder miß-braucht, schreckliche Hasser und grausame Menschenseinde. Vitterkeit durchdringt jedes Gefühl und verdirbt jede edlere Empfindung, die vorher das unschuldige Herz zu dem Gegenstand der Neigung hinzog. Das Kind einer solchen Mutter — mehr noch als das Kind eines solchen Vaters, denn die

<sup>\*)</sup> Der Antor wollte Wiederholung vermeiben, so weit als es mit der fortlaufenden Darstellung einer wahren harmonischen Philosophie verträglich ist, daher um Wiederholung zu vermeiden und doch den ganzen Gegenstand, die eheliche Liede betr., dem Lehrer vor Augen zu stellen, bezieht er sich auf den 4. Vand der "Harmonischen Philosophie" (der Resormator).

mütterliche Organisation ist die eigentliche Schöpferin und wirklich künstlerische Vildnerin des kommenden Wesens — wird sicher unwillkürlich und ungewünsicht den Haß gegen das Geschlecht ererben, das die andere Seite des Daseins repräsentirt.

"Männerseinbinnen" und "Weiberseinde" werden auf diese Weise in die "athmende Welt" gebracht, die dann in gehöriger Zeit Proseliten machen und sich in der Gesellschaft um sympathistiende Rekruten umschen. Ein angedorenes Bewustsein oder eine angedorene Erinnerung an eine frühere ichlechte Vehandlung, oder ein immerwährend antreibender, unablässig zuslüsternder Instinkt, daß, würden sie sich den Gestühlen ihrer Neigungen hingeben, bestimmt "Enttäuschung" solgen würde; eine dunkle Erinnerung an eine besonders bittere Ersahrung, wie in einem vorgeburtlichen Zustande durchgemacht, treibt die verkehrte geschlechtliche Liebe zu Haß, Menschenschen und Verachtung.

Nicht im Gleichgewicht befindliche (unbalancirte) Naturen erfahren ähnliche Störungen und ähnliche geschlechtliche Ab-Personen beiberlei Geschlechtes, mit schwachen Neigungen und ftarten Leidenschaften, gleichgültig gegen bie Pflichten hänslicher Arbeit, solche, benen ein ruhiges Hausleben ganz unerträglich bumm und widerwärtig erscheint, die gierig nach Reichthum und weltlichen Auszeichnungen ftreben, - solche sind im Geheimen sociale Verächter und Menschen= haffer. Die menschenfeindlichen Gedichte eines Buron bringen füße Sympathien zu ihren verkehrten und rachfüchtigen Instinkten. Bei solchen Menschen ist das unsterbliche Prinzip ber Liebe zu dem niederen Grade materieller Sentimentali= tät und vorübergehender Liebeleien erniedrigt. "Männer und Frauen sind gegenseitige Feinde und natürliche Bedrücker", fagen sie. Liebe ift für sie Richts als eine zeitweise Gefühls= erregung, burch ben Magnetismus bes Blutes hervorgebracht und genährt durch körperliche Schönheit, besonders geeignet zu gewinnen, zu bezwingen, zu verrathen, zu zerstören.

Ursprung des Uebels in der ehelichen Welt.

Verkehrte eheliche Liebe entzündet ungesunde Fener innershalb der Medulla oblongata und zwischen den Lebensfäden des Cerebrum und Cerebellum.

Geistesstörung ist das Nesultat. Die Hälfte von all' ben Prüfungen und Sorgen dieser Welt wachsen in den Gärten ehelicher Neigung, die andere Hälfte von all' dem Menschenelend entwickelt sich aus dem Strudel des Privatseigenthums.

Die Enthüllungen aber dieser Ursachen menschlichen Elendes und menschlicher Verbrechen ist nicht das Mittel dagegen. Fortschritt und Entwicklung, universelles Wachsthum in der spirituellen und ein entsprechendes Vefördern wahrer individueller Männlichkeit und Weiblichkeit machen die einzige Verhinderung zahlloser Sorgen und Geistesstörungen aus.

Sheliche Liebe ift hinter und innerhalb all' der Duellen individuellen Lebens. Zuerst eine Anzichung entzgegengesetzer Naturen und Juteressen zu einer einheitlichen Berdindung — genannt Heirath; zweitens, die Entwicksung der aufbanenden, erwerbenden und künftlerischen Fähigeseiten zum Gedrauch und zur Form, genannt — Heimzstätte; drittens, die unwiderstehliche Ansdehnung und Bervielsättigung göttlicher Liebe, genannt — Nachkommenschaft; viertens, die industrielle Widnung und Würdigung individuellen Lebens für körperliches Wohlergehen und geistige Erziehung Anderer, genannt — Familie; fünftens, die Vereinigung himmlischer mit irdischen Interessen durch einen immerwährenden Wechsel im persönlichen Leben, genannt — Tob!

Ich habe ben positivsten Eindruck auf meinen Geift er=

halten, daß alle Tiraden und weinerlichen Predigten gegen die Organe und die legitime Erfüllung der ehelichen Liebe entweder als die Ausgeburten verkehrter Neigungen (welche Teufel sind) oder auch als Ausgeburten religiösen Aberschubens, (die ebenfalls Teufel "gekleidet in die Livrée des Himmels" sind) mit einem sehr himmlischen Gesichtsausdruck zu betrachten sind, der nicht durch die ewigen Feuer eines wahren Menschenherzens erwärmt wird.\*) Mit spirituellen

Der "hochwürdige" Bater empfahl ihm dann, wieder und wieder zu lesen: "Des Pilgers Fortschritt" — "Baseter's Ruhe der Heiligen" — "Der Auf an die Unbekehrten" — "Die ganze Pslicht des Menschen" und Thomas a Kempis, "Nachfolge Christi" — lauter "gottgefällige" Werke, deren Conterseis in Ueberschiß auch in deutscher Sprache existiren und geeignet sind, die klaren, erhabenen Lehren Christi so zu drehen und zu wenden, daß sie in den Händen der "Hochwürdigen" praktische Werkzeuge bilden, die blindzländige Menge zu bearbeiten. —

<sup>\*)</sup> Dies erinnert mich an den Rath, den ein orthodoger "Hochwürdiger" feinem an der Universität studirenden geliebten Sohn gab. Mein Sohn," fagte er, "fättige Deine Seele mit den Wahrheiten ber heiligen Wiffenschaften und hüte Dich vor dem ignes fatui, den Fretichtern einer profanen, poetischen Literatur, die verblendet, verwirrt und schließlich zu Grunde richtet. Fliebe Chelly, (den Dichter), wie Du einen Menschen mit bem Rainszeichen flichen würdest, jenen elenden Atheisten, der ohne Gott auf Erden lebte, der bis an bes Mundes Rand in Blasvhemie (Gotteslästerung) getaucht war und bessen Tod ein besonderes Gericht des Allerhöchsten war. Byron ist der Lucifer der Poesie, wie es Bulwer unter den Rovellisten ift. Bon Burns brauche ich bloß zu fagen, daß er gemein und profan Un Moore fann fein gottgeweihter Briefter benten, noch viel weniger von ihm reden, bas Beste ift, ihn gang zu ignoriren und auch feine Werke fich gang aus den Gedanken gu verbannen. Ich fann feinem jener fündhaften Boeten und Schriftsteller auch nur bie geringste Gnade widerfahren laffen, denen Du, wie es ben Anschein hat, Deine koftbare Beit widmest. Ich bitte Dich nicht nur, nein, ich befehle Dir, in Bufunft Deine Letture nur aus gottgefälligen Merken der Moralität und Sitte und den vorgeschriebenen Klassikern zu wählen."

Zwittern, mit einuchischen Moralisten, mit prosaischen Cölibatanhängern, beren zu verseinerte Seelen an Neinheit die Werke Gottes übertreffen — wer kann mit solchen Menschen praktisch eine intimere Kameradschaft kultiviren? Der Hauptgrund, warum ich es nicht kann, ist: Diese irre geleiteten Menschenkinder sind unfähig zwischen den tlebeln, durch Wischrauch dessen, was im Wesentlichen rein und gut ist, entstanden und den legitimen Blüthen, welche von derselben reinen und guten Quelle entwickelt werden, gerecht zu unterscheiden.

3. B. Männer lieben Frauen und Frauen lieben Sie thun dies so natürlich und selbstverständlich, Männer. wie die geistigen Fähigkeiten Gedanken, Ibeen und Pringipien lieben, ja so natürlich und selbstverständlich, wie die moralischen Fähigkeiten Wahrheit, Gerechtigkeit, Gute, Reinheit und Unsterblichkeit lieben. Was finden wir nun in ber Gebrochene Bergen, Gifersucht, Lufternheit, Schan-MeIt? bung, lächerliche Zweikampfe auf Tob und Leben, Morbe. Abortionen, Kindermord, syphilitische Krankheiten, Epilepsie. Geiftesftörung in allen Arten, Liebestollheit, Gelbftbefleckung. ber Selbstachtung, Verzweiflung, Ibiotenthum. Selbstmorbe. Und was ift nun bas Mittel bagegen? Die Unbanger bes Cölibates und die religiösen Gunuchen fagen: "Schafft die eheliche Liebe ab!" — Und wie foll bas geschehen? "Durch Zerftörung bes menschlichen Bergens!" - Das ift unmöglich! - "Gut benn, bann bekehrt bie finnliche zur spirituellen Liebe." — Liebe kann aber nie finnlich fein, fie ift immer spirituell. Gelbftsüchtige und finnliche Begierden sind Leidenschaften, d. h. cheliche Liebe ift verdreht und verbrängt aus ihren geeigneten himm-Die Verdrießlichkeiten, die Uebel, die lischen Kanälen. Berbrechen und Gerichtsverfolgungen, die die Menschheit in Dieser Nichtung beläftigen, sind gang natürliche Früchte von Dummheit, Unwiffenheit, Selbstfucht und Verkehrtheiten.

sowie auch von hergebrachten und fast unausrottbaren Mißbräuchen bessen, was wesentlich gut, gerecht, schön, rein und ewig ist.

#### Die Beiligung ber Uebel.

Das Wachsthum in dem gewöhnlichen spirituellen Leben ber Menschheit, bas nothwendig so langsam vorschreitet, als es absolut gewiß ift, gleich ben entsprechenden Entwickelungen und Berfeinerungen im individuellen Charatter, wird in ber gehörigen Zeit alle diese verkehrten Wirkungen chelicher Liebe burch positives und immer mährendes Gutes über= Geistelstörung burch Bermögensverhältnisse hervor= minben. gerufen werden schließlich aus der Welt verbannt werden burch das Wirken einiger göttlicher unwandelbarer Prinzipien. Nothwendiger Weise arbeiten die Prinzipien des Fortschrittes und ber Verfeinerung mit und burch bas individuelle Leben, ben Verstand und durch den Willen, daher kann auch jedes Individuum durch Uebung seiner Kräfte und Attribute die Errichtung bes emigen Reiches bes Rechtes auf Erben ent= meber perzögern ober beschleunigen.

Mann und Frau gemeinschaftlich schaffen die She; diese gegenseitige Beziehung macht die Errichtung einer Heimstätte nothwendig; diese himmlische Behausung setzt Privat-Interessen und Kinder vorauß; diese Bindemittel und Berant-wortlichkeiten erregen angeborene Wünsche für das Erlangen von Kenntnissen und Besitzthümern und diese Kenntnisse und diese Besitzthümer, wenn durch Essen von der verbotenen Frucht erlangt, d. h. durch maßlosen Ehrgeiz oder durch bestehende, ungerechte Methoden, machen Gesetze und Anwälte nothwendig und bringen sie hervor, wie auch Streitigkeiten und Kriege, Kändereien, Betrug, Mord und Todtschlag.

Es gibt aber Millionen menschlicher Wesen, in jedem Jahrhundert, die unschuldig an diesen existivenden Verkehrtheiten und Verbrechen leben und sterben. Vielleicht bist auch bu, geneigter Lefer, eine jener glücklichen Bersonen, bie nie die teuflischen Antriebe empfunden haben, die von maß= losem Streben nach Reichthümern ausgehen. Du haft vielleicht all' bein Lebenlang ehrlich gearbeitet, für Leib und Saus, für Rleibung und Erziehung für bich und beine Familie geforgt, bich der Musit, der prachtvollen Natur, ber Annehmlichkeiten tranten Freundenkreises erfreut, geeignet find, die nachbarlichen Intereffen zu fordern, die Manchem Gutes, Niemanden Schaden bringen, haft bich in bem Bewußtsein, daß es Merzte für beinen Körper, Geift= liche für beine Seele, Anwälte für bein Eigenthum und einen unendlichen Gott für beinen Geift gibt, beruhigt und aufrieden gefühlt. Wenn du felbst nun eine so lururiose Privat-Geschichte haft — ober wenn du Jemanden kennft, ber eine solche zu erzählen hat, - bann wirft bu wohl zu= geben, daß "die Sache möglich ift." Wenn aber biese Möglichkeit vorhanden ist, daß ein Individuum geboren werben, heirathen, Kinder bekommen, Eigenthum besitzen. eine Heinath gründen und auf der Erde wandeln kann bis es in bas Sommerland abberufen wird, ohne einen Mitmenschen wissentlich beraubt, beneibet ober betrogen zu haben - bann "schwellt Hoffnung bes Menschen Bruft" singt mit den Morgenfternen den Lobgefang der endlichen Welt-Erlösung, in Uebereinstimmung mit unveränderlichen Bringipien ebenso vollkommen natürlich wie harmonisch spirituell.

Männerseindinnen und Weiberhasser sollten einen Plat unter den Opfern theilweiser Geistesstörung angewiesen erhalten. Menschenseindschaft ist ein kalter Typus von selbst überschätzender und selbstüderhebender Berrücktheit, sie ist eine Krankheit der verkehrten Neigungen — eine Schwäche der Selbstsucht der Leidenschaft, die (vielleicht dei einem Borfahren) gröblich beleidigt, bezwungen, enttäuscht oder gedemüthiget wurde und die Feuer des Abscheuß, der Bersedemüthiget wurde und die Feuer des Abscheuß, der Bersedemüthiget wurde und die Feuer des Abscheuß, der Bersedemüthiget

achtung und Nache entzündete — eine selbstbewußte Neberspanntheit der natürlichen Anlage, die verdient als "Geistesstörung" bezeichnet zu werden und der als unwürdig ein Platz in dem menschlichen Geist verweigert werden sollte, da es einfach eine elende und gefährliche Monstrosität des erkrankten menschlichen Herzens ist.

# Gransamkeiten, verursacht durch Inversion (Umdrehung) der elterlichen Liebe.

In dem letten Kapitel wurde ein Beispiel einer Mani= festation verkehrter ehelicher Liebe vorgeführt, nun komme ich zu einer anderen Form von Gemuthaftörung. Die aro-Ren in den ehelichen Prinzipien des menschlichen Gemüths niedergelegten Kräfte brücken sich aus durch Anfüllen mit Blut und Erweitern jenes Theiles des Gehirnes, der für ihren alleinigen Besitz und ihre Entwickelung eingerichtet ift. Wenn die Kinderliebe übermäßig groß ist, so ist sie leiden= ichaftlich erregt und erzeugt eine Schnsucht nach Kindern ober wird, wenn folde vorhanden, zur schädlichen "Affenliebe": anderseits, wenn mangelhaft im Wachsthum, entsteht Haß gegen Kinder, oder wenn folde vorhanden, nuts- und zweckloses Martern berselben mit verrückter Launenhaftiakeit. Wenn ber geeignete Blutzufluß zu bem Organ nicht ftatt= findet, dann find das Gleichgewicht und die natürlichen Gefühle des Gemüthes in dieser Beziehung und verhältnißmäßig zu dieser Ausdehnung praktisch ungesund und voll pon Wahnsinmskeimen, die nur auf eine paffende Gelegen= beit und günstige Umstände warten, um die Ausbrütung zu beginnen. Daber follte von unseren Gerichtshöfen die uns kontrolliebare und unbegründete Graufamkeit gegen Kinder. in beren Natur uns eine geheimnisvolle und verwickelte Offenbarung vom Himmel entgegentritt, als genügender Beweiß unkontrollirbarer Geistesstörung angesehen werden, und man müßte den Angeklagten der heftigsten, gefährlichsten und parorysmatischen Art von Berrücktheit wegen in Berwahrung geben.

Beispiele von Filiophobia (Kinderhaß, Gransamkeit gegen Kinder).

Vor zwei Jahren erschien in den öffentlichen Zeitungen folgender Fall, der ein armes Mädchen, Sarah Maria Me. Keering mit Namen, betrifft, das kaum 17 Jahre alt in Lawrence, Mass. starb. Während all' der früheren Jahre ihres tranrigen Lebens war Sarah den wahnsinnigen Gransamkeiten eines wohlhabenden Vauern und dessen Fran ausgeseht gewesen. Der "Boston Herald" erzählt die tranrige Geschichte, wie folgt:

"Sarah wurde in größter Armuth in Deer Jeland (Hirsch-Insel) geboren und wurde kaum neunzehn Monate alt von einem Mr. Sanborn, einem kinderlosen Ghemann, adoptirt und nach bessen glücklichem und angenehmem Heint in Salem gebracht. Während fie da war, erfreute fie fich all' des Glückes, dessen ein Kind fähig ist, bis ihr gütiger Beschützer starb und seine Frau in Armuth zurückließ. Alber auch sie wurde krank und bald bilbete nur bas, was bie kleine Sarah, jetzt vier bis fünf Jahre alt, ben Straffen und in ben Bäufern bei Ralte, Regen und Schnee von mitleidigen Menschen erbettelte, Lebensunterhalt für Beibe. Einige Menschenfreunde fanden ben Stand ber Dinge aus, und nahmen sich ber Ber= lassenen an, brachten Mrs. Sanborn in einem Privat= Hofpital unter, während die kleine Sarah nach Tewksburn gebracht wurde. Alls sie sechs Jahre alt war, nahm sie eine reiche Kamilie in der Nachbarschaft von Lawrence zu sich und es wurde natürlich angenommen, daß sie aut behandelt und erzogen würde. Die Leitung bes Temksbury= Rinber-Alfyl's erachtete es vor einigen Jahren für angemeffen einen eigenen Agenten zu ernennen, der sich von dem Wohl= befinden und dem Fortschritt der Entwicklung der kleinen Waisen selbst zu überzeugen hatte. Die Familie, die sich vervflichtet hatte, Sarah in einer auftändigen Weise zu er= ziehen, erklärte bem Spezial-Algenten bes Inftitutes, baß sie nach vierjährigem Aufenthalt entlaufen fei. Weitere Rach= forschungen des Agenten ließen ihn die Gesuchte endlich bei einer anständigen Familie in Lawrence finden, wo sie am Tage nach ihrer Flucht aufgenommen worben war. Familie fand sich veranlaßt, die Arme zu sich zu nehmen, nachbem sie in Erfahrung gebracht, daß sie bei einem Nach= bar fei, wo fie eine Zufluchtsftätte für die Racht gefunden, nachbem sie am Nachmittage in einem jammervollen Zuftande, die Arme blan und schwarz von roher Behandlung, die sie auscheinend erft kürzlich zu erdulden gehabt, an= aekommen war. Als sie gefunden wurde, war sie krank und hülfloß — ein schönes Madden von ungefähr sechszehn Sahren, und vier verschiedene Aerzte, die zu ihr gerufen worden waren, erklärten, daß sie hoffnungslos an der Auszehrung bahin siechen werbe. Sie erzählte auch eine traurige Geschichte von unmenschlicher Behandlung Derer, benen sie auf eigenen Wunsch zur Erziehung und Pflege von bem Rinder-Alful übergeben worden war. Sie gab an, daß bei einer Gelegenheit, nachbem sie gräßlichen Hunger gelitten. da sie während einer Neihe von Tagen nichts Anderes als kalte Kartoffeln und Salz bekommen, ein Stück Apfelkuchen entwendet und dieses verfteckt habe. Der herr fand es aber aus und führte fie, um fie zu beftrafen, nach ben Stallungen und zwang sie von einem großen Löffel, ben er in ihren Mund prefte, noch frischen Ruh-Dünger zu effen. daß bei einer anderen Gelegenheit die Frau sie nach der Rüche schleppte und ihre Hände so lange über die glübend heißen Ofenplatten hielt, bis sie mit Blasen bedeckt waren, und daß dieselbe Fran sie auch einmal gezwungen, aus einem Nachtgeschirr Urin zu trinken. Einmal, als sie wieber ber Hunger bazu getrieben, ein Stück Kuchen zu nehmen und zu effen, gab ihr ihre Pflegemutter eine Dofis Bitter= falz, um, wie fie fagte, bas Stück Ruchen wieber heraus= zutreiben. Während die Familie die männlichen und weiblichen Dienstleute mit an ihrem Tische effen ließen, mußte sie ihre Mahlzeiten von einem Blechteller in der Waschtüche allein verzehren. Wegen eines kleinen Vergebens führte fie die Pflegemutter auf den Dachboben, band sie an einen Balken fest, nachdem sie ihr alle Kleidung vorher vom Leibe geriffen, und schling ihren nachten Körper mit einem Bunbel von vier Stöckhen so fürchterlich, bis selbe ganz abgeschlagen Der Grund aber, warum sie entflohen, sei, daß. die Pflegeltern ihr gedroht hatten, "ihr wieder eine solche Lektion zu geben" und sie aus Furcht davor lieber die Flucht gewagt habe. Und wie war sie gekleidet? So elend und in Netzen, daß Jene, die sie zuerst beherbergten, an der Aleidung nicht gleich erkennen konnten, ob es ein Knabe ober ein junges Madden sei. Die traurige Geschichte wieberholte sie auch in Gegenwart ihrer Peiniger, benen sie nun für immer entflohen ift."

Meine Eindrücke nun, die ich von einer Prüfung der Ursachen analoger Fälle von Grausamteit gegen Kinder—einschließlich der Fälle von Martern an armen, vertheibigungs-losen Hausthieren oder sogen. Lieblingen erhalten habe—führen mich zu dem Ausspruch: daß Jene, die solche Schmersen und Grausamteiten verursachen und ausüben, gewöhnlich als klarköpfige, eigenwillige, arbeitssame, sparsame und des sonders als "strenggländige" Sonntagsmucker und Kirchenslichter geachtet werden und als gute Nachbarn und loyale Bürger geschätz sind. Aber in der "Hülle", die äußerlich vein und lieblich anzusehen war, fand ich Etwas sehr

Unreines. Natürlich sind alle solche Personen "Henchler", sowohl sociale wie religiöse.

Die Diagnose. Die intellektnellen Fähigkeiten sind aefund und der Wille energisch; die moralischen Organe iedoch sind nur mäßig entwickelt und ziemlich schwach an vinchologischer Kraft; die Gehirnbasis einschließlich des verlängerten Rückenmarkes und das gange Suftem ber Lebens= Organe, gang gefund, compatt und geneigt, gewaltig zu Nur war da ein "Punkt", ein winziger, kleiner Aleck im Gehirn, fast mit dem Anschein der Blutlosigkeit und bloßen Nichtigkeit des Todes! Es ift das hungernde Organ, in welchem die "Kinderliebe", bei den richtig Orga= nisirten, seine Wohnung und richtige Entwickelung findet. Diese Bersonen waren, - um uns eines landläufigen Ausbruckes zu bedienen — "in jeder anderen Beziehung gefund", ja sie vermieden nicht einmal immer, ihre Abneigung gegen Kinder zu verbergen. hier ein anderes Beifpiel, bas für fich selbst spricht. Aus Rücksichten ber Humanität will ich keine Namen geben und nur die Thatsachen anführen. um den Gegenstand dieses Kapitels besser zu erläutern.

Eine westsliche Zeitung erzählt: "Vor wenigen Tagen wurden die Einwohner von X. entsetzt durch die schreckliche Entdeckung von Grausamkeiten, die an einem kleinen Mädschen ausgesübt worden, welches früher in einem öffentlichen Hospital, später aber in einer im nordwestlichen Theile des Bezirkes wohnenden Familie untergebracht war. Das Kind, M. W. mit Namen, ist die Tochter eines der Inwohnerinnen des Hospitals und ist jetzt beinahe elf Jahre alt. Vor unsgefähr drei Jahren, als das Kind also kaum acht Jahre alt war, kam ein Mann, Namens D. E., der in der Nähe von Fairsield lebt, und frug dei der Hospitalsverwaltung an, ob er nicht ein Kind zum Aufziehen zugewiesen bekommen könnte, und M. W. wurde ihm anvertraut. Keine weiteren Nachrichten waren inzwischen über das Wohlbesinden

bes Kindes eingelaufen, bis letten Mittwoch, als ein Wagen vor bem Hospital vorfuhr und ein bejammernswerthes, bleiches, entstelltes Kind der Borsteherin mit den Worten übergeben wurde: "daß sie das Kind nicht länger behalten tönnten und es baher zurückbrächten." Man bente sich bas Entsetzen der armen Mutter, die noch immer im Hospital verweilen mußte, bei dem Anblick ihres armen Kindes in fold, erbarnungswürdigem Zustande! Bei näherer Untersuchung des Kindes zeigten sich unverkennbare Merkmale einer langanbauernben und sustematischen schlechten Behand= lung; seine Außenform, statt voll und rund, wie bei einem gefunden, wohlgenährten und gepflegten Rinde, waren ver= früppelt und verwachsen, seine kleinen Sändchen von rauher unabläffiger Arbeit gang schwielig und sahen eher Krallen als Kinderhänden ähnlich. Seinen Körper bedeckten schwarzblaue Flecke von wiederholten, harten Schlägen, und ber Halb zeigte die Spuren eines Strickes, bei bem es aufgehängt und später an bemfelben auf dem Boben herum= gezogen worden war; die Knöchel waren wund und verichwollen burch ben Strick, mit welchem es gebunden und wie sich später ergab, Kopf abwärts aufgehängt gewesen mar - jur Strafe! Die gange Ergählung ber Rleinen, bie mit anscheinender Wahrheitsliebe gegeben murbe, ent= hüllt die Thatsache, daß während all' dieser drei Rahre, sie mit teuflischer Grausamkeit behandelt worden war. mußte hungern und weit über ihre Kräfte arbeiten. Strafe für wirkliche ober nur imaginäre Vergeben murbe fie erbarmungstos geschlagen, bei ben Küßen, ben Kopf abwärts, aufgehangen ober auch am Hals, bis fie beinahe erstickte, und dann, wenn sie herabaenommen worden, mit bem Strick um ben Hals burch bas Zimmer gezerrt. einer Gelegenheit wurde fie an einem Stricke über einer Düngergrube aufgehängt, bis fie beinahe erstickt war. Diese und andere teuflische Gransamkeiten erzählte das Kind nicht nur, sondern ihr Ausschen bewieß auch die Wahrheit. Daß solche Teufel in Menschengestalt, solche Bestien, wie dieser Mann und diese Fran in einer so aufgeklärten Gemeinde leben und ihre Vosheiten gegen ein armes Kind so lange verborgen bleiben konnten, ist mehr als wir begreisen könenen. Da sie aber jeht ausgefunden wurden, hossen wir, daß eine ebenso schnelle wie unnachsichtige Gerechtigkeit über sie ergehen wird."

Gemäß unserer Philosophie muß gegen die Existenz von solchen Individuen ein großes Unrecht begangen worden sein, und auf diese Weise wurde ihre erbitterte Heftigkeit gegen Kinder in ihren Seelen-Lebens-Flüssigkeiten, in die Atome all' ihrer senochen eingepflanzt und organisirt.\*) Wenn ausgebrütet und in Thätigkeit versetzt, entsteht eine Art Wanie, welche manche Personen an sich ersahren, wenn "Wille und Wille" sich begegnen, eine Leidenschaft Andere durch die Ucherlegenheit an Stärke zu unterjochen und daburch erscheint sie gleich einem Andenken an jenes barbarische Zeitalter des Faustrechtes, von welchem aus unsere Eivilisstäten unmerklich entwickelt wurde.

"Man sollte vernünftigerweise annehmen dürsen", sagt Mary F. Davis (die Gattin von A. J. Davis), "daß eine Ermahnung in dieser Nichtung für civilisirte Leute übersstüssig wäre, — daß elterliche Liebe in diesem erleuchteten Zeitalter eine vollkommene Garantie gegen schlechte Behandslung der Kinder sei. Wollte Gott, es wäre so! Wollte Gott, daß wir nicht wüßten, daß es angesehene und einslußs

(Der Uebers.)

<sup>\*) &</sup>quot;Aus dem Leben eines Arztes" von demfelben Verfasser (in bentscher Ausgabe bei dem Verleger dieses Werkes) ist eine sehr anzegende Erzählung und Schilberung der Ausdrütung von Keimen der Verbrechen. Tausende, die nicht dazu gebracht werden können, ein wissenschaftliches und philosophisches Werk über "Verbrechen und deren Heilung," das tieseres Studium ersordert, zu lesen, dürften die wirkliche Wahrheit aus dem bezeichneten Werke kennen lernen.

reiche Bürger gibt, die ihr trautes Beim zu einem Pandämonium machen, in beffen geheiligten Räumen fie fich Ausbrüchen wilder Leidenschaften hingeben und mit unnachsichtiger Strenge bie augsterfüllten Rleinen guchtigen, bie fich ein Vergehen zu Schulden kommen ließen. Wenn das bei ben Geistesgesunden und Aufgeklärten vorkommt, bebenkt! was mag dann in Heimstätten vorgehen, wo der Lasterhafte, der Trunkenbold hauft? Gott helfe den armen Weibern und Kindern vor Gewohnheits-Säufern! Obwohl nicht immer wild, sind sie es doch sehr oft und in ihren Anfällen teuf= lischen Wahnsinnes überfallen, schlagen, ja morden sie hülf= lose Frauen und Kinder. Ginen Schritt tiefer, und Mütter, wie Bater, betäuben ihre Sinne mit bem rasend machenden Gift, dem Schnaps, und wenden sich dann mit toller Wuth aeaen ihre eigenen Kinder. Mehr noch als bas, es scheint fast, daß während der letztvergangenen wenigen Sahre, eine Manie vorherrschte, Berbrechen der beispiellosesten Gräßlich= keit an kleinen, schulblosen Kindern zu verüben. Geopfert einer teuflischen Leibenschaft hat so manches herzige kleine Mädchen schreckliche Todesqualen, ja den Tod selbst zu er= leiben gehabt, während Geis und kaltblütige Graufamkeit arme, schwermüthige Waisenkinder langwierigen Torturen aussetzte, die schlimmer als der Tod sind und dies unter bem Sohntitel von "Pflegeeltern". Die wilden Inftinkte, die einst die Welt regierten, sind immer noch zu stark, um eine unbegrenzte Ausübung unverantwortlicher Gewalt der erwachsenen Bevölkerung bieses oder eines anderen Landes zu gestatten. Es sollte sich baber ber Staat ber Kinder an= nehmen, so daß die Berichte von Schandthaten an armen Rindern nicht länger mehr unser Zeitalter verdunkeln. Strafen durch Torturen und die Schläge follten burch die starke Sand der öffentlichen Gerechtigkeit abgeschafft werden und die Wohlwollend-Gestinnten sollten "Bereine zur Berhinderung von Graufamteiten an Kindern", gründen.

Bie bas lebel burch Gutes zu überwinden ift.

Zu ber Inspiration meiner Lebensgefährtin habe ich noch Etwas in Vetreff der Möglichkeiten in der Vehandlung der Kinder hinzuzufügen.

"Des erhabenen Gemüthes größte Belohnung," hat irgend Jemand geschrieben, "ift das stille Bergnügen, das von einer edlen That entspringt." Gutes thun! war das täg= liche, praktisch durchaeführte Gebet des aroken mators, bessen Namen die bezahlten Prediger unserer Tage am häufiasten im Munde führen. Weisheit behandelt Die menschlichen, geiftigen und moralischen Schwächen, wie fie die Muskel= und Nerven-Schwächen behandelt — als Krank= heit, entweder ererbt ober angeeignet, entweder zurückreichend auf die Empfängniß und Geburt, oder hervorgebracht durch bose Gewohnheiten in Mitte überwältigender Umstände. Weisheit fieht ein Central-Clement, das Ginte in der Secle, - einen Engel, ber in bes Lebens Krippe entfraftet ichlaft - und nicht einen Satan ober felbstbewußten Teufel, wie foldes von dem im Frethum befindlichen Klerus gelehrt wird. Die Ginfluffe ber Engel in und, um und und pon allen Seiten, inspiriren jede willige Natur mit philanthrovischen Antrieben. Gin chronisch boser Mensch ift ein Narr. aus bem Irrenhause entsprungen, "er hat ben Teufel im Leibe!" Es ist der unversöhnliche Damon einer organischen Berkehrtheit; ein starrköpfiges lebendiges Temperament er= erbt von den dem Trunk ergebenen Borfahren, von Irr= thumern ber Kindheit, von bofer Gefellschaft, von den Quellen ber Unreinheit, welche in bewußtes Meisch und Blut übergegangen, zu Thaten führen, die

". . . . Tenfel selbst errröthen machen, Und Engel und Gerechte erbleichen."

Und so könnt Ihr in den unkultivirten, geistigen Schlupf= winkeln jenes moralischen Narren, jenes geistig betrunkenen und kriminalisch schlechten Wenschen eine Quelle der Unschuld und nobler, edler Triebe finden, die sich nach der Freundsschaft von Engeln und der Gesellschaft harmonischer Menschen sehnen. Weisheit ist gütig, dulbsam und hat unendsliches Mitgefühl; sie betrachtet und behandelt die im Berbrechen Wahnsinnigen, die Agenten des Bösen wie ein guter Arzt den von der Krankheit abhängigen Kranken betrachtet und behandelt. Der Liebe unsterbliche Wacht, stumm immer wie die Wahrheit und fruchtbringend wie der goldene Sonnensschein, unterstüht von ihrer Gefährtin Weisheit ist der Heiland, der allein kann des Lebens stürmische See besruhigen.

"D! Liebe! Welch' einen Schat birgst bu Bon mächtigem Zanber, zu lindern des Pfeiles Schmerz? Biel reicher noch denn Hausen von Juwelen Erquicket deine magische Kunst das Herz."

Die krönende Gloric der Weisheit ist ihre Alles besiegende Macht sich selbstvergessender Liebe. Ein praktisches Beispiel davon ergiebt fich hier von selbst. Die Kolonie Betitbourg ift eine Auftalt für Befferung jugendlicher Sünder — eine Lehranstalt für verlassene Kinder (Knaben) —, die ohne elterliche Aufsicht, allein und verlaffen in den Straßen von Paris herumirrend gefunden werden. Diese Anstalt wird durch freiwillige Beiträge unterhalten. Die Knaben muffen alle Gattungen Arbeiten in und außer bem Hause lernen und haben regelmäßige Erholungsstunden. Begeht irgend einer biefer Knaben ein Bergehen, bas ernft= lidie Beftrafung verdient, werden alle Zöglinge versammelt zu einer Art Rath, um sich zu besprechen und zu entscheiben über die Bestrafung, die über den Sünder verhängt werden Diese Strafe besteht gewöhnlich in Einsperrung in einer Gefängnißzelle während einer bestimmten Anzahl Tage und selbstverständlich in Ausschließung von den gewöhnlichen Erholungsftunden der Uebrigen. In dieser Anstalt befinden fich ungefähr 130 Knaben und wollen wir die Eigenthüm= lichkeit der Disziplin erzählen. Rachdem die Knaben den Urtheilsspruch gefällt und berselbe von dem Direktor der Anstalt gutgeheißen worden, frägt dieser: "Will einer von Euch der Gönner dieses armen Sünders werden, d. h. will Einer von Euch seinen Platz einnehmen und ins Gefängniß wandern, während er frei ausgeht?" Selten kommt es vor, daß nicht irgend Einer aus den Neihen vortritt und sich bereit erklärt den Sünder auszulösen dadurch, daß er dessen Strafe auf sich nimmt — der Ausgelöste ist in einem solchen Falle nur gehalten, seinem Gönner die Mahlzeiten, in Vrod und Wasser bestehend, nach der Zelle zu bringen.

Die Wirkung bieser Disziplin ist, daß die verstocktesten Herzen von Knaben weich gemacht wurden, wenn sie sahen, daß ein Anderer freiwillig und wirklich die Strafe erbuldet,

bie fie selbst zu erleiden gehabt hätten.

Unlängst ereignete sich ein bemerkenswerther Kall. Knabe, beffen heftiges Temperament und schlechte Aufführung feine Ausstoßung aus mehreren Schulen in Paris zur Folge batte und der auf dem besten Wege war, ein ausgemachter Tangenichts zu werden, und so der Schrecken aller auftänbigen Menschen, wurde bem Institute für Besserung ingendlicher Sünder übergeben. Während einer kurzen Zeit fchien die Neuheit der Umgebung, der Gesellschaft, der regelmäßigen Beschäftigung sein Temperament beruhigt zu haben. leider nur zu balb jedoch zeigten fich seine bosen Anlagen wieder, und er stieß einen anderen Knaben, mit bem er in Streit gerathen mar, sein offenes Taschenmesser in die Bruft. Die baburch verursachte Wunde war eine schwere, alücklicher Weise keine töbtliche, und während der blutende Knabe nach bem Hospitale ber Anstalt getragen wurde, wurden die übrigen Anaben alle zusammenberufen, um über ben Miffethater zu Gericht zu fiten. Diefer Knabengerichts= hof entschied sich einstimmig auf sofortige Ausschließung ohne Hoffnung auf Wiederaufnahme. Der Direktor erhob Einspruch gegen dieses Urtheil und machte den Knaben klar, daß die Ausführung ihres Urtheilsspruches gleichbedeutend sei mit der Ueberlieferung des Sünders an ein Leben, das in nicht ferner Zeit zu den Galeeren oder dem Schaffot führe und veranlaßte die Zöglinge, sich über eine andere Strafe zu berathen und zu einigen. Diese entschieden sich endlich auf Einsperrung im Gefängniß für unbestimmte Zeit. Diesen Urtheilsspruch genehmigte der Direktor und nachdem er die übliche Frage an die kleinen Richter gethan, ob sich kein Gönner für den Berurtheilten sinde, und keiner sich melbete, wurde derselbe nach dem Gefängniß abgeführt.

Einige Tage später erinnerte ber Direktor die Knaben an ihren Urtheilsspruch und frug wieder, ob sich kein Gönner für ben Verurtheilten finde. Da rief eine Stimme: "Ich!" Die erstaunten Knaben saben sich um, woher biese Stimme komme und vor schritt der Knabe, der vermundet worden und der eben erst aus dem Krankenzimmer entlassen war. Der Negel gemäß wurde er nach bem Gefängnisse geführt, um ben Platz seines Mörders einzunehmen, (benn wäre bie törverliche Stärke bes Knaben seiner Leidenschaft gleichge= wesen, so würde der Stich tödtlich gewesen sein, beide Rnaben waren nur neun bis zehn Sahre alt). Mur kurze Zeit brachte ber nun freie Schuldige seinem Gönner, ber Regel gemäß, die einfachen Mahlzeiten und mußte natürlich bei biesen Gelegenheiten ihn noch immer blaß, schwach und angegriffen sehen, ihn, den er in wilder Leidenschaft beinahe ermorbet hatte und der nun geduldig für ihn selbst sich der Entziehung von Licht und Freiheit, von guter Roft und Er= holung unterwarf — nur kurze Zeit währte es, und das harte Herz des Knaben wurde weich, er warf sich vor dem Direktor auf die Knie, bekannte und beweinte mit heißen Thränen die Bösartigkeit seines Herzens und gelobte feier= lich, für seine ganze Lebenszeit sich dies zur Warnung bienen zu lassen und ein guter Mensch zu werben.

Sold,' eine Thatsache bedarf keiner Erläuterung.

Zeitungs-Nachrichten wie Journale zur Unterhaltung und Belehrung sind meift voll mit minutiosesten Schilder= ungen von allen möglichen Schandthaten und Laftern, ftatt mit den Bekannntmachungen edler, erhabener Thaten, die ein leuchtendes Beispiel zur Nachahmung geben und wie folche auch in dieser nach den Ansichten der Geiftlichen so arundlich verdorbenen, vorwärts schreitenden Welt nicht zu ben Seltenheiten gehören. Würde es nicht weitaus weiser sein, Beispiele der Nachahmung werth anzuführen und da= burch den wahren Menschenfreunden frischen Muth einzu= flöken, das große Werk der moralischen Reformation mit neuem Gifer zu fördern? — Unfichtbare Kräfte in bem Geiste sethst werben sicherlich schweigend unterstützt werden in der Ausführung edler Thaten und zwar von wachsamen Engeln bes Mitteibs, die täglich auf filberglänzenden Schwingen der Liebe durch die Atmosphäre der Welt sich bewegen.

Aleine Kinder, die sich spielend von bem schützenben Beim entfernten, werden zuweilen von solchen umherwan= bernden Engeln gerettet. Wir geben hier einen folchen Fall. Ein Baar widerspenftige Omnibuspferde schreckten sich an iraend etwas und rannten in rafendem Lauf die Straffe hinab und schlenderten den schweren Wagen dabei von einer Seite zur andern, Alles gertrümmernd was in den Weg Männer, Frauen und Kinder flohen erschreckt, so ichnell fie konnten, in Seitengäßichen ober in die Bäuser, wo immer sie konnten. Fort und fort raften die burch bas Lärmen und bas Schreien immer toller werbenden Pferbe. Ein Kind, das die Entfernungen schlecht berechnet, wollte noch schnell über die Straffe und erreichte eben die Mitte ber breiten Straße, als die Pferde in rasendem Lauf daher kamen; es war unmöglich vorzugehen ober auch umzukehren! Es war ein gräßlicher Anblick. Furcht bleichte seine Wangen - ein Moment feierlichen Schauers! Biele, viele Menfchen

sahen die Gefahr, in welcher der Kleine schwebte, Jedem stockte der Athem, jede Muskel gab nach und Jeder und Jede schloß unwillkürlich die Angen, das unvermeiblich Gräßliche nicht zu schauen.

Einen Moment schienen die schenen Thiere zu schwansten und hoben sich plötzlich hoch auf ihren Hintersüßen fast unmittelbar über dem Haupte des hülflosen Kindes. Ein Jemand, in aller Augen augenblicklich in einen Engel verswandelt, lief über die Straße, riß den kleinen Knaben an sich und war mit einem Satze an der andern Seite. Das Kind war gerettet und die Pferde setzten ihren rasenden Lauf fort, rasender denn zuvor.

Viele Leute umringten den Kleinen und wünschten ihm Glück zu seinem Entkommen aus ber Tobeggefahr. Sein Netter aber — sie sahen sich Alle nach ihm um, er war ver= schwunden, bevor irgend Jemand ihm hatte banken können. Und doch krönten die reichsten Scaenswünsche dankbarer Elternherzen die edle Seele des Unbekannten, der, als glücklicher, erzentrischer Menschenfreund, nachdem er das Leben bes Kleinen gerettet, lautlos seinen gleichmäßigen Weg weiter verfolgte, um ben Arnten und Ausgestoßenen, so weit seine Mittel reichten, Nettung und Sulfe zu bringen. und weiter schritt er in Ausübung seiner milden Thätigkeit und wartete nicht auf die zahllosen Segenswünsche, die auf sein aeseanetes Haupt herab noch auf die Thränen inniaster Dankbarkeit, die gleich einem warmen Frühlingsregen über seine offene Hand sich ergossen. Weiter und immer weiter wanderte er, Worte des Trostes, der Ermunterung den Trofflosen, den Gebengten spendend. Er verlangte und er fuchte teine Belohnung, fand er boch reichliche Entschädigung in den heiligen Gefühlen der Dankbarkeit in den überströmenben Herzen Jener, denen er so erminiternd Trost und Bülfe gebracht. — Gin Zeitalter der Güte, der Liebe, der Hochherzigkeit, in Uebereinstimmung mit den herrlichen Geseizen der Weisheit, sollte bald über unseren Anstalten für Beftrafung von Uebertreten dämmern. Unfer Kriminal-Gesethuch ist das Teufels-Geschuch einer noch ärgeren Krimi= nal=Theologie. Gine falschbenannte Religion, indossirt von angestellten Geistlichen in der Kirche und von Anwälten im Staate, lehrt die angeborene Berderbtheit der Menschen. Natürlich wird die hergebrachte Theorie von der Zweckwibriakeit von belehrenden Befferungsanstalten, ftatt der Buchthäuser und von der Ummöglichkeit aus bosen Berrückten, die boch die Vollbringer boser Thaten sind, gute Charattere zu bilben, von diesen gründlich im Jrrthum befindlichen Geist= lichen laut verkündet. Das unvollkommen geborene und schlecht erzogene Menschenherz, auf biese Weise als angeboren und eigenwillig verdorben von der herrschenden Religion ver= bammt, wird wohl nicht in seinen Röthen und seinem Un= alud mit Gute, Hochherzigkeit und Weisheit behandelt werben. nichts bestoweniger ist es aber boch die ebelste Pflicht jeden Baters, jeder Mutter und es ift in Wirklichteit die Pflicht jeden Erdenbewohners, unabläffig das goldene Pringip bes Bezwingens bes Bosen burch bas Gute zu predigen und felbst auszunben. Rur folche Gebete können das himmlische Königreich, von dem Willen Gottes beherrscht, auf die Erde bringen.

Eine Gesellschaft, die sich die "Verhütung von Graussamkeiten gegen Kinder" zur Aufgabe macht, könnte viel, sehr viel Gutes wirken auf dieser unvollkommenen Welt, erstlich im Aufhalten der Hand der Ungerechtigkeit, die im Begriffe ist, Leiden zu verursachen, dann in Umwandlung von mancher irdischen Hölle in einen fruchtbaren Garten Edens, in welchem Engel anstatt Teusel geboren und aufgezogen werden. Die menschliche Gesellschaft läßt jetzt die rohen Triebe brutaler Eltern auf den Köpfen und Rücken der Kinder explodiren; Trunkenbolde zeugen in ihrem Sänserwahnsinn Kinder, und weil diese menschlichen Thiere gesetz-

mäßig verheirathet sind, werden ihre Nachkommen legitim genannt, und werden bann getreten, geschlagen und vernach= läffigt, gleich ebenfo vielen unvollkommenen, vertheibigungs= lofen Wilben, und reifen bann gleich Dornen an bem Baum ber menschlichen Gesellschaft für das Zuchthaus, das Armen= institut ober für ben Henter. Geistesstörungen entspringen von jenen perfönlichen Leiden, von jenen lange andauernden Kränkungen und Erbitterungen, von den bofen Launen und Einfällen in der Kindheit, entwickelt durch die Behandlung gebankenloser und granfamer Eltern.

"Ihr wollt auf mir spielen! Ihr wollt Euch den Un= ichein geben, meine Register zu kennen! Ihr wollt bas Innerste meines Geheimniffes mir entreißen! . . . . Denkt 3hr viel= leicht, The könnt auf mir leichter spielen, als auf einer Alote?" — Dieser zarte Borwurf und diese analytische Frage Hamlet's zeigen folgerichtig, daß die Weisheit dieser Welt von der tödtlichen Narrheit gefärbt und korrumpirt ift, die des Menschen geistige Kräfte stachelt und verblenbet, während fie sich selbst schmeichelt, daß nur Gesundheit, Gerechtigkeit und Reinheit von ihren geweihten Quellen fließen. Und Kinder empfangen die volle Kraft jeder Lebeng=Thor= heit, welche die Eltern gegen die Interessen der allgemeinen Menschheit begehen, weitaus mehr benn Erwachsene.

In den vorhergehenden Abschnitten habe ich die wahre Philosophie der Migbräuche und Graufamkeiten, die Erwachsene an den ihrer Obhut anvertrauten Kindern sich zu

Schulden kommen laffen, gegeben.

Anmerkung. Sollte man es glauben, baß, als ich ben Inhalt obiger Kapitel einigemal zum Gegenstand ber Unterhaltung in Freundestreisen machte und den Grundsatz festburch Strafen Niemand hielt, daß acbessert wird, mir einmal ein hochgestellter Jurift eine folde Un= sicht als "sentimentale Auswüchse überspannter Auschauungen" Davis, Storungen.

bezeichnete, indem es keinem "vernünftigen und praktischen Menschen einfallen würde, einen verkommenen Menschen bessern zu wollen!" Ja selbst das erzählte Beispiel des Knaben in Petitburg bei Paris (eine nach eingeholter Nachsforschung wirklich bestehende Ackerbauschule für junge Bersbrecher), wurde für "einen novellistischen Phantasietraum eines hysterischen Blaustrumpses" erklärt. (!)

Wahrlich, es ist hohe Zeit gewesen; die Menschen bedürfen noch im großen Ganzen etwas Anderes, Größeres, Gewaltigeres, als ihre — "Bibelmoral", wodurch seit sast zweitausend Jahren selbst bei Gebildeten keine andere Nächstenliebe aufkommen konnte, als die vom Zesuitenpater Gurn gepredigte: "Ein Zeder liebe sich selbst mehr als den Nächsten; denn Zeder ist sich selbst mehr des jeder Andere." (Siehe bessen Woraltheologie §. 221).

Wer kann sich unter solchen Umständen noch wundern, daß Menschenseelen, deren Gefühle durch den materiellen Zeitgeist noch nicht ganz verknöchert sind, sich berufen fühlen ihre Stimme und Feder in Bewegung zu seizen, um eine humanere Religionsanschauung, eine gesundere Philosophie für Besserung der Massen unter die Menschen zu bringen, die sich in unseren Tagen in immer größerer Anzahl den Atheisten, Kommunisten, Feniern und Nihilisten in die Arme wersen?!

D, wäre es boch möglich, jedem Leser die so schöne, erhabene und erhebende Moral der harmonischen Phistosophie tief in das Herz und das Gedächtniß einzugraben, daß das Erdenleben eine Vorbereitungszeit für ein ewiges, geistiges Leben ist; wäre es doch möglich ihm ein lebhafteres Interesse beizubringen für die tausende und abertausende von Beweisen der Unsterblichteit unserer in die viduellen Seele, die wir aus dem Jenseits erhalten, sobald wir den ernsten Wunsch und Willen hegen, unsere

Blicke mit vollem Verlangen nach Wahrheit aufwärts zu richten!

Doch nur eine kleine Weile noch Gebuld! Der Mensichen Wille und Anstrengungen vermögen nicht, das fortsichreitende Naturgesetz eines allmächtigen Endzweckes aufsthalten. Das "Neich Gottes", das Neich eines allgesmeinen Friedens kommt doch noch auf die Erde.

(G. v. L.)

### Manie für den Besitz von Reichthum.

Die letzten zwei Kapitel bringen mich zu einer anderen wohlbekannten Form ber Geiftesstörung, die man wohl ben Bater zahlloser Uebel, zahlloser Bersuchungen, Berbrechen und namenlosen Elends nennen kann.

Während ber wunderbaren und geheiligten Veriode der Schwangerschaft mag bas weibliche und mütterliche Berg. beffen Lebensftrome immer durch die sympathischen Ganalien freisen, in Uebereinstimmung mit bes Chegatten positiven psychologischen Anstrengungen, "reich zu werden an Gelb und Gütern" Tag und Nacht pochen. Und zuweilen auch mag das mütterliche Herz selbst von seinen eigenen, person= lichen Rejaungen und seinem Chrgeiz inspirirt (ober an= gefeuert) werben, ja ihr Gemüth mag felbst überfluthet sein von unkontrollirbaren Wünschen, Güter, kostbare Juwelen und Meider und das goldene Kalb "Geld" zu besitzen. Mit biesen Gefühlen im Uebermaße nährt sie ihr Kind und ar= beitet es psnchologisch aus, ihre geistigen Zustände, ursprüng= lich von bem Ghegatten abgeleitet, vielleicht auch vereinigt mit bem Brennmaterial, aus bem Walbe ihrer eigenen Bruft entnommen, werben somit (in der Keimform) in den Gehirn= zellen ihrer Nachkommenschaft niedergelegt. Und was folgt? Ein unwillfürlicher, tonstitutioneller Geighals wird ge= schaffen und in die menschliche Welt eingeführt.

Sold' ein Geift, wenn zur Neise entwickelt, mag in jeder Beziehung vollkommen vernünftig und gesund sein, ausgenommen in dem einen ewigsbrennenden Wunsche nach Geld. Geboren mit und ausgebildet in die geistigen Energien und in die Neigungen des Bewußtseins selbst, arbeitet sich dieser eine "verrückte Wunsch" aus und handelt selbstständig ungeachtet des Willens und trotz aller moralischen und erhebenderen Ueberzeugungen von seiner Unwürdigkeit, die die höheren Fähigkeiten desselben Geistes einnehmen mögen. Zwei demerkenswerthe Beispiele mögen hier augesführt werden:

Der "Rashua Telegraph" spricht in Ausbrücken un= perhüllten Abschenes von einem verhältnißmäßig reichen Arzt im Hillsborough Bezirk (Maff.), beffen Gemeinheit die Zeitung als ohne Gleichen schildert. Dieser Arzt hatte einen ärztlichen Besuch bei seiner eigenen Mutter zu machen, einer armen, alten Frau von beinahe 90 Jahren und er= prefite von ihr den vollen Betrag für seine ärztliche Bemühung, obwohl er wußte, daß die Aermste manche lange Nacht zu Hülfe nehmen mußte, um burch Stricken von Strümpfen zum Verkauf, ben für fie fo großen Betrag aufzubringen. Roch war bies nicht seine gemeinste, gewinn= süchtige Handlung, benn, nach bem Tobe seiner-Mutter, und nachdem sie gezwungen gewesen, Schutz und Unter= stützung bei einem anderen Sohne, einem Farmer in ziemlich knappen Verhältniffen, zu suchen, übergab der wohlhabende Doktor seinem armen Bruber eine Nechnung im Vetrage von brei Dollars, und zwar für "Miethe eines Pferdes und Wagens zum Begräbniß unserer Mutter für mich und meine Frau", dabei aber, wohlgemerkt, war Pferd und Wagen sein Eigenthum! Solch' bobenlose Gemeinheit macht sicherlich Alles gähren, was in der durchschnittlichen mensch= lichen Natur an anständigen Gefühlen vorhanden ift, aber berechtigt nicht ihre Ungehenerlichkeit selbst, da sie boch anbeutet, daß es mehr eine natürliche, moralische Krankheit, als ein angenommener, künftlicher Charakterzug ift, zu Etwas wie Mitseid?

"Vor einigen Jahren erkrankte ber wirklich ausgesucht gemeine Abkömmling einer langen Reihe von notorisch reiden "Pfennigfuchsern" eines Nachbarstaates so schwer, daß ber Hausarzt, sowie die zur Konsultation berufenen Merzte erklärten, jede Hoffnung, sein Leben noch retten zu können, aufgeben zu muffen. In biefem kritischen Moment folgte ein alter, vorzüglicher Arzt, der in der Nähe des franken Mannes lebte, bessen Freundschaft und ärztliche Gulfe seit einer Reihe von Jahren burch eine verächtlich gemeine Handlungsweise bes reichen Geighalses verweigert worden, bem verzweiflungsvollen Hulferuf, ber ihn an das Krankenlager seines früheren Patienten rief, den er auch glücklich burch irgend ein gut gewähltes Mittel vom Tobe rettete. Dafür, daß er seinem Feinde das Leben gerettet, verweigerte ber alte Arzt - jede Bezahlung, obwohl in einer Stunde ausnahmsweiser Anstandsgefühle der Gerettete reiche Belohnung Wenige Monate später hatte berselbe Arzt Gelegen= heit, in anderen Geschäftsangelegenheiten bei bem reichen Manne vorzusprechen. Des Doktors einzige Kuh hatte sich verlaufen und war auf eine Wiefe gerathen, die feinem reichen Nachbar und einstigen Batienten gehörte, und er war gekommen, um ihn für den durch die Ruh verursachten Schaben — Entschädigung anzubieten. "Wie viel habe ich Ihnen für ben angerichteten Schaben zu vergüten?" fragte der Doktor, ob seiner eigenen Frage erröthend. Rach einer Baufe, einem halb unterdrückten Seufzer, einem nervofen Beißen ber Lippen kam die herausgestoßene Antwort: — "Nichts!" Die Art und Weise aber, sowie ber Ton bieser Antwort machten ben Doktor unwillkürlich nach seiner Tafche greifen, aus ber er auch ein Halb-Dollar-Stück zog und es seinem Nachbar hinreichend, sagte: "Sie muffen

wenigstens doch dies annehmen!" Der Mann von mehr als zwanzig Tausend Dollars Vermögen mit all' seiner von Generationen und Generationen ererbten Gemeinheit steckte seine Hände fast wüthend in seine Hosentaschen, wurde bald roth, bald blaß, heftete seine gierigen Blicke auf das kleine Silberstück, versuchte sich davon abzuwenden, zog langsam eine Hand auß der Tasche und — riß das Geldstück an sich, wie ein wildes Thier seine Vente. "Ich kann nicht anders!" schluchzte er und schrie kant wie ein Kind im Uebermaß von Scham und bewußter, unwberstehlicher

Erniedrigung."

Philosophie gemäß ist jeder Geist, wenn Unserer genügend außgestattet mit der Erkenntniß von und dem Glauben an seine eigene große Willenskraft, mit Energie und Selbstbeherrschung begabt hinreichend zu einer vollstän= bigen und vollkommenen Selbstrettung vor der Knechtschaft fold, einer Erbschaft. Und boch glauben wir in wahrer Barmberzigkeit, daß jeder Verstand theilweise unverantwortlich ift, bis er wahrhaftig und ebenmäßig ausgebilbet und entwickelt ift. In folch' einem Falle ift die Anwendung ber Pfychologie, verbunden mit jenem göttlichen Glauben, ber ben Befehl eingibt: "Stehe auf, du bist geheilet!" bas einzig natürliche und unfehlbare Mittel. Mit solch' einer Kraft und mit fold,' einem Glauben an die wiederherstellende Energie des Willens ift jeder Verstand selbst heilbar und bas auch nach vollkommen natürlichen Prinzipien.

# Ein "Steckenpferdreiter" vernrsacht seinen eigenen Tod.

Manche Menschen ererben eine Neigung, ihre ganze Geistesthätigkeit abstrakt auf eine Zbee zu konzentriren, die dann, wie man zu sagen pflegt, ihr Steckenpferd wird, das sie bei jeder sich darbietenden Gelegenheit vorreiten. Solche Menschen werden sich so klar wie die Sonne über diesen einen Gegenstand, während alle anderen ihnen verhältniß= mäßig dunkel bleiben.

Deispiele von dieser Form der Geistesstörung mehren sich täglich, und doch ist es in dem weißen Lichte unserer Philosophie weder vernünftig noch ungefährlich, einen solchen Steckenpferdreiter zu plöglich in seinem hohen Flug aufzu-halten. Eine solche Unterdrechung kann möglicher Weise die Ursache sein, daß er in Erreichung unermeßlicher Vortheile sür die Menschheit Schisstouch leidet, Vortheile, die er hocherzig allen Gesahren irozend, zu erreichen sucht. Mit seinen vernichteten Hossungen und die hellen Tener seines Glaubens alle plöglich zu Alsche verwandelt sehend, kann sein Geist, sein Verstand leicht irre werden und verzweiseln, gleich einem Frauenzimmer mit gebrochenen Herzen.

Einer der lehrreichsten Fälle von dem auf einen Gegenstand, eine Idee, firirten Geisteszustand — in welchem bas "Steckenpferdreiten" voll und fürchterlich sich entwickelt zeigt,

finden wir in folgendem Auszug aus einem längeren Auffats in der "World", einer Zeitung in Sacramento (Californien). Die Erzählung gründet sich auf den angeblich unsteriösen Tod eines bejahrten Mustikers ober Narren. Na= mens Gregor Summerfielb, ber vor nicht langer Zeit seinem Schickfal verfiel und zwar burch einen Kall von ber Blatt= form eines Wagens ber Union Pacific-Gifenbahn hinab über einen felsigen Absturz von ca. 1000 Juß Sohe in ber Rähe eines Ortes, genannt Cape Horn, nicht weit von der nörblichen Abzweigung bes American River. Auf derselben Blattform stand neben dem seinem Schicksal verfallenen armen Teufel auch ein anderer Mann, Namens Leonibas Barker. Von diesem Umstand und anderen Thatsachen schloß ber allgemeine Verdacht ber öffentlichen Meinung in bem Goldstaate auf einen kaltblütigen Mord, und biefer 2. Parter wurde auf Grund dieses Berbachtes verhaftet. Der Auffatz scheint, obwohl gerade in diesem Punkte nicht gang klar, anzudeuten, daß der Angeklagte zweimal vor Gericht des Verbrechens angeklagt gestanden, jedesmal aber wegen ungenügender Beweisgründe freigesprochen wurde. Summerfield war seit längerer Zeit vor seinem Tobe in aanz Californien unter bem Namen: "Der Mann mit einem Geheimniß" bekannt und willkurliche Gerüchte mit ihrer gewöhnlichen Oberflächlichkeit ober Theorie, verwickelten Parker mit den angeblich persönlichen Gefahren dieses Geheimnisses in irgend einer Weise und bildeten sich ein, die Interessen des Allgemeinen oder Einzelner bedinaten bas aus bem Leben schaffen bes Besitzers. Es ist immer schwierig genng, auszufinden, auf welchen Grundlagen ber gewöhn= liche Menschenverstand seine Schlußfolgerungen aus den Brivatgebieten unzugänglicher, excentrischer Charaktere und ihrer Berbündeten zicht; in diesem speziellen Kalle aber scheint bie Grundlage ber allgemeinen Vermuthungen ganz besonberg mangelhaft an bekannten Thatsachen gewesen zu sein.

Gewiß war es jedoch, daß L. Parker, der Rechtsanwalt war, mehr oder weniger in den letzteren geheinnißvollen Theil der Geschichte des armen, alten Summersield verswickelt war, und daß er es war, der Letzteren veranlaßte, die Reise, auf der er sein Leben eindüßte, zu machen. Dies waren die einzigen Anhaltspunkte für die Verhaftung L. Parkers auf Word; doch man versehlte, die genügenden Veweise von Thatsachen zu erbringen, um die Anklage aufrecht erhalten zu können.

Nachbem nun ber angeklagte und wieder frei gesprochene Mann selbst aus bem Leben geschieden, wurde unter seinen Brivatvavieren ein Brief gefunden, ber angeblich die gange Geschichte bes "Mannes mit einem Geheinniß" enthält, jeboch gerade dieses Geheimnis nach wie vor unenthüllt läkt. Rufolge dieses Briefes datirt bie Bekanntschaft bes Schreibers (Barker) mit dem Opfer der Gisenbahnfahrt (Summerfield). von Teras her und so weit zurück, als die Tage nach San Nacinto, \*) als Beide noch junge Leute waren. Parker fühlte einen Beruf in sich, Jurift zu werben; Summerfielb hatte eine vorherrschende Neigung für bas Studium ber Chemie. Aftronomie, Literatur und tief verborgener, philosophischer Forschungen. Als die zwei Freunde aus der "Lone Star republic" (Teras) von einander schieden, folgte der Jurift seinem Berufe, wohin immer dieser ihn führte, während ber Philosoph sich ganz ber zufälligen Leitung ber gegebenen Verhältnisse anvertraute.

Sie begegneten sich erst nach langen, langen Jahren wieder, als eines Tages Ende letzten Septembers der Answalt allein in seiner Kanzlei in San Franzisko saß und über das Eintreten eines beinahe vernachlässigt aussehenden alten Mannes, in schlechten Kleidern und in der einen Hand einen abgenützten, ledernen Reisesack, nicht wenig erstaunte.

<sup>\*) 1836</sup> siegreiche Befreiungsschlacht ber Texaner am Flusse St. Jacinto.

Nachbem ber Fremde um eine ganz geheime Privat-Unterredung in einem nahe gelegenen Zimmer ersucht, und bie Thur besselben fest verschlossen hatte, stellte er sich nun erst bem überraschten Umwalt als sein früherer teranischer Freund Gregor Summerfield vor. Obwohl es dem Anwalt ziemlich schwer fiel, in diesem alten, herabgekommenen Menfchen ben früheren jugenblichen Studiosus ber Chemie und Methaphysik wieder zu erkennen, hieß er ihn doch herz= lich willkommen und machte ganz mechanisch die Bemerkung, baß er hoffe, Gregor habe "fein Glück gemacht". Auf Diese Acufferung hin erwiderte Summerfield ruhig, daß dies bis jetzt noch nicht der Fall gewesen, daß er es aber sehr bald machen würde, wenn die gesammte Menschheit erkennen könnte, was für sie am Besten sei. Diese etwas bunkle Behauptung veranlaßte ben Anwalt, Zeichen von Erstaunen und Unruhe zu zeigen, die der Besucher aber nicht zu be= merken schien, denn er fuhr mit großer Ruhe fort, Aufklärung zu geben.

"Du weißt," fagte er, "daß feit langer Zeit viel Ge= rebe unter ben Gelehrten ist, wegen ber Möglichkeit, Waffer so zu zersehen und das darin gebundene Orngen so frei zu machen, daß es so leicht entzündbar ift wie Del. praktische Seite des Prozesses ift nicht positiv in Abrede gestellt, obwohl die Professoren Henry, Agassiz und einige Andere behanpten, daß die Kosten der Methode die praktische Anwendung stets verhindern werden. Ich habe nun eine chemische Komposition entbeckt, mittelst welcher ich alle Wasser der Erde in unauslöschliche Flammen verwandeln kann. Ich habe bieses chemische Präparat hier mit mir in meiner Lebertasche und kann Dir es sofort zeigen. kennst jedenfalls die chemischen Gigenschaften von Potassium, baffelbe entzündet sich sofort, wenn cs in Berührung mit Wasser kommt. Meine Entbeckung ist anscheinend ein Rügelchen ober eine Pille von Potassium, dieses bilbet aber

nur die äußere Hülle, den Kern bildet aber die eigentliche Komposition, meine Erfindung. Wirf fold,' eine Kugel in einen Muß, See ober bas Meer, und die Verbrennung ber Potaffinm = Umhüllung befreit die innere Komposition, die lettere ihrerseits wieder zersett das Wasser und befreit sein Orngen und fügt dieses Gas der Verbrennung des flammenben Potaffium hinzu. Dieser Prozeff, auf diese Beise ein= mal begonnen, geht dann in alle Ewigkeit fort. Die Zersetzung und die Flamme zusammen produziren einen abnormalen chemischen Zustand, der die geheime Komposition stets nen entwickelt und so ben Prozeß im Gange erhält, bis was anfangs nur ein kleines Bundel fprühender Flämmchen auf einem Zoll Waffer war, fich in endlose Kreise, zu einem aanzen Meer unaustoschlicher Flammen, die gegen Himmel schlagen, erweitert." — Der Anwalt war nun fest über= zenat, daß er es mit einem Berrückten zu thun habe, wollte aber, um benfelben bei guter Laune zu erhalten, bis er burch anderen Besuch biese peinliche Unterredung abbrechen könne, scheinbar auf seine Ideen eingehen und frug baber seinen alten Freund, ob er wohl gekommen sei, ihn um seinen juristischen Beiftand zur Erlangung eines Batentes "Batent?!" rief ber Mann ber Elementar= zu ersuchen. Pille, "ich wünsche nichts von der Sorte. Was ich verlange, ift sofortige Belohnung für eine Entdeckung, auf bie ich mehr benn ein Vierteljahrhundert lang Studien, Forschung und Opfer gewendet habe. Ich muß eine Million Dollars für mein Geheimniß haben und Du Parker mußt sie mir verschaffen; andernfalls werde ich die ganze Welt und Alles, was darin ist, vernichten, wie so mancher andere Planet burch Mammen vernichtet wurde." Gine neue Ibee, wie er den Schrecklichen hinhalten könnte, durchfuhr bas Gehirn bes Anwaltes. "Wenn diese Deine chemische Zusammensetzung einen Ocean in Flammen seigen kann, follte fie boch auch im Stande sein, in kleinerem Maßstabe ihre Wirkung zu

zeigen. Angenommen nun, Du gäbest mir eine Probe bavon in einer Schale Waffer, wie?" -- Er erwartete natürlich, daß der Entdecker der Potassium-Pille allerlei Ausflüchte suchen würde, doch darin hatte er sich getäuscht, benn ber Besucher erwiderte ruhig: "Gut, bring' Deine Schale mit Wasser nur!" und nahm aus seiner Lebertasche eine Masche. bie eine Anzahl foldher Rügelden, ungefähr in ber Große gewöhnlicher Kinderspiel-Marmorkugeln, enthielt. Der überraschte Anwalt ging zu einem Waschtisch, füllte bas Wasch= beden ungefähr zwei Drittel voll mit Waffer und gab es Summerfield. Dieser schüttete sofort vier Fünftel bavon wieder weg und in den Rest warf er eines dieser Kügelchen. Das Potassium flammte und zischte über die Oberfläche bes Wassers, wie es das immer thut und schien dann dem Er= löschen nahe, dann aber fand plötzlich eine kleine Explosion ftatt, und zu Parkers Erstaunen und Schrecken flammte ber ganze fluffige Inhalt bes Waschbeckens in einer bunklen Flammenfäule empor und erreichte fast ben Plafond bes Zimmers.

"Lösche es schnell, schnell, ober wir sehen das ganze Haus in Flammen!" schrie der Anwalt in seinem Entsehen. "Das würde geschen sein, wenn ich all' das Wasser des mütt hätte, das Du mir brachtest!" Während der Ersinder noch sprach, erlöschte das Fener, aber nur, weil auch nicht ein Tröpschen Flüssigkeit mehr in dem Waschbecken zurück geblieben war.

Nach dieser Probe zweiselte Mr. Parker nicht mehr, daß Summersield wirklich im Besitz eines schrecklichen "Geheinnisses" sei, das um jeden Preis von der Menschheit bewältigt werden müsse.

Der Anwalt versprach den Versuch zu machen, mit reichen Leuten in Verbindung zu treten, um das Geheimniß anzukaufen und leukte auch wirklich die Aufmerksamkeit vieler hervorragender Persönlichkeiten von San Francisco baranf. "Ich wählte einen ber ersten Bankiers," sagt er in seinem Briese, "einen Bischof, einen Chemiker, zwei Staats-Universitäts-Prosesson, einen Arzt, einen Nichter und zwei protestantische Geistliche als Zeugen eines Experimentes in großem Maßstabe. Dieses Experiment wurde an einem kleinen Sandhügelsec, nicht weit vom Meeresuser, jedoch von biesem burch einen hohen Bergrücken getrennt, gemacht, ca. zehn Meilen von San Francisco entserni.

Neber Tropfen Waffer bieses Teiches war in weniger benn fünfzehn Minuten verbrannt. Das Rächste war, baß wir Alles versuchten, Summerfield zu beruhigen, ebenfo feine exorbitante Forderung zu mäßigen und so es möglich zu machen, das Kapital aufzubringen, doch ohne Erfolg. Er fing an, feine Forberung immer bringenber zu machen, Das Subfomité begann bann energifch, die reichften Burger von San Francisco zu bearbeiten und burch Erregung bes Schreckens bei einigen Wenigen und ber Sympathien bei Allen, gelang es, die Salfte der geforderten Summe in ber bestimmten Trift aufzubringen. Die werde ich die kummervollen Gesichter der Californier Straße während des Monats Oktober vergeffen! Die Außenwelt wie die Zeitungen sprachen fehr gelehrt von einer Gelopanit, von schlechtem Geschäfts= gang und von den Störungen in der New-Porker Goldbörfe. Wür die Eingeweihten gab es aber eine leichtere Löfung des Rathsels. Das blaffe Gespenft des Todes sah auf sie Alle herab und zeigte mit seinem knöchernen Finger nach bem fenrigen Grabe des ganzen Menschengeschlechtes, das sie bereits in der Ferne vor sich sahen. Tag für Tag sah ich die schredlichen Berheerungen biefes geheimen Entsetzens, boppelt schrecklich, da Niemand es zu offenbaren wagte. Und bennoch, trot all' unserer Bemühungen war es unmöglich, ben ganzen geforberten Betrag aufzubringen. Ungeachtet all' biefes ge= heimen Entsetzens konnten nur Unterschriften für die Sälfte ber geforberten Summe aufgebracht werben, nur noch ein

einziger Tag war von ber gestellten Frist übrig, ba entschloß' sich bas Komité nach einer geheimen Sitzung, Summersielb zu ersuchen, seinem Freunde Parker soviel Zeit mehr zu beswilligen um New-York zu besnichen und bort Alles aufzusbieten, die andere Hälfte der Summe aufzubringen.

Summerfield wurde eingelaben, Parter auf feiner Reife zu begleiten, um baburch sich zu überzeugen, bag es keine leere Ausflucht sei. Zufolge Parker's Brief, war bieser Antrag auf ben speziellen Rath des Bischofs gemacht wor= ben, der, gleich allen anderen Komité=Mitgliedern, die feste Heberzeugung hatte, daß ber chemische Geheimmittel-Fabrikant bas Schicksal ber ganzen Welt in seinen händen hielt, ber sich nicht erweichen laffen ober feierlichen Gib leiften wollte, bas Geheinniß nie zu gebrauchen, außer er hätte vorher bie enorme Summe erhalten. Der Bischof hatte auch er= tlart, daß es tein Berbrechen fein könne, einen folden Reind ber gangen Menschheit ans bem Leben gu schaffen. Rurg ber "Mann mit einem Geheimniß" war so ungemein naip, den Antrag anzunehmen, die weite Reise zu machen und seinen vom Komité gewählten Freund Parter als Begleiter anzunehmen. Der Schluß von Pater's Brief erzählt ben Reft ber Geschichte.

"Nachbem ich schon mehr als einmal den Weg nach New-York auf der Union-Pacific-Eisenbahn gemacht hatte, war ich mit allen Windungen, Dämmen und Abgründen auf der ganzen Linie ziemlich vertraut. Ich wählte Cape Horn als den für meine Zwecke geeignetsten Platz und bas Publikum weiß den Rest. Nachdem ich von zwei Gerichtshöfen von aller Schuld freigesprochen worden, mache ich diese schließliche Appellation an meine Witdürger im ganzen Staate und bitte sie vertrauensvoll, das bereits ausgesprochene Urtheil nicht umzustoßen."

Die passende und unterhaltende Erzählung ist einfach nur deshalb werthvoll für dieses Buch, da sie jene Form

ber Geistesstörung klar zur Anschauung bringt, die durch zu langes Grübeln und Sinnen über eine einzige Idee entwickelt werden kann.

Dies zu wissen ift für ben wirklich Weisen ein genügendes Heilmittel.

Anmerfung. Die Frrenärzte nehmen hier verschie= bene Formen an: Fixe Ibeen werben als eigentliche Ber= rücktheit angesehen. Die Urtheilskraft ist aber bei Vielen nur in biefer einen fixen Richtung gestört, während ber Kranke in andern Dingen gang vernünftig benkt und fpricht (wie es im obigen Beispiel ber Fall war.) In anderen Källen bauern, trot ber Fixirung eines Gebankens, bie Kämpfe bes normalen Sch's fort, laffen aber wieber nach, weil das allgemeine Urtheil den Sieg über das Abnorme trägt. In wieber anderen Fällen wird angenommen, bag bie fire Ibee als "Sequester" im Bewußtsein zurückbleibt und der Kranke fo lange als gefund erscheint, als ber Wahn ber firen Idee nicht berührt wird. Ferner werben Källe angenommen, wo (nach ber mechanischen Borftellung ber Gehirnthätigkeit) ber überwiegende Innervationsstrom zur krankhaften Thätigkeit angeregt fein foll. "Der Ber= ftand ist — wie Dr. Schüle sich außbrückt — zum advocatus diaboli krankhafter Stimmung und Triebe geworben." -

(G. v. L.)

## Verwundeter Stolz, als Ursache von düsterer Geistesstörung.

Angestrengtes, lange andanerndes Grübeln über sich selbst, sowie Erbarmen mit sich selbst sind die Wurzeln von gar Vielem, das als Verrücktheit angesehen wird. Wenn ein Geist, konstitutionell und gewohnheitsgemäß seiner selbst sich bewußt, sich endlich in der schwarzen Ernbe des Egois= mus verliert, dann steht die Krantheit der melancholischen Verrücktheit auf der Schwelle.

Es gibt nur einen Weg des Entrinnens für den Leidenden, der seit Monaten oder möglicherweise seit Jahren sich den persönlichen Drangsalen hingegeben hat, die aus den verwundeten persönlichen Gefühlen hervorwachsen, die sämmtlich schwärend und heiß von persönlicher Kränkung sind, — und dieser eine Weg ist: Sofortige, absolute, keine Opfer an Geld oder Stolz scheuende, unadweichliche Befolgung der goldenen Regel: "Was du willst, das man dir thue, thue auch Anderen!"

Angestrengtes Nachbenken über persönliche Schicksalssichläge, besonders wenn vermengt mit der Kränkung, die von verwundeter Beifallsliebe, (die weiter nichts ift als selbstsüchtiger Stolz) entstanden, ist die unerwartete Ursache von vielem unaußsprechlichem und mit Fleiß verborgen Davis, Störungen.

gehaltenem chronischen geistigem Leiben. Diese Geistessgewohnheit ift verberbenbringend, lasterhaft und subjektiv bose und muß die "Peitsche der Gerechtigkeit" auf die krankshaft eingebilbete Seele des Sünders herabbringen.

#### Ein theologisches Heilmittel.

Ein Heilmittel für biese Sorte ber Geisteksftörungen — eines, bas von den hohen Zirkeln in unseren Tagen am meisten empfohlen wird — ift Erwerbung von Religion.

Gine traurige, feibstfüchtige Geele friecht bemuthig gu bem Altar ber herrschenden Theologie. Selbstsucht, vielleicht von dem kultivirteren und graziöseren Muster, ist int Wachsen; sie ist die Hauptquelle jeden Gedankens, jedes Wunsches, jeder Handlung, baber ist auch die egoistische, melancholische Bruft erfüllt von Gebanken und Bestrebungen, in benen das persönliche Fürwort Ich eine große Rolle fvielt, und zwar in ber Weise: "Meine Laft ift schwer!"-"Ich komme zu bir, o mein Gott." - "Was foll ich thun, um ber Erlöfung theilhaft zu werden? - "Bin ich ber Erlösung werth?" - "Kann ich erlöst werden?" -"D wie liebe ich Jesum, weil er mich zuerst geliebt hat!" - "Ich wünsche zu wissen, daß mein Erlöser lebt." -"D meine Seele! Bas foll ich für meine Seele thun?" - Und auf biefe Weise, mit einer scharfen, wohl befinirten, selbstfüchtigen Aussicht für bas quid pro quo (bie Berwechslung; wörtlich: Etwas für Etwas) sucht bas geiftes= gestörte Opfer verwundeten Stolzes Religion als "Seilmittel für feine Gunbe."

Die mahre Medizin ift innerhalb.

Das unfehlbare Heilmittel ist aber im Geiste. Ich verweise Euch auf jene, jeht noch unentwickelten selbst= heilenden Energien, die nach dem Nythmus eines edlen Lebens pochen und fließen! Das Universal-Heilmittel strömt herab in das Untergehirn und Herz von den selbst= losen Jähigkeiten in bem gewölbten himmel Eures eigenen unsterblichen Geistes. Es ift jener filberfäbige Ginfluß, welcher die Reigungen zu breiter, wundervoller, selbstver= geffender Gute und Liebe verbindet - gu ben Pringipien allgemeinen Wohlwollens. Diefer geiftige Zuftand ift er= quickend geiftesgesund und ehrerbietig heiter und macht ben Besitzer erfreulich anziehend für Andere, während der ent= gegengesette Ruftand von Geistelltörungen erfüllt ift und traurige Krankheiten ausbrütet und glaubt mir, er ist un= aussprechlich abstoßend für den Freund sowohl wie für ben Fremben. Wollt Ihr geheilt werden? Wollt Ihr gerettet werben burch eine ewig bauernde Erlösung? Wollt Ihr bem Gefängniß bes Migvergnügens entkommen - ent= kommen für immer ben qualenden Ketten bes Aergerniffes und Kummers und der Stlaverei aufreibender Selbstvor= murfe - bann in ber Sprache einer flarsehenben Dichterin:

"Achtet der Gebote Eurer Pflicht. Thut Euren Rächsten Alles, was Ihr wünscht, daß sie Euch thun. Was bedürft Ihr Mehr, wenn Ihr richtig dies besolgt? D Gott, laß diese Segenzeit bald kommen, wo Alle sich in Demuth und Gehorsam Dieser goldinen Regel bengen; wo Jeder seinen Nachbar Liebet, wie sich selbst und seine helle Freude sindet In dem Wohlergehen Andirer. Dann wird Sünd und Noth aussterben; Denn ihr sehlet dann die Nahrung; dann wird Kummer im Geheimen Schwinden hin, von keinem Blick gesehen, verhüllt im eiginen Dunkel; Dann erscheint — Millenium, die prophezeihte goldine Zeit; Mensch wird dann mit Gott verbunden und die Erde mit dem Himmel."

# Egoismus als eine Ursache der Geistesstörung betrachtet.

In bem letten Abschnitt habe ich Euch meine Gindrücke in Betreff bes Ginfluffes von "verwundetem Stolg", ber mit Recht als die Wurzel viel unnöthigen Geisteskummers und barausfolgender förperlicher Krankhe it betrachtet wird, vorgelegt. In biesem Kapitel nun wird bas eigenthümlich bekräftigende Zeugniß Charles Reade's gebracht, ber in bem 19. Abschnitt feiner vor furzem veröffentlichten Erzählung: "Gine fchreckliche Berfuchung", in dem Briefe eines Gir Charles Baffett an seinen Freund die folgenden Winke, bezüglich ber Urfachen ber Geiftesftörung bei manchen Menschen gibt. Sir Charles ift selbst ein Imvohner einer Frrenanftalt, ift aber in rafch vorschreitender Rekonvalescens begriffen, so daß ihm selbst der Primärarzt der Anstalt, ein Dr. Sauby die Erlaubniß gab, ein ober zwei freie Stunden ber Korrespondenz zu widmen. Ein Mr. Rolfe, bewegt von dem weisen Gebanken, bag, was immer bagu biene, Sir Baffett aus fich heraus zu bringen, ben Prozeß ber Herstellung fördernd unterftüten würde, schrieb ein Ersuchen an diesen, er möge sich unter ben Patienten umschen und dann einen Bericht über seine Beobachtungen und Erfahrungen ausarbeiten, welchen Borschlag Sir Charles auch beifällig aufnahm und seinen ersten Bericht in nachstehender Form lieferte:

"Mein lieber Herr! In Folge Ihres und Laby Bassett's Wunsches sende ich Ihnen einige flüchtige Stizzen von dem, was ich hier sehe. Zuvor jedoch muß ich bemerken daß der Sat

"Ein groß Genie der Narrheit nah verwandt Und dünne Wände scheiden den Berstand."

meiner Ansicht nach übertrieben und unwahr ist. Nimmt man die Leute hier als Wegweiser, so erscheint der Fresinnige ein Mensch mit sehr kleinem Gehirn und enormenn Egoismus.

"Meine nächste Beobachtung ift, daß die Frauenzimmer beiweitem weniger Ginbildungstraft befigen als bie Männer, fie können selbst ihren eigenen Lieblings = Wahn nicht reali= siren. Hier sind z. B. zwei junge Damen: die Jungfrau Maria und die Königin von England. Wie spielen biefe Beiden nun ihre respektiven Rollen? Sie sitzen abseits von den Uebrigen mit ihren Rasen in der Luft; versucht aber ihre Einbildungen zu berichtigen ober versucht es ihren Einbildungen nachzugeben und werft Euch vor ihnen auf die Knice und redet sie als Heilige ober als Königin an, fie sind nicht im Stande Euch ein Wort in Uebereinstimmung mit ihren angenommenen Rollen zu erwidern, sie find aber schlau genug zu wissen, daß sie nicht ihrem angenommenen Charatter gemäß antworten können und ziehen es baber vor, gang zu schweigen. Sie gleichen ben Labendienern, bie einen Maskenball als Burleigh ober Walfingham gekleibet besuchen, und wenn Ihr solche lebende Buppen bann fragt, 3. B. Wer ist benn jetzt ber Günstling ber Königin Glisa= beth? roth werden, ben Beleidigten spielen und sich bumm= tropia abwenden.

"Dieselbe Klasse ber männlichen Verrückten kann jedoch bem angenommenen Charakter gemäß sprechen, und gerade diese Veobachtung hat Zweisel in mir erweckt, ob die Phistosophen nicht im Irrthum sind, wenn sie behaupten, daß

bie Frauenzimmer mehr Einbildungskraft besitzen als das männliche Geschlecht. Ich vermuthe, sie haben viel, viel weniger und glaube, ihre große Vorliebe für Novellen, die für das Vorhandensein von Einbildungskraft gilt, zeigt eher von dem gänzlichen Mangel derselben. Ihr Roman= und Novellenschreiber hilft diesem ihren Mangel ab durch einen bilderreichen Stil, durch genaueste Angabe der Details und allerlei Kleinigkeiten und dies Alles um ihrer Einbildungsskraft nachzuhelsen, was ein mit Einbildungskraft begabter Leser vollkommen entbehren, es selbst sich ausmalen kann, wenn er die Erzählung von Thatsachen und Vorsällen liest.

"Ich finde eine Eintönigkeit in der Verrücktheit: so Viele haben Inspirationen, sehen Erscheinungen, sind die Opfer von großartigen Verschwörungen (Fürsten und Mächte vereint gegen eine Fliege), behaupten, ihre Nahrung, oder der Wein sei vergiftet 2c. 2c.

"Dies Alles sind, benke ich, nur Formen eines krankshaften Egoismus, welcher ber Geistesstörung zu Grunde liegt. So ist auch ihre Antipathie gegen Andere und Einer gegen den Anderen. Sie schließen sich ab, denn ein Berzrückter ist sich selbst Alles, sein Geschwätz ist für ihn Alles, auf diese Weise stoßen Egoismen auseinander und Antipathie entsteht. Doch, denke ich, ist es nicht reine Antipathie, obwohl als solche betrachtet, sondern nur eine Form ihres unbegrenzten Egoismus.

"Wenn Ihr bei Besuch einer Jrrenanstalt zwei ober brei verschiebene Patienten einen vierten am Nockzipfel halsten und ihre Künmernisse in sein gebulbiges Ohr flüstern seht, dann dürft Ihr mit Sicherheit annehmen, daß Nr. 4 geistesgesund ist.

"Im Ganzen genommen, glaube ich, daß ber Doktor selbst und einer seiner Assistenten und Johann, der Wärter, mehr solide Ueberspanntheit und Beränderlichkeit an sich haben als die meisten der Patienten."

Auszug aus Brief Nr. 2, geschrieben ungefähr 14 Tage

später.

"Manche geifteskranke Leute haben eine besonbere Art, ihren Unsinn in eine Sprache zu kleiden, die vollkommen rationell erscheint und den falschen Anschein Logischer Berbindung hat. Ihre Sätze scheinen aus vernünftigen Büchern gestohlen und gewaltsam dem ungereimten Zeug angepaßt, wodurch das Ohr des Zuhörers verwirrt wird und gar Mancher verführt werden kann, zu glauben, er höre einen Verständigen.

"Hiefür folgendes Beispiel: Ihr müßt jedoch vorher wissen, daß ich Abends zuweilen Einige um mich versammle und diese dann veranlasse, ihre Geschichten zu erzählen. Im Allgemeinen kommt zwar wenig dabei heraus, als Störungen und Unterbrechungen. Eines Abends aber antwortete ein melancholischer Handlungsreisender in wohlgewählten Worten und Alles in einem Augenblick; man hätte denken können, ich hätte eine Fackel an ein volles Pulversaß gehalten, so schnell explodirte er und in folgender Weise:

"Sie wollen meine Geschichte hören? sie ist balb erzählt. Der Handlung hatte ich mich gewibmet seit meiner frühesten Jugend und ward Agent für den Baumwollen-Handel. Als Repräsentant eines großen Hauses in Manchester besuchte ich die Bereinigten Staaten. Unglückseligerweise für mich war dieses Land gerade damals der erwählte Tummelplatz der "Geister", ja die Luft selbst war die und summend von den Uebernatürlichkeiten. Es dauerte nicht lange und Geistersstimmen wisperten in mein Ohr und slüsterten mir ansangs fromme Bestredungen ein. Das war ohne Zweisel nur eine Maske, denn nur zu bald singen sie an, mir profane und undelikate Dinge zuzumuthen und trieben mich an, diese Schandthaten in gemischten Gesellschaften auszusühren. Ich ertrug Alles nicht ohne Schwierigkeit, doch abgehalten von der That durch die frühen Lehren einer frommen Mutter

und burch eine Abneigung vor Fugtritten, die mich bie Trevven hinab ober burch das Tenfter hinaus beförbert haben würden. Ich zog einen alten Freund, einen Eingeborenen biefes Landes zu Rathe und er fagte in seiner Klassischen Weise: "Alter Knabe, ich benke, Du thätest besser, die Luft zu verändern!" Ich brückte seine Bande, murmelte einen Segensforuch und - fegelte guruck nach England. Un bes Ocean's friedlichem Bufen hörte bie Wiberwärtigkeit auf. Unter dieser trügerischen Ruhe aber lauerten neue Gefahren. Awei Doctores med. hatten sich auf's Schiff geschlichen, unaefeben von menschlichen Augen und warteten ihrer Zeit. Unfahia auf ber Gee zu arbeiten, in Folge ber vereinigten Wirkung von Wind und Strömung, verbargen sie sich auf Deck unter einer schwarzen Theerbecke - b. h. sie war ein= mal schwarz, Wind und Wetter hatten sie aber schmutzig braun gemacht - und hier, die Gewohnheiten bes Murmetthieres, bes Baren, ber Raupe und anderer ephemeren Gestalten, für die Gelegenheit annehmend, lagen sie schlummernd ba. In dem Augenblick aber, als bas Schiff ben Quai beruhrte, schlüpften fie, von bem Durcheinander profitivend, aus und zeichneten mit Rreibe Hieroglyphen auf meinen Reise= fack und verschwanden in der Menge. Die Zollbeamten lasen diese Zeichen und konfiszirten mein Gepäck als Kontrebande. Ich bin ein zu gewiegter alter Reisender, um mein Gepäck zurückzulassen, so konfiszirten sie mich ebenfalls und fendeten uns Beibe hierher. (Mit plotlicher und kurzer Erregung!) Diefer alte Sollenhund am Eingange fragte fie, wohin ich beftimmt sei. "Für die ganze Reise!" erwiberte eine unsichtbare Grabesstimme. Das heißt soviel, meine Berren, als für bas Grab, bas schweigenbe Grab.

"Ungeachtet bieses strengen Dekretes hofft Dr. Sauby ihn als geheilt in wenigen Monaten entlassen zu können.

"Miß Wieland, ein sehr hübsches Mäbchen, legte ihren Urm in meinen und zog mich geheimnisvoll bei Seite. So,

Sie sammeln all' die Schandthaten', sagte sie mit leiser Stimme. 'Es wird all' Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Ich will Ihnen meine Geschichte erzählen. Da ist ein alter, häßlicher Mann, der mich heirathen möchte, aber ich will nicht. Und weil ich nicht will, brachte er mich hierher und hält mich als Gesangene hier, dis ich will. Sie sind Alle auf seiner Seite, besonders jener scheinheilge, alte Geck, Saudy. Sie narkotistren meinen Wein, machen mich undefinnlich, geben mir Dinge, um mich ungezogen und betrunken zu machen! Das hilft aber Alles nichts, nie, nie werde ich den alten Ziegenbock heirathen — soviel, für sein Gelb und ihn selbst — lieber will ich sterden.'

"Natürlich kochte mein Blut, ich frug aber meine Wärterin Sally und sie versicherte mir, daß nicht ein Atom von Wahrsheit in der ganzen Geschichte sei. "Diese junge Dame wurde von ihrer eigenen Mutter hierher gebracht und nicht eine Sekunde zu früh!" Ich frug, was sie damit meine. Nun, sie kam hierher mit ihrer Kehle durchschnitten und Heftpklaster daran! Sie ist eine Selbstmörderin."

Egoismus als ein psychologisches Gift.

Wenigstens eine Behauptung ift in ber vorstehenben Korrespondenz ber Beachtung werth, nämlich: "Daß frauthafter Egoismus auf dem Grunde von Geistesstörung liegt."

Eine sorgsame Analyse wird, davon bin ich vollkommen überzeugt, dieser "Ursache" einen hervorragenden Platz in der Entstehung und Unterhaltung von geistigem Uebels besinden einräumen. Egoismus ist öfters in Berbindung mit Gewohnheiten, die abschreckend und empfindlich sind. Eine ruhige, indisserente Haltung ist gleich einem Verhüllungsmantel inn einen persönlichen, blutenden, selbst aufreibenden Schmerz geworfen. Ein tödtlich verletzter Stolz ist zuweilen verdorgen mit wohlüberlegter Geschicklichkeit vor oberstächslicher Beobachtung. Diese Waske ist zuweilen eine joviale

Schalkhaftigkeit, bei manchen Organisationen ist es eine Decke von starrem, ruhigem und kaltem Aeußeren. Unter allen Borwänden und studirten Hüllen aber, die zwischen Euch selbst und die Augen anderer Beobachter gehangen werden, brennt ein wohlentwickeltes Fener, welches selbst das Leben verzehrt, die schönsten Hoffnungen zerstört, die cirkulirenden Aetherien und Flüssigkeiten des Körpers verzistet, die Funktionen der Leber in Unordnung bringt, die Thätigkeit des Herzens beengt, den Kopf schmerzhaft macht, kalte Füße und Hände verursacht, die spirituellen Grundsfesten der körperlichen Gesundheit untergräbt, erprobte Freundschaft in Haß verwandelt und das Thor der Gelegenheit vor dem Gesichte jedes besuchenden Engels zuschlägt.

Die Verrückliheit und Blindheit ber Selbitsucht greifen tief ein in die Angelegenheiten und Empfindungen Herzens. Mangel an Anerkennung ober Mangel an Erfola in Gefellschaft ober Geschäft, Migerfolg in ber Erlangung von des Lebens meist begehrten Preisen, ob burch ungunftige Umstände ober burch Mangelhaftigkeit bes Talentes ober ber Energie fie zu gewinnen - Alles biefes wird ficher in gang besonders zurückgezogenen und selbstbewußten Naturen eine tranthafte fpirituelle Verrücktheit, eine schweigende Krantheit bes Verstandes sehr gefährlich für perfonliche Rücklichkeit und ben schrecklichsten Feind ber vernünftigen Zufriedenheit Geistesgesundheit kommt, wie dies in früheren erzenaen. Abschnitten gezeigt wurde, von den Quellen des felbftlosen Geistes! Treibt die Uebel aus durch ben bannenden Magnetismus eines guten, starken, thätigen Willens — eines Willens, der in der Liebe für das Wohlergehen Anderer Wurzel gefaßt hat. Körperliche Aunktionen und organische Unordnungen können burch außerliche Beilmittel wieber bergestellt werden, dies habe ich unveränderlich zugegeben, inso= fern aber alle raditalen (gründlichen) Ruren direkt von dem Geiste sind, so laßt baber keinen Menschen sich einbilben. daß künftliche Medizinen ihn von der diabolischen Unverdauslichkeit seiner Neigungen retten oder die schrecklichen Verzwirrungen heilen können, die seinen ungesunden Verstand bevölkern. Nein! Laßt ihn sofort von seinem krankhaften Egoismus sich abwenden — aus seinem eigenen dunkeln spirituellen Gefängniß mit Ehren entsliehen — und so vorzwärts schreiten, erlöst, gerettet durch die Wunder der Liebe und des guten Willens!

Ummerkung. Dr. Schüle bezeichnet ben Größenwahn (ber ja stets aus bem Egoismus entspringt), als eine "birett cerebrale Anomalie bes Dentin= haltes" und kommt dadurch ber Davis'schen Erklärung ziemlich nahe; ja er führt als weitere Autorität Griefinger an, der bei aller genetischen Wichtigkeit der Stimmungslage auf die Färbung der Wahninhalte, aber boch auch auf die Unabhängigkeit anderer Stimmlagen vom Gemüthszustande (ober beffer Seelenzustande) herrührend weist, und fährt bann also fort: "Bei entgegengeseizten Stimmungen erhalten sich nicht selten gewisse Wahnvorstellungen, gleichviel ob bepressiven ober heitern Charakters; umgekehrt schlagen bie Inhaltskontrafte oft in jäher Plotlichkeit in einander um. Beim Maniocus mit tieferem Hirnreiz springt nicht selten in einem Athemzug der Vergiftungswahn in Größenwahn Das beutet auf eine felbstftändige (sic) Entstehung nieler Wahngebilbe birekt aus bem Hirnprozeß selbst (sehr richtig), als unmittelbare Symptome ber Affektion ber betreffenden Vorstellungszentren (nach unserer Einaanashupo= these ber Rindenganglien)."

Hier spricht sich unverkennbar wieder das unbewußte Ahnen der Selbstständigkeit unseres Geistes aus, wodurch allein so vieles noch Geheimnisvolle unserer Seele sich erklären läßt und was ohne Zweisel die "somatische" Schule veranlassen wird, sich mit der "spirituellen Philosophie" denn doch etwas vertrauter zu machen. Daß der Egoismus zum Größenwahn führt und in der jehigen materiellen Zeitströmung so große Nahrung gestunden, wird wohl Niemand läugnen wollen. Die materielle Strömung hat aber die Höhe ihrer Fluth erreicht und fängt an, einer mehr idealen oder spirituellen Anschwellung zu solgen. Somit haben wir auch hier wieder den deutlichen Beweis für die Bedeutung der Erscheinung der spiritualistischen Bewegung. —

(G. v. L.)

#### Verräcktheit verursacht durch Unterdrückung von Kunnner.

Das wundervoll schöne, menschliche Herz, der Sitz und bas Symbol ber Reigungen, kann nicht ohne Gefahr feine Kümmerniffe verbergen. Offenes Bekenntniß, vertrauens= volle Mittheilung einer vertrauenswerthen Berson gegenüber, ungeachtet der momentanen Demüthigung ober bes Schmerzes. ben es verurfacht, ift oft eine vollständige Berhinderung ber Geistesstörung. Auf diesem natürlichen Prinzip hat die römisch-katholische Kirche seit Jahrhunderten ihre Beichtstühle geöffnet für "Alle, die da mühselig und schwer beladen" sind. Taufende menschlicher Bergen wurden auf diese Weise vom Wahnstinn gerettet. Besser als dieses religiose Schema ift immerhin das Bekennntniß, das einem würdigen und treuen Lebensgefährten gemacht wirb. Der Dichter Pollock erzählt Die Geschichte eines Frauenzimmers, "geliebt von eines Vaters und einer Mutter Liebe," — ein Abbild vollkommener Weiblichkeit, "so hübsch, so leichten Herzeus, so gut," so voll von Duft ber Lieblichkeit, bes Glückes —, bas aber in einer bofen Stunde gesucht und gewonnen, bann ruinirt und verlassen wurde.

Auf einem zerklüfteten Felsen, ber am Meere Wache ftand, wurde ihr neugeborenes Kind gefunden — todt; und

"..... zwar hatte sie viele Tage des Kummers In der Welt, doch niemals weinte sie. Sie lebte von Unvosen nur und trug in ihrer Hand Berwittert Blumenkraut, das sie im Frühling sich gesammelt.

Menn nach bem Grund gefragt, da lächelt sie und spricht: Das seien ihre Schwestern, die kommen würden und bewachen Ihr Grab, wenn todt sie wäre."

Gemäß unserer Philosophie der Geisteöstörung hätte ihre Krankheit verhindert werden können. Diese Krankheit war durch eine konstante, wohlüberlegte Unterdrückung des Schmerzes verursacht und besestigt worden. Das körperliche Herz konnte seine natürlichen Funktionen nicht ausüben, noch ihr Gehirn angenehm pulsiren und benken, während es in seinen Zellen schweigend eine Last mit sich trug, welche die beste Kraft einer anderen ihr treu ergebenen und liebevollen Seele erforderte. Der Dichter hat das, was ihre Sorgen und spirituellen Störungen entwickelte und verlängerte, in folgenden Worten ausgedrückt:

"Und niemals sprach sie von ihrem Verführer, Bon Bater, Mutter, Heim oder Kind, Bon Gott nicht, noch himmel, noch hölle un Qual, Doch stets sie wandelt an einsamen Plägen Und immer sie blick auf verdorrende Kränter Und spricht zu ihnen. Dis sie Jum büstern Schatten ihrer Jugend geworden Mit Schmerz zu groß darüber wegzuschanen, Sie endlich stirbt."

Gine richtigere Diagnosis könnte nicht gegeben werben und ein gerechtes Berdikt der Tobtenbeschau-Jury würde lauten: "Gestorben an Berbergung von Kummer!"

Mangelnbes Vertrauen in irgend etwas Menschliches — nachdem sie einmal betrogen und in dem Innersten ihres Herzens verletzt worden — betrat sie freiwillig den Kerker eines gänzlich unterdrückten Lebens! Starb sie nicht an spiritueller Erstickung? Seht Ihr nicht, was klar verständelich ist? Seht Ihr nicht, was in jedes Programm für die Behandlung von Geisteskranken aufgenommen werden sollte? Gine vertrauenerweckende und vertrauenswerthe Natur muß den Batienten mit dem Wunsche psychologisien, ein

"offenes Bekenntniß" von all' bem abzulegen, was sein Herz bebrückt und die Wasser des Lebens vertrocknen macht. Sinmal erweckt, würde der auswärts strebende Geist gleich einer Quelle sließen, das erleichterte Herz würde von Neuem wieder harmonisch schlagen, die Nervenströmungen wieder eirkuliren über und durch alle ihre Fasern im Gehirntempel und dann würde der strahlende Engel der Gesundheit seine wundervolle Hand auf dem Haupte des auf diese Weise für immer Auserstandenen ruhen lassen.

### Geistesstörung verursacht durch unharmonische Töne.

Die außerorbentliche Empfänglichkeit bes inneren Ohres für die Aufnahme von Tönen und die rasche Thätigkeit der meisterhaften Gefüge für Weiterbeförderung der Schwingungen nach dem Gehirn, machen den "Gehörs-Sinn" zu einer genügenden Ursache für Vermisachung von geistigen Uebelbefinden und zeitweiser Verwirrung.

Ein erschüttertes und erschöpftes Nervensystem — was eigentlich den Verluft von einigen der substantiellen Elemente bedeutet, welche die Zusammensetzung der Seele ausmachen — ist geeignet unter dem Einfluß widerstreitender Töne

schrecklich zu leiden.

Laßt mich eine Möglichkeit beschreiben: Gezwungen zum Aufenthalt in ben engen Räumen mit einer großen Familie von Kindern und durch gräßliche Armuth zu arbeiten von Racht zu Nacht, in ungesunder Lust, ohne genügende Nahrung und häusig aus dem so nöthigen Schlaf während der Nacht gestört, wird der Verstand in Verwirrung gebracht und eine Krankheit der Einbildung entwickelt. Die ungläckliche, von Armuth geplagte Mutter wird plöglich von einer Manie befallen. Welche Form der Manisestationen diese Manie annehmen wird, bestimmen rasch genug die Voranlagen der Gedanken und Neigungen, vielleicht (was durchaus nicht uns gewöhnlich ist), geräth sie in Verzweisstung in Vetreff ihres

"Seelenheiles" — fürchtend, mit einer unbeschreiblichen Angst, daß sie den "Tag der Gnade" durch Sünden verscherzt und nun ewigem Elend verfallen sei; oder ihre Manie nimmt den Charakter verrückter Eisersucht und Verdachtes der Doppelsüngigkeit von Seiten lang geehrter Bekannter und Freunde an; oder — wie dies oft schon vorgekommen — sie wird aus Furcht verrückt, daß wenn ihre Kinder heranwachsen sollten, sie sicherlich ihre Seelen in die Hölle bringen würden und aus reiner Liebe für ihre theuren Kinder und um sie vor dem schrecklichen Schicksal zu bewahren, mordet sie eins nach dem Anderen.

Wenige Wochen gründlicher Veränderung in ihren äußeren Verhältnissen würde sicher ihren Verstand wieder hergestellt haben. Körperliche Erholung — nicht körperliche Unthätigsteit, wohlgemerkt, sondern nur leichtere und verschiedene körperliche Arbeiten, als jene, denen sie für so manches lange, traurige Jahre unterworfen gewesen, gleich einem Galeerensestaven und wenigere und verschiedene Töne und Geräusche aber nicht die Abwesenheit von denselben — all dies ergiedt sich als natürliches Heilmittel. Ihr Herz sehnt sich und schmachtet nach himmlischer Auhe! Aber wohl gemerkt, jene wirkliche himmlische "Kuhe" kann nur dann genossen werden, wenn Thätigkeit den des Geistes und Körpers anziehend und angenehm sind.

Eine vergleichsweise gesunde Person, die seit Jahren an unablässige tägliche, harte Arbeit sich gewöhnt hat, auf eins mal jeder Art von Veschäftigung zu berauben, ist genügend, um Geistesstörung dei derselben zu verursachen. In jeder Irren-Anstalt (in Amerika) werdet Ihr die strenge Durchssührung dieses irrthümlichen und Glend erzeugenden Statutes sinden, durch welches Patienten, die von Natur aus thätig und die seit langer Zeit an körperliche oder geistige Thätigkeit gewöhnt sind, abgeschlossen, eingekerkert und oft ges

bunden und gekettet werden an das schreckliche Folterwerk absoluter Unthätigkeit und skummer Berzweiflung.

Könnt Ihr nicht wahrnehmen, daß die unterdrückten Thätigkeiten jeden Augenblick das Opfer aufzehren? Jede folgende Stunde vermehrt nur bie Seelenangft infolge ber gezwungenen förperlichen Unthätigkeit. Gine unkontrollir= bare Manie nach Thätigkeit überwältigt die sich selbst zuruchaltenben Fähigkeiten. Gin Paroxismus ber Ganglien und Musteln wird sofort und natürlich entwickelt. Natür= lich ist bieser begleitet von einem heftigen Sturm ber Leidenichaft; ein Schwall von profancu und roben Worten und Ausbrücken kommt von den Lippen, vorher so rein und gart, wie unschulbig und tugenbhaft, während die erregten Hände und Kuße geschäftigt sind, Tenfter, Thuren und Möbel zu zerschlagen. Und all diese natürliche Entwicklung von Kräften, zu lange zurückgehalten, wird von unseren Aerzten bewältigt burch krumingeschlossene Glieber, burch Zwangsjaden, burch Demuthigung ber befferen Gefühle einer Scele, heiß brennenb von unaussprechlicher Erregung über erfahrene Ungerechtia= keit und im schrecklichen Kampfe um sich einer eckelhaften Medizin zu erwehren; — all dies, oder boch nahezu Alles. nur, weil ber Patient nicht mit Gute und Berftanbnife behandelt worden und zwar mit Rücksichtnahme auf seine ober ihre frühere Lebensthätigkeiten, Beschäftigung und wie man zu fagen pflegt zur zweiten Natur geworbenen forper= lichen und geiftigen Gewohnheiten. In Bezug auf bie Nahrung ber Patienten fagt ein Schriftsteller: "Was fie nicht haben, qualt fie und ihr haupttroft in diesem chronischen Zustand magerer Kost scheint im Sprechen von ein= gebildeten Mahlzeiten zu bestehen ober im Grübeln über jene länast vergangenen Genüsse, als sie ihr Leben in Freiheit verbrachten und einem rationellen Appetit und beffen allsei= tiger Befriedigung nicht allzu große Schwierigkeiten im Wege standen. Die Patienten werden frühzeitig am Morgen geweckt, die Frühftückglocke übt aber keinen so großen Zauber aus, um sie ein Morgenschläschen der Aussicht auf ziemlich gute Mahlzeit opsern zu lassen. Sie wissen, sie müssen ausstehen, müssen an der allgemeinen Tasel erscheinen, müssen eisen und bürsen nicht brummen oder sich beschweren. Cui dono? Eine Patientin wurde einst acht und vierzig Stunden in ihrem Zimmer eingesperrt gehalten, weil sie sich über die Kost beklagte. "Beklagen" war eigenklich nicht, wosür sie bestraft wurde, man sagte einfach, sie sei "so außerordentlich nervöß" und es sei besser, sie esse allein in ihrem Zimmer als da, wo leicht die anderen Patienten von ihr angesteckt, in ihre Klagen einstimmen könnten."

Es nuf zugegeben werben, daß eine universelle Neform in der Diagnose von Geistestrankheiten und besonders in der Behandlung der Patienten in unseren Irrenanstalten

absolut und unmittelbar nöthig ift.

# Idmeigen als eine Medizin für Verrücktheit.

Die geistige Störung ist ein Geheimniß, das von den Wedizinern noch nicht enthüllt worden ist und die Wethaphysiker sind gerade ebenso im Dunkeln darüber, Alle geben zu, daß es eine Störung ist, dis jeht aber noch unerklärlich. Daher steht geschrieben:

"Wahre Tollheit zu erklären, Was ist's mehr, als auch verrückt sein?"

Es ist übrigens mein Einbruck, daß in einer Abart der Geistesstörung — wo die Nervencentren und die Geshirnsubstanz in die ursprüngliche, anfängliche Störung verwickelt sind — Schweigen nicht nur eine Medizin, sondern ein positiver Vorgeschmack der himmlischen Existenz ist. Sine Stunde täglich der Nuhe und Stille gewidmet, gefolgt von körperlichen Uebungen, und mit einer weisen, beschwichtigenden, musikalischen Symphonie in Uebereinstimmung mit den Gefühlen des Patienten, würde gleich einem heilenden Zaubermittel wirken und zwar sowohl auf die Nervenzentren, wie auf die Gehirnsubstanz. Laßt nie Eurem Gesbächtniß entschwinden, daß:

"Dassephären leitet und mit Grün die Hügel ziert."

Eine spirituell empfängliche Organisation, männlich ober weiblich, ist den Gesetzen psychologischer Kontrolle zugängig. Unwissenheit in Bezug auf diese fundamentale Thatsache von Seite unserer Nerzte und Dottoren der Philosophie hat die Welt mit unaussprechlichem Jammer erfüllt. Ohne Kennt= niß und vorsichtige Amvendung der Gesetze der Psychologie für die Behandlung von Geistestrankheiten wird es mmbalich, wie es von Anfang an unmöglich war, mit den Geiftes=

franken zu sympathisiren und sie zu beilen.

Zieht die sensitiven Gigenschaften einer fein organisirten Person in Betracht. Ein liberaler und angelegentlich sym= vathisirender Arzt allein wird bei einem so beschäffenen Batienten Erfolg haben. Wenn ber Patient Reigung zur Niebergeschlagenheit und Melancholie zeigt, - wenn er be= megungslos und anscheinend in Gedanten verloren ift - ift nichts heilsamer als Schweigen. Absolute Geräuschlosigkeit für eine Stunde; ummterbrochene Ginsamkeit, mit nichts innerhalb des Bereiches der Augen, das sich bewegt; gefolgt bann von körperlichen Uebungen und biese wieder von beschwichtigender, getragener und klagender Musik, denn auf Diese Weise, durch den Empfang einer Medizin sympathisch ben spirituellen Schwingungen innerhalb ber Gehirnzellen und der Nervencentren, werden die Gemüthsbewegungen stärker und der Wille angetrieben, zu handeln. Dies ist:

"Wenn Stille, gleich einem Umichlag, Rommt zu heilen die Schläge bes Larmes."

Der populäre Frrthum besteht barin, die Gedanken und Gefühle mit Gegen=Reizmitteln und Antagonismus zu behandeln.

Muhe und Nachbenten werden verbrängt burch schreiende Stimme und überftürzte Wichtigthuerei; Gleichgültigkeit für förperliche Uebungen wird durch die qualenden Scharf= schützen, gewöhnlich "Erantemwärter" genannt, vertrieben; diese kommandirenden Gerngroße sind in jeder Abtheilung in Ueberfluß vorhanden; sie haben "Befehle", die Rolle von "Affistenten zu spielen, während sie in Wirklichkeit sich als ebenso viele Scharmützler und Plänkler geberden — die Betrübten und Verdrießlichen zu überwachen und sie zu überfallen — und auf solche Weise Unthätigkeit und Ruhe uns möglich machen und das kostbare Vergnügen einer "Periode des Schweigens" für den leidenden Patienten unr als frommen Wunsch gelten lassen. In jedem solchen Falle macht es auf den bewegungslosen und nicht Widerstand leistenden Patienten den Eindruck, daß ein Komplott absichtslicher Versolgung dis zum Tode in dieser Anstalt gegen ihn geschmiedet worden, ein Komplott, welches eine Heilung in immer weitere Ferne rückt, wenn nicht ganz unmöglich macht.

Anmerkung. Mit Frenden kann hier konstatirt werden, baß in Deutschland eine rohe Behandlung ber Frren nicht mehr existirt und die beruhigende Behandlung im Prinzip pon allen Psinchiatren ber Jetztzeit als das größte Bedürfniß Bei fämmtlichen frisch Erkrankten wird angesehen wird. Rube als erste Bedingung verordnet. In der Regel ist es ja auch die bernhigende Umgebung der Personen, Berhalt= nisse. Wohning, ber hänslichen Mithewohner, ber Nerven= aufreizung burch Straffenlärm u. bergl., woburch die Rerven= erregungen hervorgebracht werden. Sehr oft ist Rube auch die wesentlichste Medizin für Heilung Tobsüchtiger, sowie auch Melancholiter. Das heißt: Ruhe mit passender, wohl= thuender, nicht auftrengender Thätigkeit abwechselnd. Absolute Ruhe würde bei Bielen das Grübeln steigern. (Bergl. An= (G. v. L.) mert. 16).

#### Stizzen von zwei Hofpital=Fällen.

Ich bin in keinerlei Art beeindruckt, mich in einen allsgemeinen Kreuzzug gegen die modernen, anstaltlichen Bestrebungen der Menschheit zu Gunften der Geistesgestörten einzulassen, noch ein allgemeines Mißtrauen und eine allgemeine Unzufriedenheit in Betress der Motive und prosessionellen Tüchtigkeit jener Herren, die an der Spihe solcher Anstalten

stehen, zu erregen. Verglichen mit bem Zeitalter ber Stein= boben, Tane, Ketten, Ringe, Gewichte, Jodie, Hanbichellen Beitschen ze., ist die gegenwärtige Zeit eine Nera des mit= leidigen und wundervollen Fortschrittes von Grausamkeit und tragischer Misbehandlung zu angemessenen Wohnungen und wissenschaftlich=hygienischer Wethode. Meine einfache Aflicht ift mur, eine neue Erklärung beffen zu geben, was Geiftes= störung genannt wird; Tausende zu retten von den gräß= lichen Seclenängsten und entsetzlichen Geheimnissen geiftiger Mindheit und spiritueller Dunkelheit; jenen mit wichtigen Winken zu helfen, welche plötzlich berufen werden, ben Schiff= bruch irgend eines hellen und verehrten Geistes mit anzusehen; specifische Reformen in der Klassisitation von Patienten anzuregen und besonders die neue und richtige Behandlung ihrer Krankheiten anzudeuten und so die Bildung und Ent= wicklung des Samens der Narrheit und des Embryo der Berbrecher=Zustände in dem Individuum zu verhindern.

Während der Zeit, die die Zusammenstellung dieses Werkes erforderte, habe ich in Hunderte, vielleicht Tausende individueller Fälle von Neigungs-Ganglien, Spinal= und Cerebral=Geistesstörungen "einen Blick geworsen" und es scheint nun den Zwecken, die wir im Ange haben, entsprechend, in Folgendem einen kurzen Vericht von zwei typischen Fällen zu bringen — wir geben übrigens nur anerkannte Formen der Manic, des Deliriums, der psychologischen Täuschung, des falschen Eindruckes, der Tollheit und bezinnender Verrücktheit, so daß jeder Leser nicht nur für sich selbst weise beurtheilen kann, sondern auch einen angemessennt Hand zu gebrauchen und anzuwenden lernt, in Vetress irgend eines und jeden Falles, der zu seiner Kenntniß kommen mag.

Wahrnehmung von Fällen und Ursachen.

1) Ein beständiger Gefängnißbewohner. Unlängft wurde früh am Morgen meine Aufmerksamkeit

auf einen Mann, ungefähr 32 Jahre alt, gelenkt, in welchem Betrug und Zerrüttung oder Schlechtigkeit und Verrücktheit in den Manisestationen seltsam vermischt und abwechselnd zur Erscheinung kamen und dies in solchem Grade, daß kein gewissenhafter Diener des Geseiges oder der Medizin bestimmen kann — zu seiner eigenen Besriedigung — ob der verhaftete Mann entweder ein verstellter Narr, oder ein verantwortlicher Verbrecher ist.

- 2) Persönliche Erscheinung. Das Gesicht dieses Mannes ist nicht besonders abstoßend, eher ausdruckstos, ausgenommen, wenn durch die Gemüthserregungen der List oder des Zornes bewegt. Farbe des Gesichtes gelb; seine hellblauen Augen sind klein, ihre Deckel etwas röthlich; Kinn und Stirne beide klein und zurückgebogen; Haut trocken, heiß und etwas haarig, schlass und runzelig unter dem Kinn; Körper mager und hart; Puls leicht und oft schnell; natürliche Trockenheit des Mundes, großer Durst, unregelmäßiger Appetit; schläft niemals, ohne von Unan-nehmlichkeiten, Streitereien und Schlägereien zu träumen.
- 3) Seine Lebensgeschichte. Dieselbe ist balb erzählt. Vor seiner Geburt wurde seine Mutter, eine Fran von schwächlichem Körper und ebensolchem Geiste, zwei Mal durch die Brutalität eines betrunkenen Ehemannes auf das Krankenlager geworsen. Einmal während dieser Periode trat er sie mit dem Fuß auf den Unterseib, so zwar, daß an ihrem Auskommen gezweiselt wurde. Unser Wann, als er noch ein Knade war, haßte jede Arbeit und Schule; er sloh vor Beiden und ließ sich für ein Kriegsschiff anwerden, hatte häusig Rausereien und war daher oft in Eisen; desertirte und wurde durch seine Ausführung und Verübung von Vergehen bald ein saft beständiger Inwohner der Strasanstalten.
  - 4) Symptome und Aufführung. Allgemeine Gesundheit anscheinend gut; zeitweilig Kopfweh und Schmerz im Nacken; unablässige Thätigkeit und Unruhe; liebt es

bie Lente anzuschreien, wie ein echter Verrückter; stiehlt Geld, Kleidungsstücke und Kleinigkeiten, wo er immer kann und sich unbeobachtet glaubt; Handlungen der Kampfeslust ohne genügende Beweggründe; unanständige Schaustellung seiner Person; behauptet zuweilen, verrückt zu sein; stellt sich, als wäre er von Manie befallen und macht Lärm, wenn Fremde sich nähern; erklärt, wenn wegen eines Verzehens der Ruhestörung oder Diebstahls verhaftet, "daß er nicht die Absicht hatte, es zu thun"; daß er "übermäßig aufgeregt", daß er "zur Zeit der That bewußtloß" gewesen sei; widersteht mit aller Energie dem Polizisten gleich einem Verrückten, ändert aber auch zuweilen seine Laune sosort und schweigt ganz, oder singt, macht Wiße, sacht und johlt heiter, als wäre die ganze Geschichte für ihn der köstlichste Spaß von der West.

5) Behandlung, gesettliche und friminaliît i f che. Ginmal lernte bieser Mann aus ber Bertheibigungs= rede seines Anwaltes, der den Kall freiwillig übernommen hatte, ba er ein äußerst gutherziger Mann war, daß ber Angeklagte für sein Bergeben nicht verantwortlich gemacht werben könne, indem er ein Opfer von antreibender (impul= siver) Geistesstörung sei und daher nicht als Verbrecher be= handelt werden follte. Für die Folge machte fich diefer Mann bies zu Nuten, und so oft er von einem Polizisten perhaftet werben follte, spielte er ben Fresinnigen und simulirte Krämpfe. Deffen ungeachtet tam es nur ein einziges Mal vor, daß er anders als ein verantwortlicher Bürger behandelt murde, als ein Menich vollkommen den Gesetzen ber Ordnung unterworfen und bufite bemgemäß auch bie gebührende Strafe für feine häufigen Raufereien und wieder= holten Gefetzesübertretungen in bem Gefängniffe. Die Ge= fellschaft hat ihn über achtzehn Jahre auf diese Art behandelt und biefes Individuum scheint zahlreich ähnliche Berhaftungen und kurze Ginsperrungen noch vor fich zu haben.

6) Behandlung, heilende und verhindernde. In diesem Buche findet Ihr die Wahrheit, baß Geelen-Ansteckung mehr zu fürchten ift, als die Cholera, gelbes Fieber ober jede andere anfteckende Krantheit. Gine gefunde Berson, die in einem Gefängniß eingeschlossen wird, wo Blatterkranke sind, wird sehr leicht das Gift in sich auf= nehmen, davon ebenfalls befallen werden, vielleicht baran sterben und die angehäufte Luftverderbung vermehren. um wie viel mehr gefährlicher ist das psuchologische Gift ber Gefängniffe für die sympathischen Ganglien einer Berson, die von Natur aus für Gehirn — und Verstandes= ftörungen sehr empfänglich ist? Angenommen Ihr, ein Rechtsanwalt und zwei Arzte bringt biefen Mann nach einer Frrenanstalt, unter bem Borgeben, bag Ihr glaubt, er sei nur ein Schein=Jresinniger; Ihr sprecht in seiner Gegenwart leife, doch fo, daß er es hören muß, von ber Behandlung, die für ihn die beste sein würde, 3. B. von Anwendung des kalten Douche=Babes, ber großen Dofis von Brech-Weinstein, ber galvanischen Batterie, bes Aberlaffes. der Magenpumpe 20., was werdet Ihr damit er= reichen? Er hat unmittelbare Erkenntniß, schneller als Ihr überlegt, auf einen Blick hat er entbeckt, daß Ihr ihm nur bange machen wollt und ift feiner Sache ebenso ficher, wie Ihr, bag er nur ben Verrückten spielt. Sofort gieht er feine Schlußfolgerungen, nicht unlogisch, wie Ihr zugeben werbet, daß fein Betrug ebenso gerechtfertigt ift, als ber Eurige. Er vereitelt Eure Lift mit seinem eigenen, besten Artikel in diefer Richtung, begegnet Eurer Gewalt mit seinem Widerstande, bekämpft Ench in jedem Buntte mit Guren eigenen Waffen und bevor ber Kampf enbet, wird er ein richtiger Sollhäußler ebenso wie Ihr, meine Herren, chte Quadialber feib mit ben unaussprechlichen Segnungen ber Erziehung, des Verstandes, des Gebächtniffes, des Rufes und der Diplome, geschützt in Euren irrationellen Angriffen

auf ein Opfer ererbter Ganglien=Geistesstörung, eine Art ber Geistesstörung, die, wie Ihr wist, (ober wissen solltet, wenn Ihr wolltet) sein leichtes und unwissendes Gehirn ebenso klar, intellektuell, social und moralisch läßt, als Euer eigenes in diesen Dingen ist.

Die heilende Behandlung, die ebenfalls unfehlbar ver=

hindernd (präventiv) ist, ist folgende:

"Betrachtet jeden Berbrecher als einen echten Berriicten!"

Weg mit allen Schein=Diagnosen! Und weg mit Eurer fingirten In=Betracht = Ziehung und beleidigenden Barmherzigkeit! Hier meine Herren! ift die Grundlage bes Geselbes: Kein Mensch handelte je aus unvermischter Liebe zum Bösen! Er handelt verbrecherisch entweder durch einen Kehler in der Urtheilstraft ober auch in Folge einer Strankheit in seinen Gefühlen. Rein Doamatismus in die= fen Behauptungen! Sie sind so nachweisbar, physiologisch wie psychologisch, wie die einfachste Aufgabe in der Arith= metit! Körperliche Anzeichen ber Ganglien = Geiftesftörung Es ist ein Tehler in der find nicht immer vorhanden. Organisation der nicht nothwendiger Weise die intellektuellen Fähigkeiten ober den Willen beeinträchtigt. Ein ruhiger Buls, ein fühler Stopf, normaler Urin, regelmäßige Berbanning, unbelegte Zunge, guter Apetit und eine genngende Menge Schlaf mag vorhanden sein und doch können in den Ganglien des sympathischen Nerven, in der Medulla oblongata, in den Nerven- (Scelen-) Zellen des Cerebellum und in den Kibern des Corpus callosum (berfelben Person) die Berbrechen-Keime sich finden, welche die Manifestationen unzertrennlich von dem Leben des beschriebenen Mannes entmickeln.

Daher müssen Gefängnisse mit ihren psychologischen Ansteckungen abgeschafft werden; Zuchthäuser sind nichts Bessers als Hochschulen für Berbrecher, wohin viel ver= sprechende Frischlinge gesetzmäßig gesendet werden, um dort in den Wissenschaften der Verbrechen auf Kosten des öffentslichen Staatsschapes erzogen und graduirt zu werden; statt dieser sollen unr Asple und Hospitäler existiren, geseitet nach Prinzipien, wissenschaftlich und philosophisch in Harmonie mit den unwandelbaren Gesetzen und Vedingungen der Physiologie, der Psychologie und des wahren menschlichen Lebens. Wit andern Worten: Alle Zuchthäuser und Strassanstalten sind in Vesserungsanstalten um santelu.

Ein peinlicher Fall von vermutheter Halelucination. (Sinnestänschung.)

- 1) Nebertriebene Eifersucht auf seine Frau. Gestern wurde mein Wahrnehmungsvermögen auf einen Fall in einem westlichen Asyl gelenkt. Ein reizdarer und argwöhnischer Mann bildet sich ein, die ihn umgebenden Leute seien unmatürlicher Berbrechen schuldig; glaubt, daß eine allgemeine Verschwörung gegen ihn besteht; daß jeder Vericht in einer Zeitung über irgend einen Gegenstand sich auf ihn bezieht und ganz besonders ist er überzeugt, daß er ein Opfer der Untreue seiner Frau ist.
- 2) Persönliche Erscheinung. Bon Natur ein angenehmes Gesicht, aber ber Ausbruck verändert durch seine erbärmlichen Gemüchsbewegungen. Große, braune Augen, beinahe scharf; einen melancholischen, abwärts gerichteten Blick; gelbliche Gesichtsfarbe; Längen-Falten an den Wangen; Lippen zusammengepreßt; Mund gewöhnlich zusammengezogen und fest geschlossen; Haar und Bart, wenn voll gewachsen, glatt und geneigt, sich zu kräuseln; Hant kalt, seucht und haarig; ein beständiges Erröthen an der Nase und Stirne; Puls voll und fest, wenn nicht in Ausregung; Patient schläft kurze Zeit, aber häusig und träumt von

Unglücksfällen durch Tener, DampftesselzExplosionen, Feners= brunfte, in die er durch seiner Fran Untrene und Verrätherei

sich als Opfer verwickelt sieht.

3) Seine Lebensgeschichte. Er war ein ansständiger, angenehmer Knabe und Jüngling; half seinem Bater in dem großen Spezerei-Waaren-Laden die Kunden bedienen; wurde über religiöse Dinge tiessiunig, schloß sich einer Kirchengemeinde an und studirte Theologie; plöhlich aber kühlte sich sein Enthusiasmus ab, er verließ die Kanzel und widmete sich der Spekulationen in Getreide und Schweinesseich; freite und heirathete ein hübsches, lustiges Mädchen, sechs Jahr jünger als er selbst; gewann und verlor häusig dei seinen Spekulationen, so daß er an einem Tage reich und voll glänzender Aussichten, am nächsten Tag sein Vermögen und Geschäft am Nande des Vankrevottes sah; an einem Tage in gehobener Stimmung, heiter, fröhlich, selbst ungestüm in Gesellschaft, am nächsten entschieden melancholisch, argswöhnisch, schnippisch und unnatürlich profan.

4) Symptome und Aufführung. Appetit versänderlich; Haut kalt und kleberig bei Berührung; Langsam und Gleichgültigkeit in körperlichen Bewegungen; er versnachlässigt das Waschen von Gesicht und Händen am Morsgen; leidet an Verstopfung, übelriechendem Athem, mangelshaftem Urin bei großem Durst, Schlastosigkeit während der geeigneten Zeit. In seiner Aufführung, seinem Verragen ist er nicht heftig, außgenommen, wenn die Wärter ihm Dosen seiner Medizinen von dem Arzte bringen oder wenn sie darauf bestehen, daß er seinen Körper badet und wäscht, daß er seine Kleidung wechselt. Dann widersteht er mit großer Muskelenergie, brüllt in den höchsten Tönen seiner Stimme; wird gemein in seinen Außbrücken und bedroht Alle, die sich ihm nähern wollen, mit sofortigem Tode.

5) Behandlung, gesetzliche und kriminali= stische. Auf Berankassung seiner Frau und deren Freunde wurde er auf Grund von Geistesstörung verhaftet, vor den kompetenten Behörden sach = und fachgemäß untersucht und eraminirt und dann als Patient, der unter Hallucinationen leidet, in eine Frrenanstalt gesandt. Seine Sinnestäuschung besteht darin, daß er sich eindildet, er sei das Opser einer Berschwörung, einschließlich der Untren seiner Fran, jedoch sich iveigert, irgend einen Namen zu nennen oder genügende Beweise für gerichtliches Einschreiten beizubringen. Und so ist seine Geistesstörung als bestätigt und unheilbar erklärt.

6) Behandlung, heilende und verhindernde. Dieser Mann ist nicht und war nie vollständig geisteskrank, obmobl sein Austand Anzeichen aufweiset, die ganz ähnlich jenen find, die in einer gewöhnlichen Sinnestäuschung aum Vorschein kommen, diese Anzeichen sind bei ihm auf eine Menge von wirklichen Thatfachen gegründet. In seinen geschäftlichen Spekulationen wurde er häufig von jener bekannten Sorte feiner Ganner betrogen, die es so vortreff= lich verstehen, sich niemals erwischen zu laffen, b. h. gefetzlich gültige Beweise zu liefern. Er hatte und hat noch seine eigenen Privatgrunde, jene Leute nicht anzugeben Caegen welche er boch nur seine eigenen Beweise hatte beibringen können, was übrigens jeht auch ohne Werth wäre) und fo ist er nach und nach theilweise aus seinem Gleichmuth acbracht worden, gab sich seiner konstitutionellen Melancholie bin, ja neigte fich bem Selbstmord zu. Seine gegenwärtige Hamptübung besteht in Schnappen und Brüllen nach und in . beftigen Faustkämpfen mit den mit Medizinen beladenen Märtern und anderen ihm unspmpathischen Angestellten der Anstalt.

Sold, ein Fall, der nicht vorzukommen brauchte, wirft kein gutes Licht auf die gesetze und medizinkundigen Herren, die durch das Gesetz ermächtigt sind, Personen zu unterssuchen und entweder in die Gesängnisse oder in den Narrensthurm zu senden. Dieser Wann war von Natur aus

schweigsam, argwöhnisch, leicht erregbar und launenhaft. Und das ist Alles. Er konnte die Liebe seiner Frau (so denkt er) sich nicht erwerben, da sie ihn (wie er glaubt), nur seines angeblichen Bermögens wegen geheirathet hat. Als sie anssand, daß die wiederholten Unglücksfälle ihn seines Neichthums berandt hatten (so bildete er sich ein), suchte ihr ehrgeiziges Herz in anderer Nichtung Besriedigung. Indem sie von seiner Mißstimmung, von seiner verrückten Aufführung und seinem beständigen Berbergen von Beweissmomenten (aus Gründen, am besten ihm selbst bekannt) Nuhen zog, nahm er an, daß sie in Erlangung einer ansständigen Scheidung Ersolg haben dürfte.

Wie aber ist eine Heilung möglich? Würbe bieser Mann von einem Psychologen besucht werden , der warme, aufrichtige Zuneigung und reine Beweggründe hat, ber unmittelbarer Erkenner bes menschlichen Herzens, treuer Mit= fühler ber konstitutionellen Unglücksfälle ift, so murbe ein folder Beobachter erkennen, daß der Patient die konstitutionelle Störung täglich in seinem Blut und Gehirn mit fich herum= trägt; ber "gefesselte Beift" murbe bie Stimme seines Er= lösers vernehmen und hervortreten, bekleibet mit seinem richtigen Verstande. Sein Gesicht würde von unendlicher Fröhlichkeit widerstrahlen, seine körperlichen Organe mürben ihre Kunktionen wieder naturgemäß und friedlich vollziehen; eine frische Fackel von Phosphor würde innerhalb der Miniaturpyramiden feines Cerebrums brennen; fein Geift murbe seine Oberhoheit behaupten und er murbe in bie Melt hinaustreten "eine lebende Seele".

Wird dies aber auch gethan? Fragt Enre Aerzte und Eure Rechtsanwälte! Was sagen diese? "Schwindel!" "Humbug!" Sie richten sich majestätisch auf, oder ist es nicht so? "Spiritualistisches Geschwäh!" Rusen sie nicht diese Worte zornig aus?! Und doch, meine Herren, wer unter Euch wagt es, die Anwendbarkeit der neutestamentalis

iden Art bes Heilens ber Kranken und bes Tenfelaus= treibens in Abrede zu stellen? "Sei getrost meine Tochter, Dein Glaube hat Dir geholfen!" (Matth. IX. 22.) sagte Jesus zu ber Frau, die "zwölf Jahre ben Blutgang gehabt" (Matth. IX. 20.) und "gesund ward zur selbigen Stund." — Das war ein Wunder, fagt Ihr, nicht wahr? und fügt bann bogmatisch bei: "Die Tage ber Wunder sind vorbei!" - Ift es nicht fo, meine Herren? Seht Ench um mit ehrlichen Angen, gebraucht Euren gesunden Menschenverstand ohne Vorurtheil und bies nur während fecksia Minuten zur Untersuchung der gegebenen Beweise. Herren Dottoren! Last natürliche und spirituelle Beilkundige (f. a. Heilmedien) Zutritt haben zu Guren Batienten in ben Afplen für Geifteskrante und zu Euren Opfern in den Strafanftaltin. Eure Pflicht ift flar: Bringet einfach bas, was wir die Amwendneg der Pfnchologie (Lebengs magnetismus) nennen, als Guer Hauptmittel unter Guren heilenden Medizinen zur Geltung und die Engel im Simmel werden eine unschätzbare Krone allen Euren edlen Anftrengungen auffetzen.

Anmerkung. Wird diese ernste und gutgemeinte Mahnung von den Aerzten befolgt werden? Man blicke auf das sonst so erleuchtete, die freie Entwickelung des Individuums in so hohem Maße zugestehende, freie Nord-Amerika, — was sehen wir da? Die "regelrechten Doktores" geben in fast allen Staaten sich gegenwärtig die Mühe, den "Unregelrechten" das Handwerk des Heilens zu legen. Sie verlangen zu diesem Zwecke vom Staate einen Schutz gegen die nach ihrem Sinne und er uf en en Heilmedien, die in Amerika schon nach Tausenden zählen. Alls ob ein Naturgesetz durch ein Polizeigesch ausgehoben werden könnte!

Einzelne vernünftige Nerzte, von der heiligen Mission, ihres Berufes der leibenden Menschheit Linderung

und Gesundheit zu bringen, erfüllt, denken freilich anders; sie fangen in Amerika und in England immer mehr an, sich mit einem hellsehenden Subjekt oder Heilmedium ins Einvernehmen zu sehen, um, wenn ihnen ein dunkler, ihrem Wissen nicht klarer Fall vorkommt, durch ein hellsehendes Medium auf die richtige Spur geleitet zu werden; oder üben sich auch wohl selbst im Magnetisiren, um auf diese Art durch Handaussegen oder Streichen Schmerzen zu denehmen; allein, wie gesagt, es sind vorläusig nur Einzelne so einsichtsvoll. Die große Masse der Aerzte sind nicht so geartet, daß sie etwas zugestehen können, was ihnen von ihren Kathedern herab nicht gesehrt und was sie in ihren Volumen und Compendien nicht verzeichnet sinden können.

Doch unser Zeitalter ift an einem Wendepunkt ange= kommen. Das Materielle fängt mächtig an, spiritueller zu werden und es paffen auf Jene, die sich bem neuerkannten Naturgesetze des Lebensmagnetismus widersetzen, die Worte Navoleon I.: "Jene Fürsten (ober Nerzte), die sich bem Zeitgeist (d. h. einem durchdringenden neuen Naturgesetz) widersetzen, werden von ihm zermalmt; wer mit bem Zeit= geift geht, wird von ihm ins Schlepptan genommen, und wer bem Zeitgeist vorangeht, wird von ihm getragen." Und unfer vaterländischer Dichter hat gesagt: "Die Welt= geschichte ift bas Weltgericht." — Die Weltgeschichte hat über jene "Schriftgelehrten" ben Stab gebrochen, die Jesus wegen seines heilens burch bloges handauflegen ans Kreuz geschlagen haben. Sie hat Gericht gehalten über jene Zeit, mo 1648 in Voston eine Margarethe Jones aus Charlestown wegen Beilen burch Manipulation, anstatt burch Medizin, als "biabolische Here" aufgehenkt wurde; und bie Weltgeschichte wird auch das verdammende Urtheil über alle Jene aussprechen, die in unseren Tagen der Erleuchtung (?) die Heilmedien burch ein Gesetz "von Rechts wegen" gestraft wiffen wollen, wie dies am 1. Februar 1881 in Freiburg i. B. Danis, Störungen.

einer Frau Caroline Maier zu Theil geworden wäre, wenn nicht 31 Zeugen den Richter und die Schöffen überzeugt hätten, daß Jemand, der von regelrecht en Aerzten aufgegebene oder nicht weiter kurirbare Fälle zu heilen im Stande ist, der Menschheit Nutzen und keinen Schaden zufügt. — D lasset Euch durch dieses mahnen, meine werthen Freunde; vom Zeitgeist getragen zu werden, ist doch schöner, als von ihm zermalmt zu werden. — (Vergl. Anmerkung 26.)

(F. v. L.)

Nene kriminalistische Klassiskationen. Nene Metthoden des Verfahrens. Nene Rechte und Geilmittel.

Prinzipien, wie solche in diesem Bande als Grundlage festgehalten werden, beeinträchtigen die Grundsesten und Geseschichteilungen des gemeinen Nechtes sowohl wie der Berfassungsgesche.\*) Am 19. September 1871 wurde in der Stadt Newsydork von drei Kommissären (M. H. Troop, N. J. Waterdury und Ch. Stebbins jr.) eine Konsernz abgehalten, um in Folge höheren Auftrages sich über eine Grundlage zu einigen, auf welcher die Gesehe des Staate Newsydork einer Newision unterzogen werden könnten. Die vorgeschlagenen Revisionen bestehen aber nur in der Vereinfachung der Stylisirung einiger Textstellen, der Registrirung und Methoden der Prozedur, während die Grundirrthümer und die aus denselben solgenden wiederkehrenden Uebel, die unzertrennlich von den gegenwärtigen Theorien und Prakeitsen, die darin verwickelt sind, unbeachtet blieben und auch

<sup>\*) &</sup>quot;Gemeines Recht" ist abgeleitet von den Entscheidungen der alten, römischen Gerichtshöfe, augenommen von England vor Hunsberten von Jahren und von Amerika als Grundlage sür alle gesetzlichen Institutionen und Verhandlungen, wenn aber die gesetzenden Körper diese alten Gesetze durch Amendements modisieren, so wird diese neue Konstruktion: Versassungsgesetz genannt.

somit unverändert, mit dem Stempel des alten Kom und Alt-Englands mit all' dem dicken Stand darauf verblieben. Diese gründlichen alten Gesetzesmenschen fühlen sich mur sicher, wenn sie sich auf die Entscheidungen der alten Gesrichtshöse und Richter beziehen können — die Original-Fabrikanten unseres sehr verehrten "Gemeinen Rechtes". In unseren Tagen wird dieses Recht so hoch gehalten, daß man es den "gesunden Menschenwerstand" nennt, ja, so ehrerbietig sind unsere modernen Richter gegen alte Gesetze, daß sie erblicken,

"Ihre Statuten sich erheben in höchster Erregung, "Thre Entscheidungen bligen gleich Meteoren."

Die harmonische Philosophie ist aber schon in der Welt— eine Philosophie, welche anerkennt, daß alle Formen und Manisestationen des Verstandes und Verbrechens, wie immer verkehrt und fremd sie auch dem allgemeinen Centrum des Wohlergehens sein mögen, einen natürlichen Ursprung in vorgedurklichen oder durch Umstände veranlaßten Zuständen haben; in denen das Individuum unwillkürlich empfangen und vorbereitet wurde; vorbereitet, um als unabhängiges mit Willen begabtes Bewußtsein zu eristiren.

Mängel und Ungerechtigkeiten in den bestehenden Gessehen kommen unter der lodernden Flamme unseres neuen Gebankentichtes an die Obersläche und der Geist des Fortsschrittes, in dem Herzen der Philanthropie hochherzig ansschwellend, spricht mit Trompeten Tönen diese zwei Worte und Kichtern und Gesetzgebern: "Berent! Resormirt!"

Was verlangt dieser erhabene Geist? Und für wen? ober für welche Klasse? Für die Geisteskranken und für die Berbrecher (geistig ungesunden) der Geist Gottes also spricht:

"Mehr Gerechtigkeit und mehr Sympathie; weniger kalte Pflicht und weniger falfche Barmherzigkeit!"\*)

<sup>\*)</sup> Jene, welche Barmherzigkeit ausüben nach ben Ersorbernissen ber Psticht, sind unter bem Gesehe ber Religion und Höslichkeit und sind somit weber gerecht gegen die Berbrecher, noch gütig gegen

Mit diesem neuen Gebote wird die Menschseit ermahnt, daß Gransamkeit, Rachsucht und Wiedervergeltungssucht aus den bestehenden Strafgesetzen ausgestoßen werden muß. Die "Aug 'um Aug'=, Zahn um Zahn"=Theorie ist die Grundslage all' unserer "Todesstrafen" und ist der Geist aller dieser Gesetze, die den Verbrecher nur treffen, um über ihn nie wieder gutzumachendes Aurecht und hoffnungslose Ver=

wüstung zu bringen.

Die Abwesenheit einer gerechten Unterscheibung in Betreff der relativen Proportionen des Verbrechens zur Vestrassung ist größtentheils die Schuld einer barbarischen und wilden Theologie, immer noch geschrt in allen orthodoren Kirchen und populären Katechismen, nämlich daß ein Judividnum in Folge einiger wenigen Sünden, die es während seines Erdenledens begangen und das als Ungländiger an das "sühnende Vlut" stirbt, mit undeschreiblichen Qualen während der endlosen Ewigkeit bestraft wird. Beinahe jedes Gesetz im Strafgesetz beruht auf dieser barbarischen Basis und diese monströse Dottrin lebt immer noch und herrscht in unseren Gesetzen.

Im römischen Gesetz sindet Ihr, daß ein insolventer Schuldner, ohne einer anderen Bezüchtigung des Betruges, als der Thatsache, eine Schuld zu haben und sie nicht bezahlt zu haben, von dem Gläubiger mit nach Hause genommen und sechzig Tage lang, geschlossen in Eisen nicht über 15 Pfund schwer, gefangen gehalten werden konnte. Am Ende dieser Zeit und wenn die Schuld immer noch nicht bezahlt worden war, konnte der Schuldner an drei Markttagen dem Volke vorgestellt werden; am letzten dieser drei Tage konnte sein Körper der Anzahl der Gläubiger

Geisteskranke. Sympathie ist zusammengesetzt aus heisender Liebe, Mitseid und Wohlwollen; während falsche Varmherzigkeit eine populäre Mischung aus gleichen Theisen von impulsivem Mitseid, herze loser Pflicht und kalter Verachtung ist.

gemäß in Stücke zerschnitten werben, ober wenn es vorge= zogen wurde, in fremde Stlaverei verkauft werben. \*) Falsche Beugenaussage wurde mit dem Tode bestraft und biefelbe Strafe traf Berläumbung, Beeinträchtigung, Diebstahl (von Dingen über 50 Pfennig im Werthe, Unterschlagung, Berbrennen von Kornhaufen ober Beufchobern, Töbten von Pferden, Schafen ober anderen hausthieren, Beschäbigung von Brücken ober Fischbehältern, ober auch von Schatten= und Fruchtbäumen, Zerreißen ber Kleiber von Personen auf ber Strafe, Berrath, Mordbrennerei, Piratenthum - in Allem ungefähr 160 Källe (nach Blackstone), waren burch verschiedene Parlamentsatte als Kapitalverbrechen erklärt worden und zwar "ohne Segen ber Geistlichkeit" und baber "als mit bem Tobe zu bestrafen." Mit bieser Geschichte por unseren Angen können wir leicht ben Gang bes Fort= schrittes erkennen, ber während ber letzten hundert Jahre gemacht worden ift, wie viel aber bleibt noch zu pollbringen übrig!

Eine neue Alassissation bes Berbrechens, gemacht unter ber starken Inspiration unseres neuen Lichtes, das die Ursachen erleuchtet, ist von Nöthen, auf Grund deren eine neue Wethode der Procedur und neue Systeme der Behandsung (nicht Bestrafung) eingeführt werden können. Beginnt mit der Annahme solgender Regel: Irrthümliches Urtheilen von richtigen Eindrücken und richtiges Urtheilen von falschen Eindrücken. Das Eine oder das Andere sinden wir mit dem Ansang aller geistigen Krantheiten vermischt, daher auch das Eine oder das Andere im Wesentlichen

<sup>\*)</sup> Siehe Amerik. Encholopaedie: Band VI. Es ist erst seit Kurzem, daß Einsperrung für nicht bezahlte Schulden (Schuldhaft) aufgehoben wurde. Ist sie aufgehoben? Sind wir Civilisirte? D weh! In diesem Angenblick sehe ich noch Schuldgefangene (Männer die eingesperrt wurden, weil sie ihre Schulden nicht zahlen konnten)

innerhalb der Hauptquelle aller Geistesstörungen und Berbrechen ist. Mit dieser Annahme lagt uns aufstellen:

#### Gin neues Sünbenregister.

| Annual Control of the |                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sandlungen und Wir-<br>kungen von Neigungen,<br>unabhängig von (oder<br>troh) Berstand und<br>Willenskraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fungen von dem Ber-<br>stand und Willen, unab-<br>hängig von (oder trot) | fungen non einer neus            |
| Reizbarkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starrsinnigkeit.                                                         | Wankelmüthigkeit.                |
| Zügellosigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chrgeiz.                                                                 | Falschheit.                      |
| Gifersucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spielwuth.                                                               | Reid u. Gitelkeit.               |
| Unbeständigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tyrannei.                                                                | Kraftlosigkeit (Faul-<br>heit).  |
| Epilepsie. (Fall=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monomanie (siehe                                                         | Feigheit und Unzu=               |
| sucht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apendix),                                                                | verlässigkeit.                   |
| Heftige Wollust. (Nothzucht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nachsucht.                                                               | Mordbrennerei und<br>Verrath.    |
| Kindesmord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hallucinationen.                                                         | Grausamkeit und<br>Selbstmord.   |
| Rleptomanie (Stehl= fucht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stolz. (Zweikampf.)                                                      | Muchlosigkeit und<br>Gemeinheit. |
| Prostitution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einfluß. (Stehlen.)                                                      | Melancholie u. Joio=<br>tenthum. |
| Voshafte Wuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antagonismus.                                                            | Dipsomania                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Mord.)                                                                  | (Trunksucht).                    |

In dem vorstehenden Register ist einsach die neue Klassistation angedeutet, welche unsere Geselmacher und alle administrativen Beamten in der Sphäre der Jurisprudenz jetzt in Betracht ziehen und zu vervollkommnen sich anschicken sollten, in Uebereinstimmung mit der Grundlage der neuen Berkündung, Krankheiten der intellektuellen Fähigkeiten zeigen Symptome, genannt "Diebstahl", "Naufsucht", "Mord" 2c.

Rechtsanwalte sind die wahren Philosophen und Aerzte, welche richtige Diagnosen und Behandlung dieser mensche lichen Unordnungen aller Formen des Civil = und Straf rechtes, der Gesetze, der Heilmittel und Regierungen nie vertreiben können. Die Wahrheit ist einfach wie das Son= nenlicht. Alle verdrecherischen Handlungen und jedes außenahmsweise Vetragen sind Symptome entweder körperlicher oder geistiger Krankseit, während harmonisches Vetragen und ein gerechter Charakter Gesundheit in beiden dieser Theile unserer gewöhnlichen Natur bedeuten. Die Glorie der Insel Akroponamede (das Königreich des Hinmels) wird auf die Erde nur dann kommen, wenn irdische Gesetzend Institutionen mit den gerechten und unwandelbaren Prinzipien von Ursache und Wirkung harmoniren.

## Gospitäler für die Geisteskranken und Verbrecher.

- 1) Familien= ober Privatwohnung=Behanblung ber erreglich und absolut Geisteskranken ist nicht nur unklug, unpassend, gefährlich, sondern auch eine misverstandene Güte von Seite der betrübten Freunde.
- 2) Personen, die an dronischen Geisteskrankheiten leiden, sollten nach dem Grundsahe similia similidus curantur (Achnliches wird durch Achnliches geheilt) klassificiert werden und nie mehr als sieden in eine Gruppe oder Abtheilung, mit strikter Bedachtnahme auf psychologische Neutralisirung und mit der Vergewisserung möglichst großen Genusses persönlicher Freiheit.
- 3) Die Organisirung und Errichtung von Asylen, welche die lieblichen, eigenem Heim gleichen Hospital-Wohlthaten in sich schließen sollten, machen die einzige, wahre Protection für Beide, für die Kranten selbst,\*) wie für die Gemeinde im Großen aus.

<sup>\*)</sup> Ein Bericht, der diesen Punkt berührt, wurde soeben veröffentlich. Er betrifft zwei Schwestern, alte Franenzimmer, die seit langer Zeit beisammen in einem halbversallenen Hause wohnten, welches sie selten verließen. Niemand wußte eigentlich, wie sie lebten, doch glaubte man allgemein, daß sie genügende Subsistenzmittel besitzen. Eine der beiden Schwestern war geisteskrank und ohne Zweisel zarte Rücksicht von Seite der anderen war es, die sie veranlaßte, dieses einsame Leben mit ihr zu theilen. Der bloße Gedanke an

- 4) Cottages (d. i. kleine Häuser, für nur eine Familie, leicht und bequem gebaut, obwohl sehr praktisch, in Deutschstand nur wenig bekannt,) für die tobenden und chronisch Geisteskranken, und kleine Privat-Zimmer für Einsperrung der akuten Fälle, sind weder psychologisch wohlthätig noch physiologisch klug für die Unglücklichen.
- 5) Die Errichtung großer, öffentlicher Anftalten, wie sie hier empfohlen werden, sollten der Hauptehrgeiz und Zielpunkt der menschenfreundlichen und friedliebenden Bürger jedes Staates, jedes Landes sein.
- 6) Sie sollen architektonisch einfach, gerännig, solib, schön und substantiell sein. Alle s, was die Wissenschaft an Hülfsmitteln bietet, alle bekannten Heil-Prinzipien und Pläne der Psychologie und Sympathie, sollten bei ihrem Bau, der Einrichtung und der Disziplin benutzt werden. Man vermeide bloße Berzierungen und alle überslüssige Eleganz und vereinige alle Geschicklichkeit, alles Kapital auf Schlafzimmer, Bentilation, Waschafzimmer, Küchen und was damit zusammenhängt, Heizungs= und Beleuchtungs= Apparate; auf Einrichtung verschiedener Arten, von Luft= Dampf= und elektrischen Bädern, so daß gewisse Patienten, wenn im heftigsten Stadium, durch ein geeignetes Bad, das mit ihren speziellen Wohnungen in Berbindung steht und

folch' einfames Dasein, mit keiner anderen Gesellschaft als der einer Berrückten, ist entsetzlich genug und es bringt die schreckliche Gestalt in Charlotte Bronte's wundervoller Novelle wieder in Erinnerung. Diese Zwei lebten jedoch jahrlang zusammen, dis unlängst die Nachbarn, durch die ungewöhnliche Stille in und um das Haus aufmerksam geworden, sich benuruhigt sühlten und Schlimmes befürchtend, die Thür ausbrachen. Innerhalb sanden sie den todten Körper im vorgeschrittenen Stadium der Verwesung von der einen Schwester, während die andere — ihres Verstandes berandte, jedoch voll von schwesterlicher Zuneigung — geduldig bei den sterblichen Ueberresten saß und sie bewachte.

nicht erft burch oder in andere Zimmer überbracht werden müffen, erleichtert werden können. Gine Schaar magnetischer Heiler (besonders Männer und Frauen, die den heilenden (therapeutischen) Einflüffen unsichtbarer Aerzte offen und dafür empfänglich sind (sog. Heilmedien), sollte ausgewählt und jeder Anstalt beigegeben werden.

7) Wärtern und Wärterinnen sollte nicht gestattet werden, einen willtürlichen Antoritäts-Ginfluß auf die Antriebe und geistigen Thätigkeiten ber Patienten auszunben, noch sollten sie je Mitglieder des heilenden Korps ober Abministratoren der Medizinen sein. Die Heiler sollten familiären Umgang mit den Patienten haben, ausgenommen wenn in Ausübung ihrer besonderen heilenden Funktionen.") Andere Verhaltungsmaßregeln in Vetreff der Behandlung ber verschiedenen Schattirungen bieser Krankheiten finden sich reichlich auf den verschiedenen Seiten dieses Werkes und branchen daher hier nicht wieder aufgezählt zu werden. wird angenommen, daß weise und menschenfreundliche Männer aus den hier vertretenen Prinzipien erkennen werden, was die Natur und Errichtung von Institutionen, wie sie die Menschheit jetzt gebietend für ihre größten Leidenden ver= langt, fein foll.

Es muß als Regel festgestellt werben, daß vollkommene Freiheit ein natürliches, leidenschaftliches Verlangen des

<sup>\*)</sup> Konversation zwischen dem Patienten und seinem Magnetiseur ist absolut schädlich für Beide und nuß ganz energisch und entschieden verboten werden während der Manipulationen, denn Nichts erschöpft die Nervenkraft von dem Einen wie dem Anderen mehr als geistige Thätigkeit und damit verbundenes Sprechen während der Behandlung. Irgend ein Magnetiseur, der während der Manipussation schwäht und die geistige Ausmerksamkeit seines Patienten entweder durch Erzählung oder durch Argumentiven in Auspruch ninnut, sollte sofort entlassen werden und zwar als durchaus ungeseignet, die ernsten und wichtigsten Psslichten seiner Ausgabe würdig und vernünstig zu erfüllen.

menfchlichen Geiftes ift. Gine lebenglange Gefangenhaltung. felbst in bestgeleiteten Auftalten, ift baber nie gerecht, auß= aenommen für Patienten, welche dronisch und konstitutionell Ru Mord geneigt sind. Es gibt Tausende vollkommen harm= tofer Monomanisten ober Geistesgestörter und bloß Schwach= finniger, die irgend eine psychologische oder grillenhafte Ercen= tricität an fich haben. Bon biefer großen Maffe fagen wir, daß die Betreffenden sich unter die allgemeine Menschengesellschaft mischen können und sollen, sie sollten in die Konversation gezogen werden, sollten Theater besuchen und Gelegenheit haben leichtere Unterhaltungen zu pflegen, sollten Vokal- und Inftrumental-Musik hören, Ausflüge und Reisen machen, und so ihnen gestattet werden so viel ungehinderte Freiheit zu haben und sich derselben zu erfreuen als möglich ift, ohne sich selber ober bie übrige Menschheit in Gefahr zu bringen.

9) Die alte Hypothese, daß Verrückte "ber Verdammnis verfallene Geifter" find und unter priefterlicher Canktion in ewiger Gefangenschaft gehalten werden follten, ift würdig bunklen Zeiten, die die Doktrinen der popularen Orthodoxic geboren haben. Die raffinirte Ueberwachung und Beauffichtigung der Geiftesgestörten entzündet unabwendbar in ihnen eine unabläffige, wahnfinnige Leibenschaft. ihre verlorene Freiheit, sei es durch List ober Gewalt, wieber zu erringen. Jahre lang wird dieser so widerstreitende und erbärmliche Kampf zwischen den wirklich harmlosen Patienten und ihren unwissenden, männlichen Wächtern und Wärtern fortgesetzt. Sie find ungerechterweise eingesperrt, sie wissen das, sie benken an Richts, als wie sie ent= kommen können. Natürlich gibt es auch immer gewisse Batienten, die nie außer den Anstalts-Räumen sicher sind. Der größeren Anzahl solcher Unglücklicher aber sollte und fann die größte Freiheit, die sich mit personlicher wie öffent= licher Sicherheit verträgt, geftattet werben, denn der Reiche

wie der Arme, der Kranke wie der Gesunde würden Alle sofort eine Kruste Drod und einen Trunk Wasser in der Freiheit einem Königs Palaste und königlichen Gewändern als Theil einer lebenstangen Gefangenschaft vorziehen. Das Endziel aller Behandlung sollte daher sein, so schnell wie möglich Jenen, die in Gewahrsam sind, die Gesundheit und persönliche Freiheit wiederzugeben.

## Geistige Sturmsignale und Leuchtfener.

Es wurde gezeigt, daß der menschliche Körper fort= zengend und fortschreitend durch die Aktion und Reaktion einer Lebens=Bewegungskraft hervorgebracht wird. Rraft ift die Scele - zusammengesetzt aus Aether und Effenzen - gelaben mit ben intersintelligenten Prinzipien und Eigenschaften aller Kräfte und Formen, die unter bem Menschen in ber Natur existiren. Diese Nether und Effenzen ziehen geeignete Theilchen an und burch biefe ver= wandeln fie sich schließlich in die vollkommene Organisation von festen und fluffigen Beftandtheilen. Diese festen und flüffigen Beftandtheile, ber inspirirenden und unabläffig Schaffenben Scele (b. i. ber Aether und Effengen) beraubt, murben sofort "unorganisch" werden, die Prozesse und Veränderungen berfelben find bekannt unter ben Ausbrücken: Gabrung, Fäulniß und Auflösung; inspirirt aber von ben inter-intelligenten Nethern und Effenzen, (bie wenige Augenblicke nach bem Tobe auf's Innigste zu einem spirituellen Körper verwoben werben) werben bie festen und fluffigen Bestandtheile sofort in Reih' und Glied beordert, gehorsam bem musikalischen Klange breier Worte: Lebenskraft, RreißTauf, Organisation. Die Doppelheit ber körperlichen Organe und Gefüge, selbst bis zu bem winzigsten Haarnerv und Capillargefäß beweisen die Zweisachheit der Aether und Essenzen, aus denen jene Organe und Gefüge kommen. Daraus auch gehen all' die gegenseitig wirkenden Prozesse in der Körperhaushaltung hervor. Sie bewegen sich paarweise: Ausdehnung und Zusammenziehung; Ernährung und Entleerung; Assimilation (Gleichmachung) und Abstohung; Organisation und Austösung; Belebung und Fänlniß; Waterialistrung und Spiritualistrung. Diese correlativen (in Wechselbeziehung stehenden) und gleich balancirten Prozessesse sinden und lebendig und wesentlich in jeder bekannten und unbekannten Bewegungskraft eristiren.

Mun, was ist Krankheit, geistig ober körperlich? Bünbia gesprochen, ift Rrantheit ber Rame, welchen bie Menschen irgend einer Störung ober einem Sinberniß in ber Kreisbewegung ber unfichtbaren Lebensfrafte geben. Die geringste Störung rapportirt sich selbst als "Reizung" (Arritation); eine allgemeine physiologische Auftrengung. biese zu bewältigen, wird "Fieber" genannt; ift biese Anftrengung der Natur, ein solches Hinderniß zu überwinden. örtlich, heißt fie "Entzündung". Diese Regel ift sowohl anwendbar auf das Gehirn, wie auf die Gedarme, fie wirft aleich in ben Gefühlen wie in ben Flüffigkeiten; eben fo unfehlbar unter ben Organen des Denkens, wie in den geringsten ber Muskelfasern. So z. B. zeigt sich verlängerte Anstrengung bes Intellettes und Willens zuerst als "außerordentliche Nervosität"; werden die Lebenskräfte andauernd fort und fort im Ropfe gesammelt erhalten, wird die zweite Stufe "Gehirnfieber" sein, und wenn die cerebralen Thätig= keiten und Gefäß-Auftreibungen weiter andauern, lautet die Diagnosis "Phrenitis", was eine Gehirnentzündung bedeutet. Wenn dieser Zustand lange andauert, so werden die nachfolgenden Wirkungen erscheinen: 1. Delivium, 2. Manie, 3. Verrücktheit, 4. Tollheit, 5. Tod. Dieses letzte Wort macht den Materialisten stutzen, denn sosort springt sein unwillkürlicher, zweiselnder Gedanke in die Worte: "Nach dem Tode — was?"

Nachbem wir so die einfachen Prinzipien der Organissation, Gesundheit und Krankheit erklärt haben, gehen wir zur Errichtung der "Sturmsignale" längs den Usern über, und zur Anzündung heller "Leuchtseuer" in hohen Thürmen erbaut auf Felsen im Ozean des Lebens, so daß alle menschslichen Wesen, die entweder wandernde Pilger oder zwischen Wiege und Sarg segelnde Seefahrer sind, das Böse meiden und das Gute wählen mögen.

Aumerkung. Dem Gesetze eines ständig zunehmenben Fortschrittes und unserer Erkenntnis ift es zuzuschreiben, baß man heutigen Tages allgemein ben Fresinn als heilbar erkannt hat. Diese Ansicht gehört aber ber neuen Zeit an; benn noch vor 80 und 60 Jahren find Fresinnige, die ber Kamilie ober einer Gemeinde läftig wurden, mit Land= ftreichern und Berbrechern zusammengesperrt worden und find elend zu Grunde gegangen, und doch bleibt noch sehr Vieles zu reformiren übrig, zumal wenn wir bedenken, daß bie Therapie der Neuzeit sich um die metaphysische Frage aar nicht kümmert, bezüglich des Verhältnisses des Körpers 311 Seele und Geift bei der Therapie keine Unterschiede macht, und meist nur eine körperliche und seiten psychische Behandlung einleitet. Man nimmt noch allgemein an, baß "die Erfahrung lehre, daß bem Frresein anatomische Bor= gange im Gehirn zu Grunde liegen", (v. Krafft) und vermeint, dies durch medikamentose Mittel ausgleichen zu konnen.

Alls ein ganz bebeutenber Fortschritt muß aber anerstannt werben, daß die heutige Psychiatrie angefangen hat, die Ursache manchen Freseins in die individuelle Artung der

einzelenen Falle zu legen Man weiß heute gegen früher, baß manches Auftreten bes Jerfeins vermeibbar ift, und baß Vererbung burch Zeugung, namentlich burch feruelle und Alfohol=Erzeffe entstehen. Alls erwiesen stellen sich bie von Flemming, Demany, Ruer u. Al. angeftellten Be= obachtungen heraus, wonach im Raufche erzeugte Rin= ber Reigung zu Spilepfie entstehen laffen, baher kommt es auch, baß in einer Ghe neben epileptischen gang gesunde Rinder zu finden find. Gine fehr gutreffende, geistige und mahre Frage finde ich in Dr. Heinr. Schule's Worten: "Sollten Gemuths - Verftimmungen beiber Chegatten nicht ebenso nachtheilig auf die Frucht wirken können ?" Und so behauptet auch Burdach mit vollem Nechte, daß im Gemüth einander abgeneigte Eltern häßliche und wenig lebhaftige Kinder zeugen. Daß aber troty solcher Beobachtungen, die einen so großen Kern von Wahrheit enthalten, man sich wundert, daß "nur ein kleiner Bruchtheil ber gefammten menschlichen Deszendenz zum Ausbrucke und zur Wirtsamfeit gelangt", - bas hatte bie "exakten Beobachter" boch schon längft auf die Ibee bringen follen, bag ein "gei= ftiges" Naturgefet obwalten muß, welches auf ben Soch= schulen noch nicht, aber wie zu hoffen fteht, balb gelehrt werden wird, wie ja auch allgemein zugegeben wird, daß Selbft nicht ein wesentliches Selbstmoment in ber individuellen Veredlung abgibt, ober mit anderen Worten: Das geiftig Beredelnde wirkt von Außen auf die Geftaltung ber individuellen Geele.\*)

Auch hat man kennen gelernt, daß eine Disposition zu Irrsinn noch keine Krankheit ist und daß durch Abhaltung

<sup>\*)</sup> Wiederholt wird hier auf die, dieses Kapitel genauer besprechenden und in's Deutsche übersetzen Davis'schen Werke: "Der Resormator", "Der Lehrer", "Aus dem Leben eines Arztes", "Heistung des sozialen Uebels" verwiesen. (Alles Leipzig, Berlag von Wilh, Besser.)

von Gelegenheitsursachen Krankheiten abzehalten werden können. Ja man hat endlich eingeschen, daß die Hygieine schon im Sänglingsalter beginnen nuß, besonders wenn die Kinder geistig und körperlich aufgeregten Eltern entstammen und daß namentlich zur Zeit der Pubertät die Ueberwachung solcher Individuen eine sorgfältige sein muß und vor Allem in psychischer Beziehung Alles abgehalten werden muß, was die Phantasie erregen könnte.

Aber leiber ist die große Mehrzahl der praktischen Aerzte noch lange nicht mit den Fortschritten der Neuzeit vertrant, geschweige denn mit den spirituellen Errungenschaften der neusten Zeit, wie zu ersehen auß folgenden Anzeichen geistigen Sturmes.

(G. v. L.)

### Gin geistiger Sturm brobt

1) Wenn eine unnatürliche Trockenheit des Mundes und der Zunge vorherrscht;

2) Wenn eine ungewöhnliche Bläffe und Gesunkenheit

sich auf dem Gesichte lagert;

3) Wenn ein lebhaftes Erröthen beständig die Stirne

färbt;

- 4) Wenn ein unbeschreiblicher Schmerz gerade inners halb der Basis des Schädels (in den Windungen der Medulla oblongata) besonders Nachts gefühlt wird;
- 5) Wenn, burch was immer für eine Ursache hervorsgebracht, Ihr Euch reizbar, mürrisch und schnippisch fühlt, während Ihr äußerlich Trübsinn und beharrliches Stillsschweigen zur Schan tragt;

6) Wenn, bei gewöhnlichem Appetite und regelmäßiger Berbauung, Ihr Euch Tag für Tag mehr "herabgekommen"

fühlt;

7) Wenn, befallen von einem bumpfen Kopfschmerz in Davis, Sistungen. 28

ben höheren Organen, Ihr Schwierigkeiten habt, bie vers bindenden Glieber in einer unbedeutend verwickelten Kette bes Urtheilens zu finden;

8) Wenn Eure Gebanken Verstandesschwäche zeigen und su Ercentricitäten und launenhaften Antrieben neigen;

9) Wenn Ihr geistesabwesend esset und trinkt, b. h. weber von Geruch noch Geschmack Notiz nehmt und Euch

fürchtet, an bem Gespräche Theil zu nehmen;

10) Wenn Ihr von rothen Dingen träumt ober auch von schwarzen und schrecklichen als: Fenersbrünften, Schlangen, Streitigkeiten, Geistern, wilben Thieren, reißenden Wölfen ober vom Ersticken ober Enthaupten;

11) Wenn Ihr plötzlich gegen Personen und Freunde, benen Ihr seit langer Zeit und aufrichtig zugethan gewesen,

eine Abneigung empfindet;

12) Wenn Ihr die Thatsache nicht gewahr werbet, daß

Eure Bande und Fuße beständig kalt sind;

13) Wenn Ihr, bei einem melancholischen Aussehen und difteren Vetrachtungen, Euch plöhlich veranlaßt fühlt, zu lachen;

14) Wenn Ihr Euch, bei ehrgeizigem Gemüthe, aber ohne Kapital, getrieben fühlt, eine Zeitung ober eine Monats-

schrift zu gründen;

15) Wenn Ihr eine heiße und Wasser begehrende Empsindung auf der Haut fühlt, die häusige Abwaschungen nicht bessern, oder große Trockenheit der Zunge und Durst, die Ihr häusig durch alkoholische Präparationen (Liqueure, Schnäpse 2c.) zu bannen sucht;

16) Wenn Euer Körper ruhelos ist, von Unbehagen

burchbrungen, von Mustel-Unftrengung leicht ermübet;

17) Wenn Ihr, mit einem angenommenen Ausdruck von voller Offenheit, begleitet von einem selbst bewundernden Licht in den Augen, das sofort das Worhandensein von Luft zum Täuschen und das Fehlen von Ernsthaftigkeit ans zeigt, die verblüffte Menge mit Wortspielen traktirt, in dem Bewußtsein, daß sie Euch im Augenblick nicht leicht entskommen kann;

18) Wenn Ihr die Beständigkeit des Verstandes versliert und Euch einer gewissen Unsicherheit in Erfüllung Eurer Pflichten hingebt oder einer Wankelmüthigkeit in der Ausführung von Dingen, die Ihr Euch vorgenommen, noch dazu mit einem eigensimmigen Antrieb Eure Versprechungen nicht zu halten;

19) Wenn Ihr Euch selbst so innig liebt und zwar mit solcher Treue und Wärme und Zärtlichkeit, daß Ihr ganz überseht, daß es Tausende in dieser Welt gibt, die

Euch weitaus überlegen sind;

20) Wenn Ihr aussindet, daß Ihr durch Erfahrung Nichts lernt oder daß Ihr ohne Erfahrung Nichts lernen könnt;

21) Wenn Ihr gebankenloß eine Person bewundert und zu heirathen wünscht, die Ihr nicht heirathen sollt und versäumt, das Herz zu lieben und zu bilben, das Ihr einst geheirathet habt;

22) Wenn Gewohnheiten, von benen Ihr wißt, daß sie schlecht sind, überhand nehmen und Eure Gefühle mit heißem Brand und Euer Gewissen mit Demüthigung bedecken;

23) Wenn Ihr nicht sechs aufeinanderfolgende Stunden

schlafen könnt;

24) Wenn ber Speichel bitter ift und Gure Augen

geistesabwesend in die Luft starren;

25) Wenn Ihr Euch über Unannehmlichkeiten ärgert, sie sucht, Empfindlichkeit bewahrt, Euer Gemüth mit Ueber- Reizung erregt und schädigt, — wenn Ihr in Kleinigkeiten eigensinnig und heftig bei unbedeutenden Anlässen, auch barsch und unwürdevoll in Gegenwart Anderer seid.

26) Wenn ein Niebergang und Degeneration (Ausartung) in ben Organen ber Zeugung herrscht, ober eine Schwäche und ein Ausfluß in diesen Organen, entweder mit ober ohne hysterische oder hypochondrische Symptome;

27) Wenn Euch grundlose Furcht vor Bergiftungsversuchen gegen Euch selbst plagt oder wenn Ihr unvernünftigerweise argwöhnisch gegen die Lauterkeit Eurer seitherigen besten Freunde werdet;

28) Wenn Ihr bei bem geringsten Geräusch ober uns vermuthetem Eintritt einer Person ober sonst bergt. erschreckt

und zittert;

29) Wenn ein Wechsel in Euren körperlichen und geisstigen Gewohnheiten eintritt, begleitet von Unzufriedenheit

und menschenfeindlichen Untrieben;

30) Wenn Ihr glaubt, daß das unendliche Gute für immer im Universum im Gleichgewicht gehalten wird von dem unendlichen Bösen und daß es in diesem Augenblick Millionen von Personen gibt, einst Bewohner dieser Erde, die unbeschreibliche Seelenqualen einer ewigen Hölle erdulden;\*)

31) Wenn Ihr mit exemplarischer Seelenstärke die Verluste, Unannehmlichkeiten, Todesfälle zc. bei Euren Nachbarn ertragt, trifft Euch selbst aber ähnliche Prüfung, Ihr die Geduld Eurer Freunde und Verwandten auf eine harte Probe stellt und die ganze Gemeinde darüber in Aufregung bringt;

<sup>\*)</sup> So lange als diese vrientalische Mythologie einsach als eine resigiöse Theorie in der Religion sestgechalten und gepredigt wird, kann man die Leute ruhig dasür bezahlen lassen, sie als harmlos betrachten und brancht sie nicht als mächtige Ursache hossungsloser Melancholie, Geistesstörung und Selbstmord zu bezeichnen. Sie wird aber gefährlich für die menschliche Geisteszesundheit in dem Momente, wo sie zur tiesen Uederzeugung in einem erusten Gemüthe wird, es ist daher nicht zu viel behauptet, wenn wir sagen, daß Alle, die erustlich an solch' eine Doktrin glauben, entweder jeht Bewohner einer Frenanstalt sind, oder von ihren betrübten Freunden in diesem Augenblick vorbereitet werden, nach jenem beklagenswerthen Orte gebracht zu werden.

32) Wenn Ihr eine Leibenschaft fühlt, plötzlich ein immenses Bermögen zu erwerben burch Spekulationen in Staats-Papieren, Aftien, Land ze., und einen unbezwingbaren Trieb, maßlos und sinnlos zu kaufen, babei aber Eure

Schulden unbezahlt laßt;

33) Wenn Ihr bei beschwerlicher Verbauung beständig darauf aus seid, Leckerbissen und ungebührliche Quantitäten solider Nahrung zu verschlingen und Eurem erweiterten Magen zuzuführen und findet, daß Ihr ein= bis zweimal in der Woche leichte Verwirrungen der Ideen habt, oder Schwindel, chaotisches Denken, schnell dahinstliegende Gedanken oder Gedanken, die ohne Ordnung und Veweggrund von einem Dinge zum anderen hüpfen, oder zeitweiligen Verlust des Gedächtnisses und gelegentliche Entkräftung oder Gleich= güttigkeit in Ausnühung der urtheilenden Fakultäten;

34) Wenn spät am Nachmittag oder während der frühen Stunden der Nacht Ihr Euch unerklärlich heiter, gesellig, gesprächig fühlt, Euch in bestem Humor zu Vette legt, drei dis vier Stunden sest schaft, dann aber gewohnheitsgemäß vollständig erwacht und nicht wieder einschlafen könnt; am nächsten Morgen ein unerklärliches Gefühl von Melancholie habt, in Selbst-Vetrachtungen, in Egoismus und Selbstgefühl Euch vertieft, mit einer Welt übermäßigen Elends auf Eurer

Seele laftend.

35) Wenn Ihr bemerkt, daß Fremde wie Bekannte

barauf ausgehen, Gud zu meiben;

36) Wenn Ihr wahrnehmt, daß Euer Verstand nicht länger instinktiv gewissenhaft ist in Betreff Pflicht, Eigensthum, Anstand, Unmoralität, Schändung, Mord und vers

brecherischer Aufführung;

37) Wenn Ihr Euch einvildet, außerordentlich roh und schmutzig zu sein (d. h. wenn Ihr nicht gewöhnlich so seid), daß Ihr mit Aussatz behaftet, voll von Fäulniß, ein wans delnder Gestank für Eure eigenen Nasen seid, mit dem

verzweifelnden Entschluß, jede Nahrung zu meiden, um so wieder gereinigt und durchaus geläutert zu werden;

38) Wenn Ihr Euch einbilbet, daß Ihr mehr wißt, als irgend sonft Jemand, daß Ihr sehr bald vom Himmel mit einer weltbeglückenden Mission betraut werdet, daß Euer Neichthum und Eure Größe selbst die von Königen, Kaisern und Präsidenten übersteigen wird, daß Eure Stellung und erhabener Beruf gleich oder womöglich noch größer sind, als die eines Fürsten oder Messias, von dem Ihr je gehört oder geträumt habt (sog. Größenwahnsinn).

39) Wenn Ihr eine Neigung habt, wieder und wieder den Kreislauf der Zahlen herzusagen oder laut mit Euch selbst zu sprechen und zwar in monotoner Weise und sinn=

losen Worten;

40) Wenn Ihr Stimmen\*) in bem Winde hört, intelsligente Worte in den Fußbewegungen, Stimmen, die zu Berbrechen verleiten oder wollustige Winke geben, oder in dem Klappern von Fenstern oder Thüren Ihr eine unterstrückte Konversation zu hören glaubt, und Pläne, die dazu dienen, Euch darin zu verwickeln;

41) Wenn Ihr die Verwesung der Menschheit als übelriechende Ausdünstungen aus Grabstätten und Katakomben riecht, so daß Alles, was Ihr est und trinkt, von diesen widerlichen Gerüchen erfüllt zu sein scheint, ja selbst die Kleider, die Möbel damit sättigt und anscheinend Euch selbst für Jedermann, der sich Euch nähert, widerlich macht;\*\*\*)

\*\*) Es versteht sich natürlich von selbst, daß Ener Körper gewöhnlich reingewaschen war und ist geziemend frei von "kranken Magnetismus", wie wir ihn in einem früheren Kavitel dieses Werkes beschrieben haben.

<sup>\*)</sup> Medien, wenn sie auf die Stimme ihrer Besucher vom Sommerlande hören, können vom geistesgestörten Zuhörer durch den mitgetheilten Sinn unterschieden werden. Es ist nicht wahr, daß irgend eine Nasse von Geistern sich zuweilen zu boshafter, schmähender oder wollustiger Konversation hergibt und doch, wenn die hörende Nervenzelle geistesgestört ist, scheint die Person gerade das zu hören, was behauptet wird.

42) Wenn Ihr Fenersunken oder Lichtftrahlen seht, während Ihr in der Dunkelheit Eure Augen plöglich öffnet oder schließt. Dies kann entweder eine bevorstehende Entwicklung zur Clairvoyance (zum Hellschen) bedeuten, oder subakute Störung der Seh-Nerven wie bei Delivium tremens, wenn die gesammten Seh-Funktionen so in Unordnung sind, daß das Urtheil selbst verwirrt und voll irriger Eindrücke ist;

43) Wenn Ihr plötzlich Fliegen an der Wand oder auf den Bettüberzügen laufen, oder kleine dunkle Gegenstände durcheinander in der Luft schweben seht, oder Unholde und Teusel (entweder mit Gesichtern von Fremden oder ähnlich abgeschiedenen Freunden) in der Atmosphäre\*) zu erblicken

glaubt;

44) Wenn endlich Personen und Gegenstände in Eurer Umgebung sich verändert zu haben scheinen und Euch nicht so erscheinen und dieselben Eindrücke auf Euch machen, wie früher, und Euch so ein Gefühl, ja eine Ueberzeugung verzursachen, daß sie und nicht Ihr jene Veränderung an sich erfahren haben, welche Ihr offen beklagt und der Ihr im Geheimen zu entkommen sucht.

Getreulich folgte ich bei Wiebergabe ber vorstehenben geistigen Sturmsignale meinen Eindrücken. Tausenbe können

<sup>\*)</sup> Biederholt nuß bestätigt werden, daß unvolltommene Medien voll von diesen optischen Unvolltommenheiten und Tänschungen sind. Diese irrigen optischen Eindrücke verschwinden, wenn die Bahrnehmungen des Mediums klar und ordentlich werden. Spiritualisten sollten die größtmöglichste Borsicht walten lassen, wenn sie mit einem so unaussprechlich zarten Individuum verkehren, das mit anderen Individuen, die vom Erdenstaub und allen daran haftenden Irrthümern befreit sind, Unterredungen hat. Ein geistesgestörter Beschauer "erklärt einen Fremden sür einen Berwandten oder Freund oder behanptet das Gegentheil, oder daß der Gatte oder die Gattin nicht diese sind, sondern Fremde, die aber dessen ungeachtet sich und Allem und Zedem im Hause erkundigen, oder daß die anwesenden Herren Frauen sind und umgekehrt, oder er rust den behandelnden Arzt bei dem Namen irgend eines früheren Freundes."

bei Beachtung bieser Ermahnungen ihre eigenen körperlichen und geistigen Zustände verstehen, in sich selbst die Ausbrütung ererbter Berbrechen-Eier (ober Keime) verhindern und die Entwicklung zeitweiser Geistesstörung aus was immer für einem Grunde aufhalten. Diese "Leuchtseuer", wenn in sicheren Zwischenräumen die ganze Weeressstäche des Lebens erleuchtend, werden Ener Berständnißvermögen stärken, Eure persönlichen Gewohnheiten harmonisch machen, erregte und erschreckte Gefühle bernhigen, und bringen Eure eigenen selbstheilenden Fähigkeiten durch ihren Minister-Präsidenten, den Willen, zur nugbringenden Anwendung.

Anmerkung. Gibt es wohl einen Menschen, der nicht einen oder den andern odiger Paragraphen von Zeit zu Zeit auf sich anwenden könnte? Und wenn man die einzelnen Punkte liest und wieder liest und sich ins Gedächtniß prägt und durch seinen sesten Willen die an sich gesundenen Fehler zu verbessern sucht, würde da die Menscheit nicht unendlich rasch weiter kommen, d. h. sich moralisch verbessern?

Ein fe fter Wille vermag viel im Menschen. Einen freien Willen besitzt er zwar nicht — trotz der Behauptung des kirchlichen Dogmas —; denn das individuelle Naturell oder die auf das Individuum einwirkenden Umstände sind oft stärker als sein Wille und er unterliegt nur zu oft im Kampse gegen dieselben; wenn er aber seinen Willen übt, ihn durch Uedung stählt und ihn dadurch im Kampse mit den veranlassenden Ursachen positiver, als diese sind, machen kann, dann wird er stets als Sieger dastehen.

In dem: Se ipsum vincere maxima est victoria (Sich selbst besiegen ist der größte Sieg) haben schon die alten Kömer das "Polarisationsgesetz", wodurch die ganze Natur, im Aleinsten wie im Größten, zusammengehalten wird, erkannt und ausgesprochen, daß der Begriff von Tugend nur im relativen Kampse zwischen dem Guten

und dem Bösen besteht. Ist der Kampf ein großer gewesen, dann steht die Seele als um so größere Siegerin da.

— Wer erst gelernt hat, sich selbst zu beobachten, seine Fehler in ruhig gewordenen Momenten einsieht, das nächste Mal seine Leidenschaften und begangenen Fehler zu beherrschen nicht nur sich vorninmt, sondern auch mit siegreichem Wilsen aussihrt, der ist der Mann seiner Situation, mag ihm auch im Leben vorkommen, was da will. — Sin Zeder wird so seinen "Zauberstad" gefunden haben, den auch Davis schon in jungen Jahren gefunden haben, den auch Davis schon in jungen Jahren gefunden hat und auf den er sich während seines vielbewegten Lebens stets siegreich gestührt hat und welcher lautet: "In allen Borkom men is sen des Lebens bewahre Dir einen ebens müthigen Geist."

Wagt Jemand, hiesem zu widersprechen? Ich hoffe — Nein!

(G. v. L.)

## Medizinen für Kranklyeiten des Körpers und der Seele.

Vor einundzwanzig Jahren sammelte und veröffentlichte ich in einem Bande\*) Alles das, was ich die einzigen wahren und göttlichen Medizinen zu nennen den mächtigften Einbruck erhielt, welche burch ihre magnetische Wirkung auf den Körper vermittelst des spirituellen Bringips individuelle Gesundheit und Glückseligkeit entfalten und befördern können. Und diese Medizinen, welche heilig gehalten werden sollten. als Sendboten und Elemente von der Quelle der Universal= Natur ausgehend, find: Kleider, Nahrung, Waffer, Luft. Licht, Clektricität und Magnetismus. Bon diesen sieben heilenden Elementen, ausgehaucht von dem inspirirenden Geift des Universums, brauche ich nicht wieder zu schreiben. (Das Werk, worauf ich mich hier beziehe, sowie auch auf ben "Vorboten ber Gesundheit", find voll von Verordnungen für körperlich und geistig Geftorte.) Mit biesen unveran= berlichen Brinzipien, verstanden und angewendet als Medizinen, alaube ich jetzt noch fester, daß es möglich ift,

"Zu fesseln starter Rerven Kraft mit einem Seidenfaden, Zu heisen Schmerz mit Luft und Seesenangst mit Trost zu baden."

<sup>\*)</sup> Es bezieht sich auf besselben Antors ersten Band ber "Harmonischen Philosophie" unter dem Titel: "Der Arzt", Seite 263 und folgende. (Leipzig, Oswald Mute.)

Weitere Medizinen mögen übrigens hier noch ihren Platz finden, um nach den, dem Leser bereits bekannt gezgebenen Prinzipien angewendet zu werden. Ich werde meinen empfangenen Eindrücken folgen und dieselben als Supplement dieses Bandes liefern und zwar mit vollkommenem Glauben an deren göttliche Wichtigkeit und Anwendbarkeit. Dispepsia, (Unverdaulichkeit, Magenbeschwerden) eine

fpirituelle Unordnung.

Wenn burch Magenüberladung ober überanftrengenbe Arbeit, in Verbindung mit Nahrungsforgen und Geschäfts= aufregungen verursacht, tann sie burch eine Diat, bestehend aus Baum- und Felbfrüchten, aus Wurzeln und ben faftund nahrhaften Gartengewächsen gelindert werden. Man beginne mit kleinen Quantitäten, stündlich als Suppe ge= nommen, und verlängere die Zwischenpausen, bis man die gewöhnlichen Mahlzeitsftunden wieder erreicht hat. Wirklichkeit haben die Magenbeschwerden ihren Ursprung in den De-Polarisationen der spirituellen Kräfte. Mediziner von Kach geben zu, daß ber Geift eines Menschen einen Ginfluß auf ben Verdanungsprozeß ausübt. Dies zeigt sich flar, (fagen fie), wenn ein Individuum eine plopliche Mit= theilung von dem Verluft einer nahestehenden Person oder Gigenthum erhalt. Die betreffende Perfon mag gur Zeit por einer reichen Tafel und mit vorzüglichem Appetit auß= geftattet fiten, die unverhofften Neuigkeiten aber vertreiben ihn sofort, denn das in Aufregung versetzte Gebirn halt feinen Stimulus zurück.

Berdauungsbeschwerden jedoch, die von einem geschwächten Nervensustem herrühren, (b. h. von einer Mangelhaftigkeit in den Aethern und Essender Seele), sollten mit großer Borsicht behandelt werden. Die Nahrung soll einfach, nahrshaft und mäßig in der Quantität sein und regelmäßig zu sich genommen werden. Große Quantitäten stimulirender Nahrung, wie das so häusig geschieht, und oft genommen,

bienen nur zur Vermehrung ber Nervenschwäche. Zene, die daran leiden, sollten sich viel in frischer, gesunder Luft bewegen und viel in heiterer Gesellschaft sich unterhalten, so daß das Gehirn zu einer natürlichen und gesunden Thätigkeit sich angeregt fühlt und so in den Stand geseth wird, den Berdanungsorganen die nothwendigen Antriebe zukommen zu lassen. Es kommt nicht selten vor, (sagen die Mediziner), daß Jene, die nach einer tüchtigen Mahlzeit sich sofort schlafen legen, unangenehme Träume haben, oder durch kolikartige Schmerzen aus ihrem unruhigen Schlafe aufgestört werden. In solchen Fällen wird das Gehirn unthätig und gibt den Verdanungsorganen nicht den nöthigen Vetrag von Nerveneinssung, der Nervenstimulus ist daher mangelhaft, die unverwandelte Nahrung liegt im Wagen und verursacht eine Neizung dieses Organes.

Vehandlung von Wechselsieber. Der chemische Extrakt aus schwarzem Pfesser, "Piperin" genannt, vereint mit einer schwachen Dosis von Arsenik, wurde in ausgedehntem Wassstade unter dem Namen "Cholagogne" als Wedizin gegen Wechselsieber angewendet. Das Salz der Peruvianischen Rinde, "Chinin" genannt, ist bekannter, erzeugt aber versichiebenartige Nervens und Gehirnstörungen. Elektriscität, in Verbind ung mit einem vollstänsdigen digen Wechseld der Nahrung und Luft, ist das Heilmittel der Nahrung und Luft, ist das Heilmitteld van diese Krantheit mit merkurialen Duecksilbers und anderen Wedizinen bezwungen werden, doch dafür rheumatische Schmerzen hervorrussen.

Erfroren oder von Frost beschädigt. Ueber diesen Gegenstand brauche ich nur einen anerkannten medizinischen Nath zu wiederholen. "Die Hände, Füße, Ohren 2c. sind in kalten Breitegraden der Gefahr ausgesetzt, von intensiver Kälte beschädigt, oder ganz ersroren zu werden, und

dies mag sich ereignen, wenn ber Batient es am wenigsten permuthet ober gewahr wird. Der gefrorene Theil nimmt querft eine dunkelrothe Farbe an, die nach und nach einem blaken, wächsernen Ansehen weicht und wird gang mem= Das Erfte, was in solchen Källen zu geschehen hat, ist: Wiederherstellung der Blutcirkulation. Dies kann geschehen burch starkes Reiben bes erfrorenen Gliebes mit Schnec, ober wenn bieser nicht zur Hand, mit kaltem Waffer. Schnee ift jeboch immer vorzugiehen. Ofenwärme sollte ver= mieben werden, und es bürfte am beften fein, den Patienten eine Zeit lang in einem kalten Ramme zu halten, wo sich teine Ofenwärme befindet und die Temperatur mäßig ift. (53 fann sich ereignen, bag Jemand an ber Strafe gefunden wird, von der Kälte erstarrt und ganz oder theil= meise bewustlos. Sold, eine Verson sollte in ein kaltes Zimmer gebracht, vollständig entkleidet und sofort tuchtig mit Sonec gerieben werden. Wenn die Körperwärme anfängt, wieder zu kehren, sollte der Patient mit trockenem Flanell so lange tüchtig gerieben werden, bis eine Reaktion eintritt. Sobald sich ber Patient soweit erholt hat, um schlucken zu können, reiche man ihm einen warmen Trunk, 3. B. Jugwerthee, ober schwachen Wein mit Waffer, und bann follte ber Patient in ein kaltes Bett gebracht werben.

Geistiger Egoismus und Melandpolie. Jemand, der durch Erschöpfung oder schwere Krankheit diese Störungen empfindet, braucht tägliche Dosen von menschlichem Magnetismus; wenn dieselben durch Enttäuschung hervorgerusen wurden, liegt das Mittel in der Macht Eures eigenen Willens. Dr. Blandford bestätigt, daß mancher Patient von Melancholie plöglich geheilt wurde, durch den Eintritt eines Ereignisses, welches dessen sofortige Thätigkeit in Auspruch nahm. "So z. B. war der Sohn einer Dame von einer gefährlichen Krankheit befallen worden, die die sofortige Pflege der liebenden Mutter in Auspruch nahm.

In ihrer Angst um ihr Kind und über ben Anstrengungen und Sorgen ber Krankenwartung vergaß fie ihre Melancholie und als ihr Sohn sich erholt hatte, war auch fie genesen." Er erwähnt auch noch andere Fälle. Ein Berr bilbete sich ein, daß er eine unverzeihliche Gunde begangen habe, nein - daß er der Teufel selber sei. Er glaubte sich auch voll= ftändig ruinirt und vom Aussatz befallen, verweigerte aber nicht die Annahme von Nahrung. Dieser Zustand bauerte fieben Jahre, bis eines Tages seine Angelegenheiten seine versönliche Thätigkeit in Anspruch nahmen, er erwachte aus feiner Melancholie und freut fich feitbem bes Lebens und feiner Vergnügungen wieber, wie vor bem Anfalle. — Eine Dame, 56 Jahr alt, hatte all' die schlimmsten Symptome von Melancholie an sich, sie verweigerte, Nahrung zu sich zu nehmen, sprach nur sehr wenig und schritt unablässig in ihrem Zimmer auf und ab, rieb sich bie Banbe bis fie wund geworben und rief in Angft und Berzweiflung: "Mein Gott! Mein Gott!" Rach fünf Jahren begann fie fich gu erholen, immer mehr sich bessernd, sodaß sie nach sechs Monaten als gang wieder hergestellt entlassen werden konnte. - Ein Herr, 31 Sahre alt, ber in einem ungefunden, tropischen Klima gelebt hatte, zeigte all' die Symptome ber Melancholie, hatte Selbstmordgebanken, versuchte bie Nahrung zu verweigern, wollte nicht sprechen, murmelte aber mit sich felbst und bilbete sich ein, er sei wegen Fälschung und Morb zum Tode verurtheilt. Auch er erholte sich wieder voll= kommen, nachdem er fünf Sahre in diesem Zustande sich befunden.

Seitenschmerzen oder Leberbeschwerden. In allen Fällen von Schmerzhaftigkeit an der rechten Seite, unter den Schulterblättern, in den Armhöhlungen und Steifheit in den Halsmuskeln reibet heftig und manipulirt mit Druck und einer rollenden Bewegung den Rücken auf und nieder

und über das Kreuz\*). Drücket und presset während voller fünfzehn Minuten mit all' Eurer Stärke beibe Seiten unterhalb der großen Rippen, knetet und rollt die Einge= weibe und wendet sofort darnach, während Ihr in voller Länge auf Eurem Rücken liegt, die pneumogaftrische Kur an; (siehe Borbote ber Gesundheit), babet jeden Morgen, Sommer und Winter, Gure Seiten, Rippen, Guren Rücken und Bauch mit kaltem Regenwaffer. Die Milz, hinter bem Magen auf ber linken Seite, kann burch biefe Behandlung von jeber Störung geheilt werden. Der am meisten vollständig irrthümlich dargestellte Theil — das harmlose und nicht murrende Organ, am meisten geläftert - ift bie ruhige, schläferige, gutmüthige Leber! Personen, voll von Extra=Fibrin (Ausscheidungsmaterie) und mit verdorbenem Mut in ihren Abern, sind die Ersten in ihren Anklagen gegen die "Leber", und die Quacksalber=Pillendreher kochen Dosen von Moc, Gummi gutti, Coloquinte, Opium und phosphorsauren Eisenpräparaten zusammen, um die Wünsche biefer "Leber" = Läfterer und diefer Brummer zu befriedigen.

Mängel bes Cewissens. Die Namen der verschiedenen Farben, gleich den Bezeichnungen für Töne, Gerüche und Geschmäcke, sind nur Namen von Empfindungen, erweckt in dem Eerebrum durch verschiedene Bewegungen oder Vibrationen der Atome und Kräfte in der Außenwelt. Manche Personen haben Gehörsnerven, die für gewisse Töne unempfindlich sind (diese sind keine Musiker); andere wieder sind blind für gewisse Arten bekannter Farben, z. B. als blau, hocheroth ze., (diese sind keine erfolgreichen Maler). Nun ist es aber eben so gewiß, daß manche geistigen Gefüge für die (spirituelsen) Eindrücke, bekannt als Wahrheit, Gerechtigkeit,

<sup>\*)</sup> Wenn Ihr Euch der Hände Anderer zur Hülfe bedienen könnt, thut es, immer aber thut es selbst, wenn keine Beihilse zu beskommen ist.

Barmherzigkeit 2c., unempfindlich sind und solche Personen machen dann unsere heftigen, mörderischen und meist unwersbesserlichen Verbrecher aus. Sie sind geisteskrank und sollten demgemäß klassissiert und behandelt werden.\*) Die Dynamik (Vewegungsgeset) des Verstandes ist nur die Dynamik von Sinn und Empfindungen, vertieft zu ihren Grundlagen und unsere kriminalistischen und Irrenanstalten werden die Menschheit nie heilen und wiederherstellen, dis sie nicht auf den unwandelbaren Gesehen der Vernunft, Liebe und Gerechtigkeit basirt werden.

Die Manie der Ansschweifung. Diese geistige Kranksheit, welche von der extremen und positiven Thätigkeit der ehelichen Liebe entspringt und welche Leidenschaft gewöhnlich mit undewölkten und wohlgebildeten intellektnellen Fähigkeiten verdunden ist, kann durch austrengende, lang andauernde körperliche Thätigkeit, harte Arbeit und Bewegung neutralisit werden. Seilkänzer, Gymnastiker, Cirkusleute,

Athleten sind felten ausschweifenb.

Gine Welt verlorener Menschen. Das Selbstaufsgeben von Seiten starker Männer, gleich der abstoßenden Rücksichtslosigkeit, so charakteristisch an moralisch gefallenen Frauenzimmern, zwingt das Individuum, eine verbrecherische (d. h. eine geisteskrauke und gefährliche) Haltung gegenüber der allgemeinen Gesundheit des sozialen Körpers anzunehmen. Alls Negel, darf man sagen, wurde diesen gefallenen

<sup>\*)</sup> Als ein Beispiel solcher psychosphrenologischer Bewußtsosigkeit will ich hier den Fall von einem Manne aus dem Westen (der Berein. Staaten) ansühren, der einen Stuhl auf dem Kopfe seiner Frau entzwei schlug. Im Gefängniß, wo der Geistliche bei ihm war, zeigte er viel Reue über seine That. Er sagte, er bedauere es sehr, daß er seiner Jornesauswallung gestattet habe, die Oberhand über ihn zu gewinnen und ihn zu so unüberlegter That zu versleiten, da es ein alter sog. Windsorstuhl, ein Unikum in seiner Art und ein Famisienstück war, und er wisse wohl, daß dieses Stück Möbel unersetzlich sei

männlichen und weiblichen Judividuen zur Zeit, als sie noch kleine Knaben und Mädchen waren, gestattet, gar zu viel "ihren eigenen Weg" gehen zu dürsen.\*) Hallsstarrig, starrsinnig, kindlich pflichtwidrig und gegen die Eltern stetz unehrerbietig: solche Knaben und Mädchen wachsen auf voll von Selbstüberschätzung, Leidenschaften, Gottlosigkeit und erreichen gewöhnlich ihren Glanzpunkt und ihr Ende als verrusene Beispiele versorener Männer und Frauen.

Gegenmittel für ätzenden Sublimat. Bei Bergiftungs= fällen burch biese Substang ober Kreosot ober bie ftarken Säuren ist das Erfte, was zu thun ift, die Membranen bes Magens zu schützen und die Aufnahme in das Blut zu verhindern. Entweder verschliefe man fofort zwei Drittel einer Taffe voll sugen (Oliven)-Dels ober eben soviel vom (Albumin) das Weiße der Gier. Diese Gifte gehen fofort eine demische Berbindung mit biefen Substanzen ein, und bieses neue chemische Produkt bleibt eine Zeit lang unthätig ober sie werden doch so hinlänglich ihrer gefährlichen Eigenschaften beraubt, um Zeit zu geben, selbe burch fräftige Brechmittel auszuwerfen. Das Erbrechen follte burch Gaben von Machssamenthee ober bergl. unterstützt werden. Niemals strenge den Magen mit großen Quantitäten heißen Wassers an ober erschlaffe ihn durch irgend ein Brechmittel, das nur langsam wirkt und bedeutende vorhergehende Mebelkeiten erzeugt. Die Magenpumpe, wenn sofort angewendet, ift bei fluffigen Giften in ben meiften Källen bas Befte.

<sup>\*)</sup> Ein Beobachter war gerechter Weise erstaunt über bie Ausgelaffenheit der Kinder, die in unseren Tagen im Alter von sechs
bis sechszehn Jahren schon so viele Liebesabenteuer bestanden haben,
als ihre Mütter. Es ist sicher, daß die überfüllten Zimmer, die gemeinsamen Ausstüge, der Theaterbesuch und die späten Stunden,
welche unsere Gesellschaftssitten ihnen gewähren, viele gebrechliche Konstitutionen untergraben und die von Natur aus Starken schwächen.

Mittel gegen grane Haare. Wenn Ener Haar ansfängt, gran melirt zu werben, besteht bas schnellste und sicherste Mittel, basselbe Euch selbst wieder frisch und schön erscheinen zu machen, darin, die Methode der Natur, in der sie Eure Organisation zur Reise bringt und vervollkommuet,

zu bewundern.

Nunzeln im Gesicht. Wenn diese in Folge von bösen Launen und unzufriedenem Sinne erzeugt werden, dann wird ein genaues, aufmerksames Vetrachten Eures eigenen Gesichtes in einem Spiegel dieselben alsbald glätten; wenn in Folge von Zahnschmerz, geht zu einem geschickten Zahnsarzt; wenn in Folge von Neuralgie (Nervenentzündungen), leget heißen Flanell auf die betreffenden Stellen und laßt Euch täglich einmal dreißig Minuten lang über den Hals und hinab den Nücken magnetisiren.

Wie man ansrnhen soll. Die ursprüngliche Bebentung bes Wortes Sabbath ober Sonntag, bessen Bebentung geboren ward in, und empfangen von dem Geiste, ist in dem kleinen Worte aus vier Buchstaben: RUHE inbegriffen. Derjenige ist der schlimmste Sabbathbrecher, der nicht einen Theil jedes Tages der Vetrachtung des Innern und Spirituellen widmen kann. Die Kränksten wie die Erbärmlichsten können ruhen durch Pflege eines friedliedenden und ruhigen Geistes. Das neue Anti-Geistesstörung-Helmittel für Schlassosigkeit, Chloral genannt, ist leichter zu nehmen; Ihr werdet aber sinden, daß es nicht den millionsten Theil so sicher ist, oder so wirksam als ein gesunder Zustand des Geistes und Körpers.

Das Laster des Wankelmuthes. Es ist ein optisches Geset, daß Ihr einen Gegenstand durch die Lichtstrahlen wahrnehmt, die von ihm ausgehen, so bewältigt auch der Verstand einen Gegenstand, durch sesten Gehorsam den Gesetzen, nach welchen das Ding oder der Gegenstand existit. Der richtige Studirende brütet über einer Sache, dis er

sowohl diese, wie ihre Gesetze versteht und erhebt sich dadurch über Beide und wird auch ihr wahrer Ausleger und Meister. Bei dem wankelmüthigen Trachten nach Vielseitigkeit aber, schöpft er nur den Schaum von jeder Oberstäche und wird in Nichts vollkommen und das Ende ist, daß er sich in spätern Jahren ein versehltes Leben vorwirft und darunter leidet.\*)

Berschlingen Eurer Mahlzeiten. Wenn bies in Folge übler Angewohnheit geschieht, besteht das Mittel darin, mit so vieler Selbstkontrolle und Dankbarkeit zu essen und zu trinken, als Ihr am "Abendmahlstische des Herrn" es thun würdet. Wenn in Folge überhäufter Geschäfte, macht lieber gleich Euer Testament und bereitet Euch auf eine Lähmung vor oder auch auf den langsamen Tod durch Gehirner-weichung; ist jedoch Euer Gehirn von Natur aus sehr stark und gesund, dann wird die Natur Euch durch eine sehr gesfährliche (Bright'sche Nierenkrankheit) von allen Sorgen befreien.

Unneterbrochene Lebendigkeit ober Extase (Verzückungszustand). Dieser starre Zustand des Körpers, (dem besons ders junge Francenzimmer unterworsen sind) erinnert stark an Todtenstarre, erscheint auch ähnlich dem körperlichen Zusstande, der an Medien zu beobachten ist und wird durch eine zeitweise Lähmung der Bewegungs- und der Empfinsdungsnerven veranlaßt. In diesem Zustande ernähren und unterhalten die sympathischen Gangslien und die pneumogastrischen Merven, indem sie von ihren eigenen Mittelpunkten aus mit ihren verschiedenen Verbindungen operiren, die Organe der Eingeweibe (viscera) aus den Aethern und Essenzen (d. h. aus

<sup>\*)</sup> Gin fehr mahrer Sat, ben fich unfere Unterrichtsminifter und Oberschulrathe gang besonbers merken follten,

ben nicht aus Atomen bestehenden Prinzipien der Seele) und lassen die unmittelbare Erkenntniß und möglicherweise auch die intellektuellen Fähigkeiten bestehen, um ein friedliches, spirituelles Leben zu genießen, dessen sich die Betressenen beim Erwachen nur als eines unbestimmten, gestörten Traumes erinnern. Die Lähmung kann durch ein elektrisches Bad oder eine gründliche Entmagnetisirung des Rückgrates (d. h. Striche von unten nach oben) und der ganzen Rückensssäche des Körpers bezwungen werden.

Absichtliche ober zufällige Vergiftung. Zu Geistes= störung geneigte Individuen bilden sich entweder ein, daß ihre Freunde Vergiftungsversuche machen, ober fie machen die Versuche an sich selbst und bereuen es dann sofort nach ber That wieder. Gegenmittel sollten sofort angewendet Wenn Vittersalz beabsichtigt war, wird zuweilen bafür Calpeter genommen, ber febr heftige und beunrubigenbe Sumptome hervorruft. Erbrechen sollte angenblicklich bemirkt und burch größere Quantitäten ichleimiger Getranke unterftützt werden. Gummi arabitum, Flachsfamen, Gerfte 2c. ober bas Weiße von Giern in warmes Wasser geschlagen. eines von diesen Mitteln als Thee gekocht und achtel= ober viertelliterweise schnell getrunken, ist das mildeste Vomitiv (Brechmittel), anwendbar in Bergiftungsfällen burch Untimonium, Arfenik, Grünspan, schwefelsaures Bink (ober Weifvitriol), Dral=, Schwefel=, Salz= und Salpeterfäuren. Ruft jedoch das Gift selbst Erbrechen hervor, so ist letzteres burch die angegebenen Getränke noch zu fördern und kann nach einiger Zeit durch Magnetismus ober burch Auflegen eines erweichenben Umschlages auf ben Magen und die Gin= gemeide gelindert werden.\*)

<sup>\*)</sup> Wurde Lauge oder flüchtiger Salmiak genommen, gebrauchet augenblicklich Essig in Wasser oder Olivenöl und lasset dann erst die Getränke folgen, die Erbrechen bewirken.

Methoden der Wiederbelebung. Künftliches Athmen ist von erster Wichtigkeit. Im Talle eine Berson anscheinend tobt ift durch Ertrinken ober burch Ginathmen von Kohlengas, von Rauch, ober von tohlenfauren Gafen aus irgend einer Quelle, ift bas erfte und nothwendigfte Erforderniß Ueberfluß an frischer Luft und Reiben mit einem in falten Effig ober Waffer getauchten Schwamm, bas Nächste ift Bewirkung bes Athmens auf fünftlichem Wege burch Pressen und Nachlassen ber Bruft, ähnlich wie bei Handhabung eines Blasebalges, bann brittens, wenn sich ber Patient schon etwas erholt hat, hülle die Glieder in trockene, warme, wollene Tücher ober Decken und wende menschlichen Magnetismus ober mineralische Elektrizität an. Scheintobten Patienten sollte häufig und energisch von einer mit starter und gefunder Lunge ausgestatteten Berson in ben Mund "geblasen" werden; bedeckt ben Mund bes ba= liegenden Patienten mit einem dünnen, reinen Taschentuche, füllt Eure Lungen auf's Neue mit frischer Luft und blaft bieselbe sofort in jene bes Patienten.

Plötsliche Kuren durch den geistigen Prozeß. Sehr gelehrte Herren Doktoren lachen über die beinahe wunders baren Behauptungen in Bezug auf die heilenden Medien und sehr gelehrte (?) Damen und Herren (gewöhnlich die schmaroherhaften Anhänger von Geistlichen und die freisgebig zahlenden Patienten wissenschaftlicher Aerzte) lachen mit, ohne eigentlich zu wissen warum und nur, weil sie diese Artoritäten lachen sehen. Warum aber sollten plötzliche Herransungen nicht eben so philosophisch zu begründen sein, wie plöhliche Erkransungen? Die spirituelle Gemüthäbeswegung (oder Erschütterung), sei es durch Furcht, Freude, oder Schmerz, rusen oft genug plötzliche Erkransungen des körperlichen Organismus hervor. Warum sollte nun nicht auch eine spirituelle Erschütterung magnetischer Bewegung

und des Lebens eine plögliche Wiederherstellung des Gleich= gewichtes hervordringen?

NB. Die hundertfältigen Thatsachen plötlich er Heilung durch "Heilmedien" können wohl verlacht werden; aber beshalb bleibt Wahrheit doch Wahrheit.

(G. v. L.)

Tanzende Derwische. Diese Medien, die sich unter physischer Kontrolle von Geistern, weisen ober nicht weisen, befinden, illustriren den Einsluß des unfühlbaren Geistes auf die wägbare Materie.

Die Golds und Silber-Glieder. Empfindung, gleich der Bewegung, wandert in entgegengesetzten Nichtungen in demselben Angenblick auf entgegengesetzten Leitern — der eine positiv, der andere negativ — nach dem Gehirn und Willen. So wandert der Geist (eine undeschreibliche, ätherische Substanz) über und durch die Seele (einer leichter demerkdaren Zusammensetzung von Elementen) in zwei Nichtungen in demselben Augenblick und daher ist der Körper (die äußerlichste Verbindung der Partikeln) unter dem Ginsstuh des Geistes und zwar in jeder Zeitsekunde vom ersten Athemzug an die zum letzten. Die wundervollen Glieder in diesen Ledensketten überragen Alles, was die Welt an Edelsteinen und Juwelen kennt oder versteht.

Desinfektionsmittel und Gegenmittel. Das beste Desinfektionsmittel für Ener Haus und Eure Außengebäulichseiten ist Reinlichkeit, ebenso auch richtige Abzugskanäle, in welchen frische Luft cirkuliren und selbst der Erde Leben mittheilen und so Gesundheit jedem Wesen auf derselben übermitteln kann. Das nächst Beste ist die Anwendung gleicher Prinzipien auf Eure körperlichen und geistigen Organismen— vollkommene Keinlichkeit und sreie Cirkulation! Ehlorskalt oder Holzs oder Kohlensusche, jedoch trocken, desinsiciet verwesende oder ausgeschiedene Stoffe; in Hospitälern und Privatwohnhäusern ist Carbolsäure (wie solche in den Apos

theken zu haben ist) das Sicherste, um Epidemien, Fieber, Gifte und bergl. aufzuhalten und schlechte Atmosphären aus irgend

einer Quelle zu reinigen.

Alssettirte Bescheidenheit. Diese kann geheilt werben, baburch, daß der Patient gezwungen wird, mit ähnlich beanlagten Menschen zu verkehren, in Uebereinstimmung mit dem Prinzipe similia similibus curantur. Es ist gewöhnlich ein Symptom von Unaufrichtigkeit und eine Art verstohlenen Selbstbewußtseins.\*)

Wie man die gute Meinung von Freunden sich erhalten kann. Niemals benkt, sprecht ober thut Etwas im Gegensatze zu deren bekannten Ansichten; sie werden dann vollkommen Bergeltung üben und nie etwas thun oder sprechen, das Euer Dasein entweder glücklich oder elend

machen könnte.

Der goldene Mittelweg. Die unaussprechliche Gemeinheit des Charakters der Goldhascher und Anbeter des goldnen Kalbes wird nur von Zenen übertroffen, die erstere haffen und beneiden.

Die guten Eigenschaften ber Holzkohle. Es wurde unbestreitbar bewiesen, daß Holzkohlen (die in Jedermanns Bereich sind), wenn in pulverisirtem Zustande und in großen Quantitäten benutzt, im Stande sind, die aktiven Prinzipien sast aller Gifte zu absorbiren und harmloß zu machen, die Quantität des aufgesaugten Giftes ist zuweilen relativ klein und daher sollten sehr große Quantitäten frisch pulverisirter Holzkohle als ein Absorptionsmittel gebraucht werden. "Die

<sup>\*)</sup> Das Gegentheil hievon sind die Kenommisten und Ausschneider, die alle erzählten Anckoten selbst exsett haben. Kommen zufällig zwei solcher Kenommisten in einer Gesellschaft zusammen, so sinden sie dadurch erst den wahren Spiegel ihres individuellen Fehlers, dessen Eindruck auf Andere sie jetzt erst durch Auhörenmüssen ihres zweiten Ich's empfinden und — sich oft zu bessern suchen. —

Holzkohle bilbet mit einigen ber tödlichsten Gifte unschädeliche Berbindungen, so z. B. mit dem aktiven Prinzip des Mohns, des Vilsenkrautes, der Nux vomica, Blausläure, Arsenik, Akonit und all' den stärkeren Pflanzengiften, und einige Bersuche dürsten dazu dienen, den Beweiß zu erdringen, daß Holzkohle auch in Bergistungsställen durch animalisches Gift oder durch verwesende, animalische Waterie von wohlthätigem Einsluß ist." Das prompte Trinken von großen Quantitäten schleimiger Substanzen oder OlivensDel und der freie Gebrauch von pulsverisiter Holzkohle wird sich in den meisten Fällen als sichere Wethode bewähren, die das Gift aus dem Magen gepumpt oder durch Brechmittel ausgetrieben werden kann.

In Bezug auf animalische Nahrung. Mitrogen ist im Ueberschuß in animalischen Geweben enthalten, im Fett jedoch sindet sich kein Nitrogen, daher es auch eine nicht — Nitrogen — haltige Substanz genannt wird und daher auch außer in sehr kalten Breitegraden nicht gebraucht werden sollte. Personen mit kräftigen Lungen und voller Gestalt brauchen keine animalische Nahrung, denn sie können sich aus der Atmosphäre all' das nöthige Nitrogen, das sie zur Erhaltung und Beförderung ihrer Gesundheit und Stärke bedürsen, aneignen: Bei Personen mit schwäcklichem Körper und schwachen Lungen aber ist die entgegengesetzte Negel anwendsbar, ebenso auch bei Personen, die ihre Nervenkraft beständig durch geistige oder künstlerische Berusspsslichten erschöpfen.

Spiritualität der Berdauung. Die Materialisten sagen, daß die Verdauung durch die Thätigkeit einer gewissen organischen Materie (Pepsin genannt) in Verdindung mit mehreren freien Säuren (Milch=, Essig=, Chlor=, Wasserkoss=Säure genannt) bewerkstelligt wird, während doch die Wahrsheit die ist, besonders dei den Menschen, daß die peristaltische (wurmförmige) Vewegung in dem Darmkanal, gleich der Vewegung der unzähligen Drüsen in der Schleimhaut

und baher die Berdauung selbst, unabhängig von den vielen wunderbaren Eerebro-spinal-Mittelpunkten, durch das Seclen-Prinzip dewirkt wird, das durch die Fasern des sympathisschen Systems agirt. Dieses System ist, wie sich der denskene Leser erinnern wird, die Residenz und der Angespunkt der automatischen Instinkte und besonders jener sebendigen, selbst bewußten Prinzipien, welche von den Acthern und Essenzen in der Konstitution der Natur in ähnliche Substanzen in der spirituelsen Organisation des Menschen sliessen. Hunger ist daher die universelle Stimme der Seele zu Gunsten ihrer selbst, sowohl, wie des abhängigen Körpers und Verdauung ist eine Anwendung durch die Seele von allem dem, was für den Ausbau ihrer selbst wie des Körpers zugeführt wird. So ist der Mensch auch, zum Theil,

angelegt und charakterifirt burch seine Nahrung.

Mangelhaftigkeit der Seelen-Effenzen die Urfache von Un einer anderen Stelle habe ich gezeigt, bak die menschliche Verdanung ein spiritueller Prozes ber lebendigen, sympathischen Prinzipien ift. Nun, indem ich mich auf jedes Beobachters Erfahrung für Bestätigung berufe, bestätige ich, daß Unverdaulichkeit (wenn chronisch, Magenschwäche genannt) bei einbrucksfähigen Naturen von einem Mangel in ben Sceleneffenzen, eine Art spirituellen Bankrottes in dem allgemeinen Suftem herrührt. Fühlt Ihr nicht zuweilen (als Beweis) eine unbeschreibliche Er= schöpfung, nachdem Ihr eine gewisse Art nicht angenehmer Arbeit vollbracht, ober ein allgemeines Nachlaffen ber Kraft, in Kolge chelicher Ausschreitungen, ober eine Art von fonberbarer Mübigkeit balb nach einem Gefpräch ober einem Besuch mit ober von besonderen Bersonen Gurer Bekannt= schaft? Ihr habt mährend diefer Zeit etwas von ber that= fächlichen Effenz Eneres innersten Lebens ausgegeben! Es aibt keine andere richtige Erklärung. Ihr mußt die verschwenbete Substanz wieder ersetzen und zwar durch Auß-

gieben ber Seelen-Effenzen aus ber geeigneten Nahrung, ben Getränken, ber Luft, ber Körper-lebung, bes Schlafes und ber geiftigen Erholung, fonft wird Eure Secle (nicht ber Geift, wohlgemerkt!) bitterlich nach Stärke, nach Tugend, nach Muth, nach bem Athem des Lebens felbst rufen und Ihr werbet während der Zeit "halbtodt an Magenschwäche" sein und Euch einbilden ein gottloser und nichts werther Tropf zu fein. Die Aerzte werden Guch babei mit verschiebenen stimulantiis specificis behandeln und die Geist= liden mit trinitas interrorem et sanctissimo ad infinitum; Eure unveränderliche heilige Mutter (Natur) aber befiehlt Euch von Euren erschöpfenden Gewohnheiten fern zu bleiben, von Guren Beschäftigungen und Berbindungen und magnetische Quellen ber Gesundheit zu suchen und zu finden in den Kornfeldern und grünen Matten, in zusagenden Beschäftigungen, in heilenden menschlichen Sänden und trenen, menfchlichen Bergen, in denen der Beift der Ewinkeit wohnt - eine schützende, glucklichmachende Gegenwart bie eine sichere und unwandelbare Herrschaft ausübt.

Schwächliche Hant ober Neigung zu Erkältungen. Jeben Worgen ohne Ausnahme waschet Euch am ganzen Körper mit kaltem Wasser und das so schnell als Ihr Euer Gesicht zu waschen pflegt, dann trocknet Euch schleunigst und gründlich ab und kleibet Euch gleichmäßig in magnetische Kleiber.\*) Fleisch ist kein Heilmittel für berartige Hantsschwäche. Ein enthusiastischer Lehrer von Carlyle's Werken behauptet, daß die Schottländer eine der gesundesten kräftigsten Nationen auf der Erde sind. Ihr Verstand ist klar, ihre Moral sest. Sie baden ihre Kinder von der Geburt an täglich in kaltem Wasser und die Nahrung derselben besteht hauptsächlich aus Hasservies, Kartosseln und Buttersmilch. Die Kinder werden am achten Tage nach ihrer

<sup>\*)</sup> Nämlich in baumwollene oder wollene Hemben, aber nicht in leinene. Leinewand ist elektrisch. (G. v. L.)

Geburt zur Taufe getragen und zwar von deren eigener Mutter. Dies ist jedoch cum grano salis zu nehmen!

Befdnitt ein erfranttes Draan. Wenn Gure Rieren sid) schwach fühlen, tragt ein weiches, wollenes Riffen auf biefelben gelegt (nicht auf ber Haut, außer Ihr wollt es), dieselbe Regel ift anwendbar auf den Hals, die Lungen, die Leber, ben Magen und die Eingeweibe, auch auf irgend einen Theil ber Arme ober Beine. Go oft ein Organ er= frankt ober aus irgend einer Urfache nicht vollkommen gefund ift, schütze es mit mehreren Lagen trockenen Flanells ober mit weichen Baumwollen=Kompreffen. Wärme ift für bie Chemie der festen Bestandtheile nicht nur guträglich, sondern auch unentbehrlich und die festen Bestandtheile find, wie Ihr Guch erinnern werbet, nur Fluffigkeiten in einem nieberen Temperaturgrabe, ober, richtiger gefagt, fie find die Aether und Effenzen in einem bedeutend verminderten Grade ber Gindrucksempfänglichkeit und Bewegung. Daher gewähret Enren festen Bestandtheilen gleichmäßig ebenso viel Ueber= leaung und Beurtheilung als Ihr auf Eure Nerven= Empfindungen anwendet. Sie find fo enge mit einander verwandt, wie Eltern und Kinder.

Wärme ist wesentlich für die Gesundheit. Der menschliche Körper wird durch Bewegung erwärmt, das heißt durch die Chemie der inwohnenden Seele. Dieses Seelensprinzip zieht sich jedoch von der Oberstäche zurück, wenn die Temperatur entweder zu niedrig oder zu hoch ist, das Normal-Mittel ist in allen Klimaten und Jahreszeiten 98° C. Daher ist auch Schlaf in beiden Extremen, in den Tropenständern sowohl, wie in den arktischen Negionen unwillkürlich und oft Gesahr bringend. Im Norden ist Fleisch-Nahrung von der settesten und öligsten Gattung unerläßlich für die Unterhaltung der Nerventhätigkeit und vollkommenen Gesundheit, während in den Tropenländern vegetabilische Diät von Krüchten und Beeren nothwendig ist.

Berwandlung von Bewegung in Leben. Nahrung in richtigen Quantitäten genossen, gibt Gesundheit und Stärke, benn sie (Vewegung) enthält die Aether und Essenzen, durch welche die Seelen-Prinzipien ernährt und beständig erfrischt werden, so verursachen die spärliche Nahrung oder andauerns der Hunger Krankheit durch Außhungern der Seelen-Energien und auf diese Weise wird das Gehirn außer Stand gesetzt, seine Funktionen auszuüben. Die logische Folgerung ist, daß genügende und geeignete Nahrung, die voll von Lebens-Prinzipien ist, und reine Lust, die gleichzeitig elektrisch und magnetisch ist, und richtige Kleidung, die ein Nichtsleiter der Temperatur ist, die großartigen Medizinen für eine körperlich und geistigkranke Wenschheit sind.

Wahnsinn des Verdanungssystemes. Hunger keint keine legalen Gesetze. Ein ausgehungerter Seemann, ein halbverhungerter Landsoldat werden gereizt und gesetzlos, wenn sie der Nahrung beraubt sind; die Lebens-Prinzipien verlangen nach den Nethern und Essenzen, durch welche sie den Organismus unterhalten und sie werden sich weder um die sozialen Schranken noch um die Gesetzparagraphen künsmern. Sine Person, die lange der nöttigen Nahrung beraubt war, muß, gleich einem Nekonvalescenten von einer Krankheit, sehr vorsichtig zu essen beginnen, nur sehr wenig jedesmal, doch öfter hintereinander, dis die Nerven und Membranen vordereitet sind, ihre gewohnten Arbeiten wiesder aufzunehmen. Das beste ansängliche Nahrungsmittel ist bünne Suppe.

Abhärtung der Kinder durch ihre Aleidung. Die sehr alten und die sehr jungen Leute sind gleich, sie sollten auch nach benselben allgemeinen Prinzipien ernährt, gekleidet und behandelt werden. Die Stärke der mittleren Lebensalter verlangt keinen so großen Auswand an Kleidung.

Die körperliche Temperatur ist bei kleinen Kindern wie bei alten Personen bedeutend niederer als bei Personen in

ben "besten Jahren", wo all' bie Fluffigkeiten und Ener=

gien magnetisch und voll ausgebehnt sind.

Krankheit vernrsacht oder geheilt durch Kleidung. Während dem Spazierengehen oder während körperlicher Arbeit ist nur wenig Kleidung nöthig, in dem Augenblick aber, wo Ihr ausruht, werft ein besonderes und warmes Kleidungsstück über. Ein Frauenzimmer kann sich in einen Shawl hüllen, ein Wann in einen Mantel oder eine Decke und so Kenralgien und Kheumatismen verhindern. Nach körperlicher Arbeit oder Anstrengung ist der Körper sehr warm und ein weiteres warmes Kleidungsstück ist nicht augenehm, in wenigen Minuten aber wird dieses unangenehme Gefühl schwinden und Ihr habt Euch Eure Gesundheit erhalten, die ein Vermögen vorstellt.

Ein Blick auf Sonnenstürme. (Solar tornados.) Ich habe in früheren Bänden in vielen Kapiteln und Paragraphen beschrieben, was ich (im hellsehenden Zustande) von der Rouftitution und den atmosphärischen Erschütterungen ber Sonne mahrgenommen habe, und all' bies mar für gelehrte wie unwissende Leute gleich wunderbar, doch all' meine Enthüllungen wurden von Allen nur als die Ausgeburten überschwänglicher Phantasien betrachtet. Run end= lich, fast ein Viertel-Jahrhundert nach Veröffentlichung jener "Offenbarungen", bezieht sich Prof. Proctor auf wiffenschaftliche Bestätigungen und zwar folgendermaßen: "Kirchhoff's Entdeckung der Bedeutung der Spektral-Linien trägt wunderbare Früchte! Wer konnte denken, daß Nach= forschungen mit einigen triangulären Glas-Prismen an bem Lichte fold,' einer Substanz als Cobium, (ber Basis unferer alltäglichen Soba) angestellt, zu bem Resultat führen wür= ben, baß die Sonnenfturme mit bem Spettroftop fo genan beobachtet werden konnten, wie zu Zeiten Galilei's bie Sonnenflecken felbst über die gange Sonnenscheibe mit bem Teleskop verfolat werben konnten?"

Unmertung. Rach ben neueften Erforschungen, Ent= bedungen und Erfahrungen von amerikanischen, englischen und beutschen Aftronomen ftehen stets (was auch Brofeffor Zöllner schon vor 10 Jahren beobachtet und bekannt aemacht hat) mit jenen Jahren, in benen bebeutende Connenflecken auftreten, wie dies gegenwärtig (1880 und 1881) ber Kall ift, auch abnorme Berhältniffe und Erscheinungen auf unserem Maneten bevor (Die ftets in Berbindung mit Schwankungen ber Magnetnabel), wie: atmosphärische Stürme, Ueberschwemmungen, Erdbeben, große Sige und große Kälte; auch treten bei Menschen und Thieren oft gang neue Krankheitsformen auf und nach Davis bei Individuen, Bolkern und Nationen Erregungen menschlicher Leibenschaften, Die sich zu kriegerischen Unternehmungen und Revolutionen ftei= gern. - In einer folden Periode befinden wir und gegen= wärtig. Die von den Aftronomen erkannten Sonnenfturme, bie sich in großen Sonnenflecken und gewaltigen Protuberang= Erscheinungen manifestiren, sind als kosmische Bernrfacher von Manchem anzusehen, was von der Wiffenschaft noch an= erkannt werden muß.

Selbst in der Aftronomie, obgleich diese als eine mathematisch-erakte Wissenschaft angesehen wird, ist noch gar Wanches unklar. Das Wesen z. V. und die Vewegungen der Himmelskörper sind durchaus nicht endgiltig ersorscht und die von Copernicus, Kepler, Tycho de Brahe bis heute als richtig erkannte astronomische Westordnung und West-anschauung fängt an einer logischeren und sachlich gründslicheren Prüfung weichen zu müssen. Auch diese Wissenschaft hat noch ihre Dogmen, die eines Aufklärers harren, der vieles "Scheindare", z. V. Arendrehungen, geschlossene Elipsen, Gravitations= oder besser Anziehungsgesetze und andere Hypothesen noch zu lösen hat. Selbst der Werth der so viel Aussehung der Spektral-Analyse hat bereits ihre Un=

trüglichkeit baburch verloren, daß man diese Farbenerscheis nungen als Transparenz-Erscheinungen der Stoffe unserer eigenen Atmosphäre zu erklären sucht.

Das Kepler-Newton'sche System hat durch eine kleine Schrift von Dr. Ed. Löwenthal: "Das Gesch der sphärischen Molekularbewegung" (Leipzig, bei H. Serbe) bereits einen gewaltigen Stoß erlitten und der von Seines Gleichen (als Gelehrter) nicht nach Gebühren gewürdigte in Schwehingen, aber von vielen jungen Doktoranten, ohne Angabe der Duelle ausgenutzte Karl Schimper hat den Herren Astronomen sehr tressend folgenden Verweiß ertheilt:

"Anr so mit Rechenregesn Ist nicht im All zu segeln. Man hat vor santer Messen Den Fuß zum Schuh vergessen, Den Inß auf welchem eben Die Herren Planeten seben.

(G. v. L.)

Desinition bessen, was einen richtigen Lehrer ausmacht. Ein richtiger Lehrer ist Derjenige, welcher bankbar all' das annimmt, was wahr und gut ist, von wem immer es gestehrt und wo immer es gesunden wird, und der willig und freimüthig genug ist, alles, was wahr und für den Fortschritt der Menschheit sörderlich ist, weiter zu verbreiten.

Beschädigung durch den Blitz. Die einfache Kenntniß, daß grobe Elektrizität plöhlich die Seelenelektrizitäten der Empfindung von den (äußeren oder) serösen nach den (innern oder) schleimigen Membranen übertragen hat, wird die Wieder-Elektristrung des ganzen Körpers durch heftiges und schnelles Uederschütten des ganzen Körpers mit Eimer voll kalten Wassers, einen nach dem andern, vorschlagen; dann gedraucht freigedig warme Decken, gleich wie bei heftigen Anfällen von Kolik oder Cholera; blast dem Patienten in die Nasenlöcher, reibt seine Hände und Küße, rollt seine Muskeln und behandelt das Nückgrat magnetisch.

Gine mathematische Stala der Ursachen und Wirkungen. Es wurde klar und unbestreitbar bewiesen, daß in jedem Lande die statistischen Ausweise über das verbrauchte Duantum Vranntwein in genauer Uebereinstimmung ist mit der Zahl der gerichtlichen Urtheilssprüche in den gerichtlichen Jahresberichten, ebenso auch mit der Auzahl Armer, Vettler, Bagabunden, der Ehescheidungen, der Idioten Rinder, der Selbstmorde, Mordthaten und den als epileptisch oder geistessfrank bezeichneten Personen in den öffentlichen Registern.

Ansaleidung ber Lebensträfte in bem Körper. Go außer allem Gleichgewicht find manche Berfonen, und ab= geneigt gegen jede forperliche lebung, bag bie Schutgeifter zuweilen gezwungen scheinen, ihre "Medien" in einen Grad von Seelen= und Körper-Harmonic hinein au rütteln, bie die Grundlage aller Gesundheit und fehr häufig ber Beginn eines angenehmen Verkehrs mit den himmlischen Aerzten und Besuchern ift. Zu biesem Zwecke werben Hunderte von Medien genöthigt, im Anfang verschiebene groteste wegungserscheinungen durchzumachen, wie: Tanzen, Springen, Schlagen, Drehen im Kreise, Laufen, Fallen, Rollen, Gestikuliren, Aufschreien, Nachahmen von Personen, Zwicken, Stoßen, zc., Uebungen, welche bie ersten Anhänger jeder Religion, in allen Ländern und Zeitaltern der Welt, anfänglich burchzumachen genöthigt waren, um ihre forperlichen Syfteme ins Gleichgewicht zu bringen und die sympathischen Empfinbungen für die erhebenden Ginfluffe aus dem Sommerlande empfänglich zu machen. Für unfer Zeitalter beziehen wir uns auf die erften Unhänger des Presbiterianismus, Baptismus, Methodismus und auf die Abventiften, auch auf die Shater (Schüttler) und die mediumistischen Spiritualisten, welche gerabe jett am hervorragenoften Beweise für biefen aufäng= lichen und unerläßlichen Prozes ber Ausgleichung liefern. Nach einiger Zeit wird er sicher wieder abnehmen.\*)

<sup>\*)</sup> Unerfahrene Aerzte, welche noch nie zuvor ein solches Medium in seiner Entwickelung gesehen, sind stets ber Ansicht, baß

Personen, die sich ihrer Tugend rühmen. Die Widerssprüche der menschlichen Natur, wie deren komische Seiten ärgern und quälen jene Leute beständig, die sich einbilden, Modelle der Beständigkeit und Würde zu sein, Ihr werdet aber bemerken, daß wirklich aufrichtige, wirkliche tugendhafte Personen die Allerletzten sind, die über ihre Aufrichtigkeit und Reinheit etwas zu sagen haben. Leute prahlen meistens mit dem Besitze, von dem, was ihnen in verbrecherischem Grade mangelt.

Personen mit langem Gesicht und anderen Gallen-Leiden. Das menschliche Antlitz ist mit Tausenden von Nerven und Fibern ausgestattet, die von Natur den Gefühlen der Heiterkeit, des Witzes, der Scherzhaftigkeit Ausdruck verleihen, während die Vorsehung nur sehr wenige Einrichtungen getrossen hat, um die Gefühle des Kummers, der Melancholie und der biliösen (Gallen-) Leiden anzudeuten. Die Guten und Reinen sind in allen Welten und Sphären fröhlich und heiter. Es ist wunderdar, wie viel Würde, Frömmigkeit, Ernst und Gründlichkeit von schlechter Verdauung, zähem Blut, schlasser Leber und einem umwölkten Gehirn entwickelt werden kann!

Spirituelle Namen für die Seele. Ich habe soeben eine der reizendsten und belehrendsten telegraphischen Unterredungen mit meinem Freunde Galen über diesen Gegenstand der Namen gehabt. Er anerkennt den Ausdruck "Psyche" als nicht ausdrucksfähig für das (Actherium), in welches des Menschen geistiges Wesen beständig getaucht ist, wie in einen Ocean und durch welches individueller Wille und individuelle Neigung in normaler Mediumschaft mitgetheilt und demonstrirt werden kann. Er erwähnte die verschiedenen Ausdrücke, wie solche die verschiedenen Lehrer in den weit von einander gelegenen Theilen des Sommerlandes gebrauchen,

diese Krämpse burch Nervina, kalte Waschungen, Elektricität und bergl. zu beseitigen sind. O sancta simplicitas! (G. v. L.) Davis, Störungen.

von benen einige sehr bezeichnend sind, wie "Aestop" (mit dem langen Ton auf dem o und das p stumm) soviel als eine selbstentrollirende Bewegung; oder ein anderer Name ist "effucial", soviel als eine selbstbewußte Ausströmung oder eine intelligente Energie; ein anderer Name ist "aelium" soviel als ein sich selbst bewegender Gedanke oder projicirter Wille; ein anderes Wort wurde viel gebraucht, "Galenii" und zwar in tieser, theurer Erinnerung an ihn selbst, er aber, seine Meinung gedend, sagt, "Leute in irgend einer Welt, die sich an Worte halten, werden nie siegreich sein, bis sie's, gleich den Gladiatoren,") die Herven vollkommener und sündloser Ide en angreisen und besiegen; dann erst bemächtigen sie sich einer post titanischen Wahrheit, die besestigt ist durch Gerechtigkeit, slüssig gemacht durch die reinen Feuer der Liebe, verallgemeint durch die Fittiche des Ges

<sup>\*)</sup> Galen spielte mit bewegtem Gemuth auf den schrecklichen Tod eines beliebten Gladiators, Duivling, an, beffen Special-Argt er por feinem zweiten Besuch in Rom im Auftrage ber Regierung war, inbem er fagte, daß diefer "Patient auch mein Schuler war, welcher durch verschiedene und fleißige Uebungen eine Menge Krankheitsstoffe aus feinem Körper vertrieb, seinen Gliedmaßen eine gleichförmige Entwicklung und eine Pericentrale-Cirkulation vollkommen harmonisch jedem verborgenen Organ gab. Rachdem Galen Diefen Ausspruch gethan, herrichte für mehrere Minnten Schweigen, dann fuhr er fort: "Mein gartlich geliebter Patient und Schüler ift in bem Tempel Atropanomede Arzt ex-professo (Bernfsgemäß) und in seinen Reden vor den apothavlischen Klassen bezeichnet er "Galenii" als das weiseste Wort für die willensträftigen Athemguge und Ansflusse ber Seele." In Erwiderung auf meine Frage bekannte er, daß er diefes Wort nicht annehme, welches sein geliebter Onioling als sein verfönliches toleka hochschätze und das nun über sechzehn Sahrhunderte in feiner Erinnerung fei; noch findet er an bem Ausbrudt "vasciel" Gefallen, das bei fo Bielen im Tempel im Gebrauche ift; er gibt dem Worte "bios" den Borzug, das inharirendes (innewohnendes) dynamisches Dasein bedeutet und das von Bielen als sein toleka gedacht wird, er hat aber gewünscht, es als sehr ansdrucksfähig während der Heilausübungen für die Aggamedian'schen Massen anzuwenden.

heimnisses; und hier wird ein neuer Rame geboren, von allen Vorzüglichkeiten ber Bedeutung burchflossen, funkelnd von unsterblichen Aspirationen;\*) wenn baber irgend einer von Euch auf Erben bie Herausforderung bes Geheimnisses annehmen will, betretet die unbegrenzte Arena bes Unerschöpflichen, kämpft mit und überwältigt es, und besicat auch Jene, welche es unterhalten, bann foll ein nenes Wort für "Geift" und für "Seele" Guer Lohn fein, cs foll die Bios und Schönheit des ganzen Gedankens aus= hauchen - äftrographisch mit garten und heiligen Supercerebrationen, siegreich in jeder seiner Kontroversen mit dem Arrthum — es soll in Eurem Berftande leuchten gleich einem unbefleckbaren, feenhaften Ebelfteine." - Und fo fcheint es, nach Galen, daß, da wir das ganze Geheinniß bes Geistes noch nicht gelöst haben, wir keinen neuen Namen hervorbringen können. Laßt uns baher für Erlangung eines geeigneteren Namens bitten.

Unmerkung. Ueber biefen Absats hat sich bereits ein Kritiker sehr abfällig ausgesprochen und ihn mit dem sehr vulgären Ausbruck "zweckloses höheres Blech" bezeichnet. — Meiner Ansicht nach stehen wir aber der Ausdrucksweise fo erhabener "Geifter" wie Galen (ber seit 340 vor Chr. im Jenseits weiter geforscht hat) als ebenso stupide Menschen da, wie die mit gewöhnlicher Schulbildung ausge= statteten Menschen den philosophischen Borträgen und Ausbrucksweisen geistig entwickelter Gelehrter gegenüber. — Gin Jeber wird wohl zugeben muffen, daß wir noch nicht vollkommen sind; bas bedingt aber, daß wir noch voll= kommener zu werden haben. Mit erreichter größerer Bollkommenheit wird auch unsere Sprache und Ausbrucksweise ebenso eine andere werben, als unfere heutige Sprache voll= kommener ist, als sie vor 300 Sahren ober gar noch früher war.

<sup>\*)</sup> Ich kounte die Wichtigkeit dieses Wortes nicht erfassen, noch jene der drei folgenden Phrasen.

Ginen Ausblick in die Zukunft, wie es hier Galen durch die Feder Davis uns verkündet hat, zu verlachen und zu verhöhnen, ist ein Zeichen einer großen Ueberschätzung seines individuellen geistigen Urtheils und muß nach meiner Ansicht in das Kapitel des "Größenwahnsinns" eingereiht werden. — Stimmen wir deshalb geduldig mit Davis überein, wenn er sagt: "Laßt uns für Erlangung geeigneter "Bezeichnungen für "Geist" und "Seele" bitten!" —

(G. v. L.)

Definition des Pflichtgefühles. "Pflicht" ift ber Name, ber jenem erhabenen, spirituellen Gefühle beigelegt wird, durch welches das Prinzip der Gerechtigkeit, das durch die Neigungen wirkt, das Individuum auffordert, verschiedene Arbeiten zum Besten Anderer zu vollbringen.

Die Best der Giscrsucht. Diese elende Krankheit, welche die intellektuellen und künstlerischen Stände vergistet, geht eine chemische Berbindung ein mit den niederen Leidenschaften bekannt als Haß, Neid, Tadelsucht und bildet so ein neues Gift, welches die Junge der Individuen verbittert und ihre schönsten Fähigkeiten verkrüppelt. Gründliche tägliche Hingabe für Euren eigenen erwählten Beruf und eine starke Kompresse von gesundem Menschenverstande, durch und durch getränkt mit einem gewaltigen Absud von Dankbarkeit und Gerechtigkeit, wird ein Gegenmittel gegen dieses Gift sein und Gehirnerweichung verhindern.

Zerrissene Wunden und Onetschungen. Die Seele wird aus der Harmonie gebracht, durch eine Heftigkeit, die ihrer Privat-Equipage, (dem Körper) widerfährt, in welcher die Aether und Essenzen eine anziehende Fahrt durch die Welt machen. Stich-, Schnitt- oder zerrissene Wunden, durch das scharfe Ende oder die Schneide eines Wessers oder Dolsches verursacht, sind geeignet, eine konstitutionelle Disharmonie zu verursachen; es sollte daher der ganze Körper magnetisit

gebabet und häufig mit angenehmen Suppen und mit sehr gesunder, leichter Nahrung und Früchten gespeist werden, so daß die selbstheilenden und immer getreuen Lebens-Prinzipien in ihrer eigenen guten Zeit den Prozeß der Außbesserung und Heilung vollbringen können. Entfernt sofort alle fremben Substanzen von der Auctschung oder Wunde, preßt dann die wunden Oberstächen zusammen und haltet sie durch Heftpslaster vereinigt, oder auch verdindet die Theile sest und legt eine Kompresse von weichen Stoffen, die in warmes Wasser mit Arnika-Tinktur vermischt getaucht wurden, daranf.

Giftige Wunden oder Schlangenbisse. Das schnelle und beste Mittel ist, die beschädigte Stelle tüchtig bluten zu machen, wenn nöthig durch einen Messerschnitt, durch mechanisches Pressen oder Saugen, dann wascht sie mit verdünnstem stüssigen Ammonium; ist die Wunde sehr bedeutend und gefährlich, gebraucht sofort ein glühendes Gisen oder ein Achmittel (Höllenstein 2c.) und vergest ja nicht, augenblickslich ein Taschentuch oder eine Schnur oberhalb der Wunde sestzubinden, um Blutung zu bewirken und das Gist zu hindern, mit dem Blut nach dem Herzen zurückzukehren.

Ent = Spiritnalisation ver Wissenschaft. Bor einer Stunde trat ich in nähere Beziehung zu dem laufendenen Strom transatlantischer, wissenschaftlicher Literatur. Dr. Büchner's Bemühung in seinem Werke: "Kraft und Stoff" ist gegen alle subjektive Philosophie. Stoff und dessenschaft, genügend, um für alle Kraft und allen Berstand Nechenschaft zu geden. In dem "Kreislauf des Lebens" entwickelt Dr. Moleschott die Unzertrennlichkeit und Zwischen-Abhängigkeit der Materie und der geistigen Eristenz; Earl Bogt eröffnete das Fener aus seinen physiologischen und chemischen Kanonen gegen die absurde Idee einer individualischen Unsterblichkeit. Die englischen Philosophen: Bain, Mansell, Maudssey, Spencer, Lewes, Congreve, Tyndall,

Wallace, Huxley, Darwin brehen sich zwischen Materialismus und Spiritualismus gleich vorzüglichstem Getreibe zwischen Mühlsteinen, wobei sie uns und sich selbst mit einem Schicksal brohen, welches Niemand bedauern kann, wenn es über ihn kommt, ehemals genannt "Bernichtung." All' diese Agitation bedeutet intellektuelle Kultur, Neaktion und die Entbeckung des Sommerlandes durch die Wissenschaft.

Finnen im Gesichte. Eitergeschwüre (Furunkeln) zeigen eine Stockung in dem Kreislauf der Flüssigkeiten an. Butster, Fleisch, Saucen und Bäckereien sollten nicht durch Eure Lippen passiren dürfen. Betrachtet es als einen Akt relisgiöser Andacht, eine Entleerung der Eingeweide wenigstens

einmal in je 24 Stunden zu Stande zu bringen.

Wie zweifelhafte Fälle behandelt werden follen. menichliche Fortschritt ift flar erwiesen burch die Bervoll= kommnung aller Ansichten und Plane in Betreff ber Geistes= frankheiten. In einer unlängst stattgefundenen Aerzte- und Naturforscher=Bersammlung wurde bie Ueberzeugung auß= gesprochen und fand allgemeine Unterftugung, baß, wenn die Einrede der Geiftesstörung wahrscheinlich angewendet werden follte, der Angeklagte nicht sofort vor Gericht ac= stellt, sondern in eine Frrenanstalt überführt und bort unter die Geistestranken gesteckt und baselbst für irgend eine Beriode von brei bis zwölf Monaten gelaffen und ftrena beobachtet werden follte, und zwar so lange, in Ueberein= stimmung mit der Natur des Falles und der Ansicht des behandelnden Arztes, bis eine bestimmte Ansicht über bie Gefundheit seines geiftigen Zustandes festgestellt werden kann. Erscheint er als unzweifelhaft irrfinnig, bann soll er auch als folder rapportirt werden, ift der Kall aber noch bunkel, b. h. zweifelhaft, bann foll er noch länger zurückgehalten werben. Das Zeugniß des beobachtenden Arztes wird bann von höchfter Wichtigkeit sein und murbe für alle praktischen Zwecke die Richtschnur für die Beamten ber Gerechtigkeit abgeben.

Ein Alles verzehrender Appetit. Ein enthusiastischer und ausschließlicher Pflanzeneffer (Begetarianer) versicherte, baß: "ber erfte Menfch, ber je Fleisch gegessen, mahrschein= lich burch furchtbaren Hunger bazu getrieben wurde, was Die Menschen verleitet haben mag, einen Schritt weiter zu aeben und fich gegenseitig aufzufreffen. Der Kannibalismus ist in Wirklichteit nur eine geringe Entfernung vom Fleisch= effen, und ber Mensch, ber ein Lamm verzehren kann, braucht feinen viel größeren Abschen davor zu haben, das Fleisch seines Mitmenschen zu vertilgen." Dieses Gesetz erinnert Einen an die juristische Maxime: falsus in uno, falsus in omnibus (fald) in Einem, falsch in Allem). Thier in einem Dinge und in gewisser Ausbehnung, daher Thier in allen Dingen und in unbegrenzter Ausbehnung. Von einem Photographen wird berichtet, daß er im Aufnehmen von Bilbern solche Gewandtheit erlangte, daß er bald jeden Gegenstand aufnahm, ber in seine Banbe fiel! Wenn ein Mensch sich angewöhnt hat, sich, wenn er schlafen will, nieder zu legen, mag er nicht diese Gewohnheit ausbehnen, und mahrend all' seiner machenben Stunden auch liegen? Ober ware es nicht möglich, bei hinreichender Gebuld und Ausbauer so lange eine Piftole zu halten, bis eine voll= kommen ausgewachsene 1. Klassen-Kanone daraus geworben? MII' das bedeutet nur unlogisches Denken. Das Menschen= geschlecht gleicht bem Pflanzen= und Thierreiche, muß ben aanzen Erdball viele Male effen und verdauen, wieder und wieder, bevor es für ein irdisches Paradies vorbereitet ift. Kein Menich aber brancht ben Bersuch zu machen, einen Ochsen aufzuzehren nur beshalb, weil er hin und wieder ein Bfund Beefsteat ift. Der Lowe und bas Lamm werden "ruhig neben einander liegen" ungefähr 24 Stunden vor ber Zeit, wenn Löwen und Lämmer und alle anderen Thiere und giftigem Pflanzen für immer von dieser Erbe verschwinden werden.

Mekonvalescente Mörder. Es wurde gefragt, wie rekonvalescente Tobtschläger behandelt ober beftraft werden follen. "3. B. in Betreff ber Berfügung über einen Mann, ber, nachdem er im Fresinn einen Mord begangen, in eine Irrenanstalt gesperrt worden, als Linderung ber Strafe und durch auf ihn verwandte Sorgfalt sich erholt, auch in Betreff beffen, was mit einem Mörber, bei bem ber Gin= wand der zeitweisen Geistesstörung angenommen worden, ge= schehen foll, der, wenn der Frrenanstalt übergeben, als nicht geistesgestört befunden wird. Sollte ber Letztere nicht beftraft werden?" — Die Antwort lautet: Kein geiftes= gefunder Mensch begeht je ein Berbrechen gegen bie Wohlfahrt seiner Mitmenschen. Geiftesftörung zeigt sich nur in unbedeutenden Charafterfehlern; Lügen, vielleicht Stehlen, Beuchelei, Ausschweifung zc. find nur verschiebene Mamen für verschiedene Formen der Geiftesftörung. Daffelbe ift auf die großen Thaten, Kapitalverbrechen genannt, an= wendbar: die betreffende Person ift immer vor der That in höherem Grade geiftesgeftort als nachher, gerade fo wie ber Blit immer vor dem fogenannten Ginschlagen ge= fährlicher ift, als nach demfelben. Aber, seltsamer Wider= fpruch! Unfere Gerichtshofe und Rechtsanwälte, bie gang und gar nur von alten Entscheibungen und modernen Parlamentsgesetzen beherrscht werben, betrachten einen Mörder unendlich gefährlicher nach vollbrachter That, als vor ber= selben. In Wirklichkeit aber ift er taufendmal weniger ge= eignet, Boses zu thun, als vor der Explosion seines Ber= standes, denn es ift eine Wahrheit, daß bas Begehen bes Berbrechens für seinen überladenen Geist das war, was das Niederfahren des zündenden Bliges für die mit Glektri= gität überladene Wolke ift. Die unveranderliche Regel, fo einfach wie universal gerecht, heißt: Alle fehlerhaften und bofen Manifestationen des Charafters find Anzeichen von Weistesstörung. Unsere öffentlichen Anftalten, sowohl bie

Strafhäuser wie die Krankenasyle sollten wissenschaftlich rekonstruirt und in Betreff der Klassification und Disciplin so umgeändert werden, daß sie allen Schattirungen der Berwirrung und allen Abarten geistiger Schwäche begegnen und selbe mit Erfolg behandeln können.

Wie man entscheiden kann, ob ein Verbrecher Geistesstörung nur henchelt. Ein wirklich Geisteskranker ist voll von Unwillen, fühlt sich auf's Tiefste beleidigt, wenn nur im Geringsten seine Geistesgesundheit in Frage gestellt wird, während der angeblich Irrsinnige im Geheimen zeigt, daß es ihn frent, wenn man diesen Ginwand erhebt. Hat er die Rolle des Geisteskranken nur angenommen, um den gessehlichen Folgen seines Verbrechens zu entgehen, wird er sehr bald die Täuschung verrathen dadurch, daß er die Sache übertreibt.

Ein unwandelbares Universum. Gin flar benkender, aewissenhafter Autor schreibt in "Lippincott's Magazin" (Juniheft 1868) unter dem Titel: "Reine weitere Metaphysit" u. A. folgenden starken Schluffatz: "Die Chemie ergabit und, bag ber Diamant, ber für unfere Sinne eine trage, magbare Materie ift, in bem Tener eines Brenn= spiegels verflüchtigt werben kann, so bag weber Rauch noch Mückstand entwickelt wird. Anderseits kann Tener, wesentlich flüchtig, so in der Drydirung von Metallen kondensirt werden, daß es wägbar wird. Von diesen Thatsachen leitet Dr. Montlofier ben intereffanten Schluß ab, baß alle Körver des Universums verflüchtigt und in jenen Räumen verschwinden gemacht werden können, die wir in unserer Unwissenheit die Leere nennen, und daß anderseits das, was mir die Leere nennen, kondenfirt werden kann, so daß die Bahl ber Himmelskörper verhundertfacht werden möchten. ohne daß das Universum in seiner Natur und Wesenheit. feiner Effenz, eine Beranderung erleiden murde, obwohl seine Erscheinung ein anderes Bild geben mußte! . . . . .

In Thatsachen, gleich diesen, liegt Stoff genug für Betrachtungen, die gründlich anzustellen, sehr nühlich, sowohl für Positivisten wie Materialisten sein würde, bevor sie es zu versuchen wagen, die großen Ideen von Gott und einem unsterblichen Leben, wie der unsichtbaren Welt der Substanz und der Ursachen aus dem Universum und dem Herzen der

Menschen auszuschließen.

Epithelinm (Art Oberhäntehen) an der Zunge. Ein übelriechender Athem, wenn verursacht durch eine dicke Lage alten, dicken Spitheliums auf der Zunge, kann beseitigt werden durch sorgfältiges Abschaben der Zunge an jedem Morgen mit einem stumpfen Messer und immer gründlichem Bürsten der Zähne vor dem Schlasengehen. Es ist einfach eine bardarische Unreinlichkeit, zu gestatten, daß die Zunge eine Ladung verrotteten Schimmels und verwesenden Schleimes zu tragen habe. Biele Personen dulden diese verdorgene Sünde, die anderseits nicht für Alles in der Welt in einem beschmuckes anlegen oder sich an einem mit schmuchigen Leinen bedeckten Tisch sehen würden.

Schlaflosiakeit im Gehirn. Zuweisen werden die Miniatur=Rellchen und fadengleichen Labyrinthe des Gehirns burch zu langes Studiren, burch Concentration ober Aufreaung mit Phosphor geladen. Unter biesen Berhältnissen wird das Gehirn nicht schlafen und natürlich der Geist von bem verlängerten Wachen ermübet. Ift biefer Zustanb akut und beunruhigend, dann greifen bie Aerzte zum "Chloral", benn biefes Arzneimittel hemmt sicher bas Aufwärts= und Vorwärtsfließen bes Nervenäthers in ber Medulla oblongata, es ift aber an fich feine Medizin für Beforberung ber Be= fundheit und follte verbannt werden, zusammen mit bem Ovium, Blaufäure, Dover's Bulver, Bromtali, Battley's Lölung, Brechweinstein, Digitalis (Fingerhut), bas Hybro= chlorat von Morphium, als nur paffend für die längst ver= gangenen Zeiten und Agenten der Achemie und Aftrologie.

Wür die Schlaflosigkeit des Gehirnes gibt es brei na= türliche Mittel, nachdem die unmittelbaren aufregenden Ur= sachen beseitigt wurden, nämlich: 1. Ein heißes Luft- ober Türkisches Bad; 2. sehr warme Kleidung am ganzen Körper, vom Salfe bis zu ben Kingerspiten; 3. zwei sehr kräftige Mahlzeiten ver Tag, bestehend aus nicht mehr denn drei soliden Substanzen, die dem Geschmack und Magen am Beften zusagen mit reichlichem, klarem, schwarzem Thee ober klares. heißes Wasser mit einer geringen Beimischung von Kaffee ohne Mild und Zucker! Zu biefer Behandlung füge brei weitere Mittel hinzu, nämlich: 1. Guere überlabenen Ge= hirnzellen und Ganglien müffen, sozusagen, ausgepumpt werben burch die Hande eines Magnetiseurs; 2. Gure spiri= tuellen Prinzipien, verborgen und abgesondert von dem Corpus callosum, die Zirbelbrüse, und die Medulla oblongata, muffen in Eure Musteln und Euer Blut burch bie "Ge= inndheits-Uebung"\*) herabaclockt werden ober burch einen

<sup>\*)</sup> Der Antor hat gründlich geprüft und während eines Jahres praktisch durchgemacht, was die "Gesundheits-lebung" (Bimmerammastik) genannt wird. Ohne ein Wort der Ginschränkung kann er die (veröffentlichte) Angabe indossiren, daß die "Hebe-Heilmethode" eine furze, koncentrirte Art körperlicher lebung ift, die, ungleich jeder anderen, jede Mustel und jedes Organ bes Rörpers gleichzeitig in harmonische Thätigkeit bringt und baher in Lebens- und Nerven-Stärkung resultirt im Unterschied zu außerlicher Muskel-Entwicklung: baher auch wieder das wirksamste Berhinderungsmittel von Krankheit und eines der natürlichsten Heilmittel ift. Jene Leser, welche bebesondere Information wünschen, mögen sich an Meg. Lewis G. Janes & Co. 214 Broadway, N. D. wenden; (ober fich in irgend einer Buchhandlung die zahlreiche Literatur über Beilannmastik vorlegen taffen). In ber Schweiz und in Deutschland ift bie "Bewegungs= Rur" (Beilgymnaftit) anerkannt. In der Frrenanstalt in Leopoldi= ferd (Ungarn) werden vierzig bis fünfzig männlicher Inwohner, beren Auftand nicht hoffnungslos ift, zwei Mal in der Woche mili= tärifchen Uebungen unterworfen, als ein Beförderungsmittel für ihre Wiedergenesung.

langen, anstrengenden Spaziergang in frischer Luft und zwar so gedankenlos als möglich, und ohne Gesellschaft von Personen oder Lektüre; 3. Euren Rückenmarks: und Bewegungs: Nerven unter der Kontrolle des Willens und encephalischen oder Empsindungs:Nerven unter der Kontrolle der Vernunft nunß gelehrt werden, ihrem Herrn und Meister, Ench selbst, zu gehorchen. Das sympathische System wird an und für sich selbst die Prinzipien Eures inneren Lebens mit dem änßeren und funktionalen Leben Eures gesammten Gehirns und Körpers vereinen, so daß Ihr alle Gedanken darüber weglassen und Euch nur und unablässig mit dem einen Kampf um die Selbstbeherrschung besassen könnt.

Gequetschte Finger und Zehen. Kinder und Erwachsene verletzen zuweilen ihre Finger mit einem Hammer, klemmen sich beim Schließen einer Thüre oder dergl.; oder ihre Zehen werden gequetscht durch den Tritt eines Thieres, wie zusweilen auch älteren Personen von einem socialen Resormator oder politischen Bilderstürmer auf die Hühneraugen getreten wird; in solch einem Falle bade Finger und Zehen in einer Zusammensetzung von zwei Theilen heißem Wasser und einem Theil Essig, wozu etwas Laudanum oder Petroleum beizussügen ist, und nachdem eine in Arnika getränkte Kompresse auf die Beschädigung gelegt und diese magnetisch beruhigt wurde, legt oberhalb derselben, am Oberarm oder oberhalb des Fußknöchels eine in kaltes Wasser getauchte Kompresse, um Entzündung und das Aussteigen und sich Ausbreiten des Schmerzes durch Sympathie zu verhindern.

Sec-Krankheit. Wickle einen langen Streifen Flanest brei- ober vier Mal um den Leib, nachdem die Haut mit Branntwein oder Petroleum eingerieben worden und trage diese Binde vier bis fünf Tage. Man nehme vor der Einschiffung ein wirksames und gründliches Abführungsmittel, vermeide Butter, Käse und fette Saucen, genieße aber reichzlich Citronensaft, Gelées und Bewegung.

Borang des Allein-Schlafens. Alls Regel follte jedes Individuum, gleichviel ob verheirathet ober ledig, in Schweigen und Ginfamkeit schlummern. (Dafür gibt es auch spirituelle Gründe, die ich jedoch hier nicht in Betracht ziehen will.) Manche Bersonen sind Nachts sehr unruhia, entweder unter Einfluß von Allpbrücken oder athmen überlaut bei weit offenem Munde, oder verpeften die Luft mit Tabakgeftank, ober hauchen Bermesungs-Dampfe von verfaulten Zähnen ober schmutziger Zunge aus, ober sie haben Bergklopfen ober bose Tranme, während welchen fie bas Leben ihrer Schlafkameraden in Gefahr bringen. — Mll' das zeigt beutlich, daß, bis zu dem Zeitpunkt, wo Frauenzimmer Engel und Männer gleich erhaben sein werden, jedes männliche und iches weibliche Individuum seine eigene Lagerstätte haben Die Masse von Untem, das die Befolgung bieses Mathes in sich schließt, und die Masse von Leiden, die sie verhindern murbe, ift zu enorm, um Glauben zu finden, baber ich auch in Bezug auf ben letteren Bunkt Schweigen mir auferlege, jedoch nur durch faft verzweifelte Willens= anstrengung.

Wie man im Bette schlafen soll. Wer dem Herzklopfen unterworfen ift, sollte nie versuchen auf der Linken
Seite zu schlafen; wer zum Schnarchen Anlage hat, soll
seinen Mund geschlossen halten, wenn nöthig durch eine Bandage; wer an kalten Füßen leidet, sollte seine Füße beim
Schlasen nicht kreuzen und auch so wenig als möglich am
Tage beim Sitzen; wer leicht Alpbrücken bekommt, soll nie
auf dem Kücken liegen; wem der Magen oder die Singeweide Beschwerden verursachen, der knete dieselben, dis
die Flüssigkeiten in Thätigkeiten und die Acther in Fluß
kommen und der esse und trinke das nächste Mal nicht
so enorme Quantitäten. Wenn Ihr Kopfschmerz habt,
schlaft auf hoch aufgerichteten Kopfkissen oder steht auf, zieht
Euch wieder an und legt Euch auf den Fußboden, wo die

Luft jebenfalls kühler, wenn nicht reiner ift. Schlaft, wenn möglich, immer auf ber rechten Seite, auf dem Gesicht, wenn im Walbe oder auf grüner Matte. Wünscht Ihr Euch füßen Schlummer, ohne Träume, unter der schützenden Liebe und Sorgfalt Eurer dahingeschiedenen Engel, dann verdient ihn Euch, und wenn Ihr nicht den vollen Genuß von dieser Information genießet, so wird es irgend Jemand anders thun und so wird die ganze Welt um soviel glücklicher und anziehender sein.

Entzündliche Neuralgien. Traget magnetische Kleibungöstücke. Bärme ist ein natürliches Heilmittel. Wenn im Gesichte, bindet über Nacht Baumwolle über die Stirne und steckt welche in die Ohren. Warme wollene Kleidung, schwer und doppelt und gleichmäßig an jedem Theile, ist

ein Mittel gegen Rheumatismus und Neuralaie.

Blit-Ableiter für irrfinnige Impulfe. Leicht explo= birende und einschlagende Temperamente find zeitweiser un= beschreiblicher Niedergeschlagenheit unterworfen, auch absurden und heftigen Ausbrüchen der Leidenschaft, zuweilen des Zornes. zuweilen des geschlechtlichen Organismus. (Dies ift, richtig ausgebrückt — Geiftesftörung ber Ganglien.) Der Geift bedarf nun eines fpirituellen Blibableiters, ber ben Strahl, welcher von dem Paroxismus der Ganglien-Organifation Berniederfährt, auffängt und ableitet. Gewöhnlich empfängt die Fran, der Gatte, die Kinder oder Diensthoten die volle Wucht des Strahles in der Form von Gewalt= thätigkeiten, beleidigender Rede oder irgend einer empörenden Ungerechtigkeit und Graufamkeit. Menschliche Wesen ober psychologische Leiter, als Empfänger selbst Thiere als ber Schläge verrückter Leidenschaft zu gebrauchen, ein profaner Mißbrauch bes geheiligten Lebens. Leibenschaft - wohlgemerkt! - ift Geifteaftörung, jedes Berbrechen ist Geistesstörung, und es ist Wahnsinn bas Eine ober Andere als gefunde Entwickelungen ber Gelbst= beherrschung und eines verantwortlichen Verstandes zu be=

handeln.) Beistesstörung in den Ganglien kann bei Frauen und Madchen burch einige verschiedene Sorten Blitableiter gemildert werden, und zwar ist eine Sorte: lautes Rreischen in den höchsten Stimmlagen, eine andere ist ungehindertes Weinen, eine andere Springen und mit ben Füßen Stampfen. eine andere Zerreißen von Maustin ober anderen leicht zerreinbaren Stoffen in Tausende kleiner Netichen, eine andere Berichlagen einer werthvollen Blumenvase, von Tellern. Platten, Taffen ober Zertrümmern eines Lieblingsspiegels. Argend eine ber genannten Sorten ift als Ableiter beffer als ein Angriff auf ben Chegatten, die Kinder, die Dienstboten ober irgend ein anhängliches Thier. Geiftesaestörte Bersonen springen, schreien, treischen, schlagen und zerstören Gigenthum, um Erleichterung sich zu verschaffen. Die sum= pathischen Ganglien können nicht anders (außer durch Magnetismus) ihre Berbindungen mit Medulla und Corpus collosum wieder herstellen. Männer mit ganglionischer Geiftes= ftörung behaftet, mögen gut und liebevoll gegen ihre Frauen und Kinder, gütig gegen ihre Dienftboten fein, wenn ihnen folde Blitzableiter zu Gebote ftehen, wie Kahren oder Reiten eines muthigen Pferdes, Fahren auf einer Lokomotive, sich hinein stürzen in gewagte Spekulationen, während ruhigere Temperamente sich mit bem Nubern in einem Boote, mit Turnen, mit dem Gehen viele Stundenweit ohne zu raften 2c. begnügen und all dies sind weitaus bessere Ableiter, als Weib und Kinder ober andere lebende Wesen, die auf Euch feben und von Euch Güte, Subsistenz und Schutz erwarten. Perfonen, die im Privat-Leben nicht im geringsten im Verdacht geistiger Ungesundheit stehen, sind dennoch gangtionischer Geistesstörung unterworfen. Gin tüchtiger "Aufschrei", ein ichreckliches "Ereischen", ein gelegentlicher Justritt einem harmlosen Gegenstand gegeben, das Zerreißen des Lieblings= Taschentuches, das Abhetzen eines Pferdes zc. sind verschiedene Austrenaungen, die von den gestörten Ganglien gemacht werden, das verlorene Gleichgewicht wieder herzustellen. Fluchen, Naufen, Hazardspielen, Ausschweifung, Mord, Naub, Trunksucht, übermäßiges Tabakkauen, Opiumessen ze. sind die niedrigsten und gemeinsten, möglichen Bligableiter, unsendlich gefährlicher und das Leben sowie Charakter, Gesundsheit und Glückseligkeit mehr zerstörend, als die schmerzlichen Geistesstörungen, die diese Methoden und Praktiken zu neustralisien bestimmt sind.

Hartherzigkeit und andere religiöse Unregelmäßigkeiten. Wenn konstitutionell, laßt den Patienten die Kur durchs machen, die für Joioten und Kretins angezeigt ist, nämlich: Entwickelt die spirituellen Gefühle durch die sympathischen Ganglien, das Corpus callosum und die Medulla oblongata, vermittelst gymnastischer und Gesundheitsübungen\*)

<sup>\*)</sup> Ich habe an einer anderen Stelle Zeugniß abgelegt über biefe vortrefflichen, instrumentalen Mittel für Erlangung von Befundheit, Mannestraft und Glafticität. Un biefer Stelle biete ich bie Rugeftandniffe eines Geiftlichen (bes Chrw. 3. Beig) in Betreff ber angeborenen Macht, fich felbft zu heilen und auferstehen ju machen und fich hoch über Mediziner, Glaubensbefenntniffe und andere ftellvertretende Ginrichtungen gu erheben. "Gin Menich hat ein großes, schweigendes Beilelement bes Willens, es entwickelt aber niemals Energie, bis es etwas berührt; bann wenn es ein hinderniß auswählt, um es zu überwältigen, bringt es bie gange Natur gegen baffelbe in Kampf; benn ber Wille ift bie leitenbe Rraft, ber Impuls aller jener Gaben und Tendenzen, die ein Mensch Jeder Streich wird unterstütt burch bie gange babinter liegende Tiefe ber Energie; wenn er jufchlägt , wird Attion und Reaktion entwickelt, die gange Ratur wird in eine gefunde Gahrung versett und jeder Rrafttheil ift benutt, die überwältigende Rraft aur Geltung ju bringen. Gin Menich fann nicht aus einem wirtlichen Konflitt heraustommen, ohne eine Aufheiterung seines ganzen Beiftes und Bergens ju fühlen. Er überfpringt Alles, gleich einer See voller Wogen, er hat seine Individualität behauptet und wird ein Menich unter Menichen. Go beeinfluft bie Erschütterung ber Nebung wohlthätig das Blut sowohl, wie die Musteln und die Nerven so gut wie bas Blut."

und durch Anwendungen des menschlichen Magnetismus, einsschlich bas energische Bearbeiten der Muskel. Ist die Hartherzigkeit durch Unglücksfälle herbeigeführt, dann könnt Ihr die Klappen erweichen und ihre Empfänglichkeit ausschnen durch gesellschaftliche Gymnastiken auf dem parallel aufrechten Stamm der golben en Regel.

Numerkung. Unter "Golben Rule" verstehen die Spiritualisten folgende von Davis angegebenen Regeln, die beiläusig gesagt in allen spiritualistischen Kinderlyceen, die nach Art der Fröbel'schen Kindergärten angelegt sind, der Jugend tief eingeprägt werden.

#### "Dein Reich komme."

Wie kann es gebracht werben?

1) Erhebe Dich Morgens — fest entschlossen nichts gegen, sondern alles für Errichtung eines solchen Himmelreiches auf Erben zu thun.

2) Alle Menschen haben den Wunsch nach Glückseligkeit; beshalb lasse jede Deiner Handlungen den Tag über aus solchen gut gedachten und gut entwickelten Gedanken entspringen, daß diese Glückseligkeit auch erreicht wird.

3) Abends lege Dich nieder — zufrieden mit Dir selbst, — zufrieden mit den göttlichen Prinzipien der allgemeinen Liebe und Weischeit.

#### ."Dein Wille geschehe."

Wie foll er gefchehen?

1) Lasse Dich burch die Vergangenheit besehren und burch bas, was sie Dir gebracht hat.

2) Sei bantbar für das, was Du heute hast und für Alles, was Dich erfreut.

3) Hoffe auf eine bessere Zukunft und auf Alles, was die Zukunft Dir versprochen hat.

Befolge diese Regeln und die Harmonie der Engel Gottes des Vaters werden mit Dir sein und "Frieden auf Darts, Störungen.

Erben und den Menschen ein Wohlgefallen" wird zur Wirk-lichkeit werden.

(G. v. L.)

Geistesstörung geheilt durch einen Clairvoyant. (Hellscher). Am 20. September 1871 brachte mir die Post einige wichtige Briefe, deren jeder mehr oder weniger direkt sich auf den in diesem Bande behandelten Gegenstand bezog. Uedrigens will ich nur von einem dieser Briefe einen Außzug eitiren, um die große That einer Hellschenden zu resgistriren. Der Brief lautet: Mr. A. J. Davis. Gechrter Herr! Die Nachricht, daß Sie mit dem Gedanken sich tragen, ein neues Werk über Geisteskrankheiten zu veröffentlichen, veranlaßt mich, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Ich habe Ihnen einige Thatsachen in Betreff der Irrenanstalten mitzutheilen, die meiner Ansicht nach wichtig sind, odwohl sie sein günstiges Licht auf die gegenwärtige Behandlungsweise der Kranken werfen.

Vor ungefähr drei Jahren fiel mein Bruder, der bier in dem Hause der Herren Whiting & Cowan als Aufseher angestellt war, unglücklich auf einen Treibriemen, ber in schnellster Bewegung war und wurde mit rasender Schnelle und Heftigkeit nach dem Treibrad gezogen, wodurch er eine Berdrehung erlitt, die ihm beinahe den Hals koftete. Glücklicher Weise brachte die Schwere des Körpers den Treib= riemen aus seiner Lage am Rade und ließ ihn kopfüber und beinahe befinnungsloß auf den Boden fturgen. Er er= holte sich übrigens schnell wieder, war sich aber der Todes= gefahr, in der er geschwebt, wohl bewußt. Rach einigen Wochen, während welcher Zeit er gelähmt war, erholte er sich anscheinend gang. Bald barauf jedoch zeigte er unzwei= beutige Spuren von Geistesftörung. Keine unserer Un= strengungen konnte ihm Erleichterung verschaffen und wir beschloffen baber ihn seiner Familie in 28. (Conn.) zu über=

Seine Familie fand ihn jedoch bald so unbandig, daß sie es für nöthig erachtete, ihn nach der Frrenanstalt in Hartford (Conn.) zu bringen, wo er neun Wochen lang blieb, leider wurde fein Zuftand immer schlimmer und er immer schwächer, es zeigte sich auch nicht bie geringste Besserung. Endlich wurde Mrs. Mettler\*) in Hartford tonsultirt. Sie veranlaßte die Familie, ben Patienten aus ber Anstalt herauszunehmen und ihn in eine angemeffenere, aufagendere Umgebung zu Haufe zu versetzen. febende beschrieb seinen Zustand fehr genau, gab an, daß er in der Frrenanstalt nur schlechter und wenn er dort ge= lassen würde, leicht schwachsinnig werden, aber in diesem Zu= stande noch viele Jahre leben könne. Dank aber ihren Anordnungen, die so gut als möglich befolgt wurden, ift er jetst gefund, vortrefflich gefund, und hat seine Stelle als Aufseher hier wieder angetreten. Die Erinnerung an seinen Aufenthalt in ber Frrenanstalt erweckt in ihm das Gefühl, als hätte er sich als Verbrecher in einem Staatsgefängniß befunden. habe so wenig Bertrauen in Frrenanstalten, daß ich ben= felben, wenn möglich, fern bleibe.

H. C. W.

Anserordentliche Versetzungen. Es gibt eine große Anzahl verschiedener Positionen, von welchen aus das Geshirn und der Körper betrachtet werden können. Bon einem Gesichtspunkt aus mag das Gehirn buchstäblich als eine Ansammlung, Verdichtung und Reproduktion en miniature des Ganzen, selbst dis zur winzigsten Fiber und zum Atom der körperlichen Organisation betrachtet werden und im Gegensatz wieder, mag man annehmen, daß der menschliche Körper

<sup>\*)</sup> Der Leser wird sich des Namens dieser hochgeschätten Dame erinnern, deren Hellsehergabe und Güte der Berfasser mit Gefühlen der Dankbarkeit sich ins Gedächtniß zurückruft, und deren psychos metrische und andere Talente in dem "Zauberstab" und dem "Junern Leben" erwähnt wurden.

mit seinen Hunderten und Taufenden von Theilen und Partifeln, ein Auszug, eine Synopfis ober ein Kompendium ber Organe und wunderbaren Gefüge des Gehirnes ift, nieder= geschlagen, materialifirt, breit ausgedehnt und so "im Tleisch fich manifestirt" hat. Bestimmt ausgedrückt, ereignet es sich in sehr extrem aus bem Gleichgewicht gebrachten Källen, daß das Gehirn sich dem Körper ergeben und sich in demselben verloren hat; dadurch wird das Gehirn trank und idiotisch, indem es den Verstand verhindert sich zu entfalten und sich zu manifestiren, mährend ber Körper intelligent ift, wie immer dies beim thierischen Körper der Kall ift. ber Körper aber metamorphosirt und im Gehirn verdünut, bann wird der Körper krank und idiotisch, während das Gehirn glorreich ift im Lichte und ber Schönheit einer voll gerundeten unfterblichen Intelligenz. Diese unnatürlichen Bersetzungen aber können nicht lange andauern, plötzlich läßt etwas nach, die Person fällt hülflos kopfüber und bann rollt ber Vorhang nieder.

Schlaffuct. Dieser Zustand rührt von einer Schwäche ober einem passiven Zustand in den Empfindungsnerven her, während die Nerven der Bewegung stark und thätig sein können. Hänsige Erschütterung an beiden Seiten des Nücksgrates und freier Gebrauch mineralischer Elektricität, und reiner Thee, ohne Wilch und Zucker zum Trinken sind zu empfehlen.

Schlaflosigkeit. Wenn eine Folge von Krankheit, muß statt jeder anderen Medicin die Polarisation des Körpers durch menschlichen Magnetismus angewendet werden und darf dem Patienten nie erlaudt werden, zwischen Mittag und der gewöhnlichen Bettzeit zu schlaflosigkeit bedeutet, daß das Gerebrum und die sympathischen Ganglien, einschließlich der Empfindungsnerven, sich in einem positiven Zustande besinden und zwar zum Schaden und zur Bers

armung bes Wintes, ber Organe, Musteln und Knochen. Zu viel Phosphor, zu wenig Fibrin!

Heinathlofe Lente. In den alten Welttheilen ist zusweilen selbst die Atmosphäre erfüllt von Krankheiten erzeugender Materie. Die Lungen zwingen die Samen der Cholera, des gelben Fieders, der Vlattern in das Blut und dann wundern sich die Leute und die Geistlichen, was der Allsmächtige gegen das Land hat! In dieser Stunde sah ich heimathlose Kreaturen in Höhlen, an der Seite von Gräben leben mit nichts als den ordinärsten Feldsrüchten als Nahrung, ihre Füße und Körper aufgeschwollen von Krankheit und die sie umgebende Atmosphäre vergiftet mit Krankheitsstoffen, denen leicht empfängliche Personen Hunderte von Meilen entsernt zum Opfer fallen.

Verhinderung von Sydrophobie. (Basserschen.) fort presse die Wunde; blutet sie nicht leicht, schneide sofort und an mehreren Stellen, dann macht das Blut so schnell als möglich fließen; wascht dann schnell und gründlich bie Wunde mit startem Seifenwasser, Lauge ober Citronensaft; brennt bann ohne Säumniß die Wunde mit einem nahezu roth glühenden Gifen aus, und legt bann einen Berband an mit einer Kompresse in Oliven-Del, bem einige Tropfen Salzfäure beigemischt werden, getränkt. Gebt Mantwurzel= und Balbrian-Thee zum Trinken und reichlich für die Zeit von wenigstens einen Monat. Dieses Leiden endlich ift paroxismische Geistesstörung der Ganglien und kann nur burch mächtige Agentien, irgend eine große Ueberraschung für die Empfindung, energisch wirkend durch und auf die Medulla oblongata, aufgehalten werden. Gin heißes Luft= Bab zu 2000 Kahrenheit ift zu empfehlen.

Das kondensirte atmosphärische Lust-Bad. Die ente fräfteten Geisteskranken sollten durch die mechanische Abstheilung der Bewegungs-Kur unterstützt werden, besonders

aber follten die gang Schwachen bem heilenden Ginflug tonbenfirter Luft ausgesetzt werden. Bei einer Bersammlung bes Canadischen (Medicin.) Institutes in Toronto las Dr. 11. Daden, einer der Professoren an dem Ober-Canada Mebiein. Collegium, einen intereffanten Bericht vor über "Quactfalberei und ein neues Heilmittel für gewisse chronische Rrankheiten." Der folgende Anszug, betreffs der atmospharischen Luftbaber, ift bem "Globe" entnommen. "Bor einiger Zeit begegnete er (Prof. Dr. Ogben) auf bem Lande einem nicht licenfirten Ausüber ber Beilkunde, ber alle Krantheiten mit ein und bemfelben Beilmittel furirte, das ein un= gewöhnliches ift und, soweit dieses Land in Betracht kommt, nen genannt zu werben verdient. Das Heilmittel besteht aus kondenfirter Luft — Die Luft wird vermittelft einer mächtigen Luftpumpe in eine große Kammer ober Reservoir gezwungen, bis fie einen Druck von zwei bis brei Atmofphären erhalt und in bieser Kammer ift ber Patient für eine beftimmte Zeitbauer eingeschloffen und somit genöthigt biese kondenfirte Luft zu athmen. Dr. Ogben fagt, baß er die Wirkungen von kondenfirter Luft mit jenen von Orngen verglichen habe, und baß er glaube, dieselben seien ziemlich bie gleichen, ein Unterschied, wenn überhaupt einer, ift jeben= falls zu Gunften der kondenfirten Luft, da felbe leichter habbar und anwendbar ift, wenn der Apparat einmal fertig da ist. Rach Beschreibung der Wirkungen an ihm felbft nach zweiftundiger Ginathmung und nach Bezugnahme auf den nöthigen Apparat zur Kondenfirung und Amwendung ber Luft, sprach er schließlich die Hoffnung aus, daß biefer Gegenstand von seinen Berufsgenoffen einer grundlichen Prufung unterzogen werden wird, und bag, was immer Gutes baraus gelernt werbe, es zum Heile ber leibenben Menschheit angewendet werden könne, damit von den Aerzten mit gleichem Rechte gesagt werben könne, was Andere von sich selbst sagen, nämlich, daß die Mediciner der weiter

fort geschrittenen Division ber Wissenschaft angehören, und sich alt hergebrachten Anschanungen ihrer Borväter binden lassen."

Der freundliche Brief eines Herrn, der von perfönlicher Anschauung und nur unter bem Beweggrund, nütliche Lehren zu verbreiten, berichtet, enthält folgende vernünftige Stelle: "Wenn bas Blut rein ift, muß auch bas ganze Suftem acfund fein, ift aber bas Blut unrein, werben bie Kunktionen bes Suftems gehindert und Krankheit in irgend einer Korm ift das Mesultat, welches die Lebenskraft des Sustems in eben bemselben Maße verringert, in welchem bas Blut verunreiniget ist. Daher die Unfähigkeit der Lungen, in einer gewöhnlichen Atmosphäre genng Luft ein= zunehmen, um die unbrauchbar gewordene und überflüssige Materie zu verzehren. Bewegung im Allgemeinen ist baber bringenoft empfohlen, um eine größere Quantität Luft einznathmen. Aber bei dieser Art Anstrenaung ist die Aus= gabe an Lebenskraft oft gleich, wenn nicht größer, als bie Ginnahme burch die Bewegung. Die Folge ift, baß ber Patient in folden Källen keinen Bortheil baraus zieht, wohl aber oft Nachtheil, weil eben die Ausgabe größer ift, als die Einnahme — die Ausgabe ift für bas Syftem schwerer, als die dafür empfangene Entschädigung . . . . . Dies ist die einzige Vorsorge, die die Natur gemacht hat, diese beständig wiederkehrende Zufälligkeit zu heilen. Alle anderen Vorwände und Mittelchen für Blutreinigung sind arundlos und nutilos. Es gibt nur einen Blutreinigungs= ftoff und das ift reine Luft! Unfer Blut wird gemacht und gebraucht in jeder Stunde, in jeder Minute und somit athmen wir ein (ober sollen wir einathmen) seinen Reiniger in jeder Minute unferes Lebens. Wären Medikamente für die Blutreinigung nöthig, müßten wir folche fo oft nehmen. als wir athmen. Das Prinzip in der Natur-Philosophie. worauf oben Bezug genommen wird, wurde entbeckt und angewendet in dem Gebrauch der kondensirten atmosphärischen Luft-Bäder\*) . . . . Ich habe einige Fälle von Geistesstörung behandelt und einige davon wurden von den behandelnden Aerzten als ganz hoffnungslos bezeichnet; nichts destoweniger gelang es mir dieselben in wenigen Tagen wieder vollkommen zu gesunden Sinnen zu bringen und sie als geheilt ihren überglücklichen Angehörigen zurückzusenden. Ich habe auch die Verdienste dieser Heilmethode in akuten Krankheiten verschiedener Arten bewiesen und zwar bei jungen und alten Leuten, vom drei Wochen altem Kinde an dis zu Personen von reisem Alter."

Uriprung der Krantheiten nach Ansicht der Gin-Idee-Philosophen. Wenn die Elemente und Attribute des mensch= licen Geistes sich auf eine Fähigkeit concentriren, bann brüten sie darüber und bringen eine Erleuchtung in einem fast übernatürlichen Grade zu Stande; Wunder in Musit, Malen, Arithmetik find die bekanntesten Beweise dafür. Wenn ber Berftand sich körperlich bem Denken und Hinein= fließen in eine Krankheitsursache, was immer für eine, hingibt, dann ift es sicher, daß eine extreme Theorie in einer besonderen Richtung sich entwickelt und ein Heilmittel unabänderlich als allumfassend und unfehlbar empsohlen wird. Es ist noch nicht so lange ber, daß ein Mann mich besuchte und seine Ansicht entwickelte, daß alle Krant= heiten vom Schweinefleischeffen herrühren. Gine fehr in= telligente Dame, die etwas Medizin ftubirt hatte, betrachtete bas Salz als die Grundursache aller Entzündungsformen. Ein Mann behanptet, daß die jetzt vorherrschende Bright'sche (Rieren=) Rrantheit von den Bleirohren der Baffer= leitungen abzuleiten ift. (Die wahre Urfache biefer Rieren=

<sup>\*)</sup> Personen, welche wünschen sollten, sich über diese neue Methobe für Behandlung der Krankheiten genauer zu informiren, oder in Bezug auf deren Wirkungen in einem speziellen Falle, niegen sich direkt wenden an: Othniel Stone in Oshawa. C. W.

Krankheit ist aber das Schnellessen und die unvollkommene Berbauung!) Letzten Samstag bestand ein Mann barauf, daß alle Krankheiten von animalculae ober Bürmern herrühren, die in Nahrung, Luft und Wasser genossen Ein anderer dieser Philosophen klagt Thee und Kaffee bes Verbrechens ber Vernrsachung aller nervösen Rrantheiten an - während fein Rollege, ein Schüler Graham's und Acott's, barauf besteht, daß animalische Nahrung bie mahre Urfache menschlicher Leidenschaften und Krankheiten Ein anderer Philosophus erhebt eine schwere Anklage gegen Tabat und Schnaps (und mit diesem stimme ich überein), während wieder ein Anderer alle Lungen= und Augen-Krankheiten auf unwahrnehmbare Partikelchen von Tapeten und Teppichen ausgehend zurückführt. Gine Gattung Philosophen, die an pflanzlichen und starkmehlhaltigen Nahrungsmitteln sich mäften und die an Kleisch= und Fisch=Kost sich eckeln und davon abwenden, behaupten steif und fest, baß Jebermann krank ift, weil nicht Jebermann ist, mas. ihnen angenehm ift. Ein gründlicher medicinischer Reformer und Gymnastiter ift vollkommen überzeugt, daß Defen und Gaslicht die Grundursache aller Kehltopf= und Lungen= Ein Kirchenlicht bentt, daß die zahllosen Mih-Leiben sind. seliakeiten bieser Welt auf ben beständigen Ginfluß ber "Mächte ber Luft" (einen persönlichen Teufel) zurück zu verfolgen sind. Alle diese Beispiele gebe ich, um den Leser pon bem Unfinn ber Gin-Ibee-Philosophie über irgend einen Gegenstand zu überzeugen. Der menschliche Beift ift eine Ginbeit aus vielen Glementen, Attributen und Organen aufammengesetzt, und jeder Theil ift berechtigt, einen angemessenen Antheil an jeder Hypothese und Entwicklung zu haben. Die Menschheit muß individualisirt werden. —

Gehirn = und Körper = Polarisationen. Diese Worte haben für alle Experimentalisten in Phreno = Magnetismus und Elektro-Biologie eine bestimmte Bebeutung. Cerebral= Organe können nicht nur burch magnetische Erregung ober durch vermehrte Schwächung der zu ihnen führenden und sie nährenden Nerven entdeckt und lokalisiert werden, sondern auch die intime Verbindung, zusammen mit den Lebens= und Polar=Verbindungen zwischen den Gehirn-Organen und den Organen im Körper wurden auch in gleicher Weise entdeckt und praktisch dargethan. Nach diesem Prinzip könnt Ihr dei Kopfschmerzen sagen, welche Theile oder Organe im Körper angegriffen sind und umgekehrt; so daß bei seder Unwendung des psychologischen Wagnetismus mit der Hand, oder wenn die Vatterie oder das elektrische Bad angewendet wird, dieses radikale Prinzip immer herrschen sollte.

Bersonen, die für Epidemien fehr empfänglich find, find bunn am Salfe, hinter und unter ben Ohren, wenn sehr geneigt zu sympathischen Krankheiten und Rervenleiden ift ber Ropf hinten und ein wenig über ben Ohren enge; wenn schwach in personlichem Ginfluß und im Reproductions Bermögen, bann ift ber ganze hintere Ropf gerabe und Biemlich bunn; wenn gu Dieren = Brantheiten geneigt, bann ist ber Kopf hoch und schwächlich in ber Region bes Festig= feits- ober Willensorgans; wenn fehr empfänglich für Lungenleiben, einschließlich Rehltopf= und Bals-Leiben, bann ift der Kopf hoch und ungewöhnlich warm an einer Linie gerade auf und über ben Ohren und ein wenig vormarts gegen bie Rrone; wenn zu Herz-Leiben, einschließlich Syfterie und Hypodonbrie, geneigt, dann ift ber Kopf groß und warm von Seite zu Seite an der Stelle bes Wohlwollens; wenn gefühlvoll für die Leiden Anderer, einschließlich eines natür= lichen Instinktes und Geschmackes für bas Erkennen und Behandeln von Krankheiten, dann ift der Kopf gerade unter bem Sinn bes Wohlwollens voll, bunn an ben Schläfen, bie Wangenknochen ftark hervortretend, wie bei den ursprüng= lichen Indianern; ift der Magen besonders zu Krantheiten geneigt, bann ift ber Ropf voll entwickelt und beständig

warm in den Regionen (phrenologisch) der Causalität und Bergleichung; wenn die Leber und ihr Coadsutor, (die Extra-Börse, geeignet und getragen von Leber und Herz) die Milz am meisten empfänglich sind, dann hat der Kopf einen hohen Wärmegrad und eine volle Entwicklung in der Linie der Borsicht und Berechnung; wenn die Singeweide und inneren Gedärme am empfänglichsten sind, dann ist der Kopf wohl entwickelt durch die Augen und hinter den Augenbrauen, mit Schwäche und oft viel Hige in den Augäpfeln und Augen-libern.

Und nun, nachdem ich die Phreno-Physiologie der Lebens= Verbindung zwischen Gehirn und Krankheit so klar und bent= lich angedeutet habe, branche ich noch hinzuzufügen, daß, fo oft es Kopfweh giebt, oder ungewöhnliche Hitze ober beständiges Unbehagen in oder in der Gegend eines der ange= gebenen cerebralen Theile, Ihr dahin Gure electro-biologischen und psycho = magnetischen Kräfte richten müsset? Kann es etwas Ginfacheres geben? Positive Pole sind im Gehirne, negative im Körper, das ist, wie die Nerven der Bewegung dem Willen gehorfam sind; von den Empfinbungs- ober encephalischen Nerven aber sind die positiven Pole im Körper und die negativen im Sensorium, so baß bas Gehirn Empfindungen, die von den fünf Sinnen ausgehen, anerkennen muß, ob es will ober nicht, während im gesunden Zustande jede Bewegung willfürlich und kontrolliebar ist. Und in der Anwendung der Elektricität ober bes Magnetismus, oder in der Substituirung der gumna= ftischen Uebungen ber Bewegungs=Beilmethobe für bie will= fürlichen Bewegungen, ist es von erster Wichtigkeit, daß die Polarifation bes Körpers und Gehirnes genau beachtet wird.

Anmerkung. Wie viele Mediziner gibt es wohl, die Obiges ohne Lächeln und ohne ungläubiges Kopfschütteln lesen können? Anstatt zu prüfen, wird von den Meisten

Mes absprechend verworfen, was ihre Autoritäten nicht gelehrt haben, und sie beweisen dadurch, daß auch die Wissenschaft ihre Dogmen hat, die man anerkennen müffe, wenn man auf ber Höhe ber Wiffenschaft stehen Und doch könnte sie ihre eigene Geschichte ber Mebizin am besten belehren, daß fast jedes Sahrzehnt ein anderes Suften und andere Medizinen als die gefundene (Gegenwärtig gelten Morphium=Gin= Wahrheit erklären. spritzungen, Chloral und Salicyl als die gefundene Weisheit, die für eine Menge Krankheiten als unfehlbares Mittel Wann, meine Freunde, werdet Ihr endlich lernen, baß, wer sich als Mediziner zur vorwärts schreitenden Avantgarbe ber Wissenschaft rechnen will, sich nicht burch die ver= alteten Anschauungen ber Bäter und Altväter beirren laffen darf? Deshalb hinmeg mit dem hemmenden Autoritätsglanben; bie unbedingte freie Forschung sei das Losungswort! Sehr gu empfehlen ist zum Zwecke einer freien Forschung bas von Dr. Münninghoff erschienene: "Wesen ber Krantheiten" bei 28. Beffer in Leipzig.

(G. v. L.)

Was sich ereignet, wenn die Natur den Vorhang vor dem individuellen Leben niederläst.

Der Strom ber Jahre sließt burch des Menschen materielle Organe, er schleift ihn ab, er verseinert ihn, und unabänderlich fällt und sinkt er, äußerlich, in den Busen der Natur. Nicht erleuchtet und emporgehalten von den sich selbst ernährenden Hoffnungen der Jugend und ohne bestimmte und substantielle Kenntniß bezüglich seiner persönslichen Unsterblichkeit, beugt der Pilger demüthig Körper und Secle der Erde zu, erdrückt von dem ermädenden Gewichte sorgendelasteter Jahre und mit der weitaus schwereren Last trübseliger Zweisel in Vetress des Las? und Wohin?

Jugend, der umunterbrochene Gegensatz und Begleiter des hohen Alters, versucht den einsamen Wanderer aufzusheitern. Das junge Herz erhebt seine Stimme und singt

beutlich vernehmbar in das gedankenvolle Ohr:

"Laßt uns singen bas Lob ber Liebe — Heiliger Geist! himmlische Taube! Bring' auf Deinen gesegneten Schwingen Leben allen erschaffenen Dingen. Wo auf immer bas Licht ist verdunkelt, Da hebt Hoffnung bas trauernde Haupt Und der Sorgen Thränen die sließen, Werden im Herzen zu Sonnenschein. Göttliche Liebe! Alles ist Dein; Jedes Geschöpf sucht Deinen Tempel! Segenvoll ohn' Grenzen falle Deine Liebe auf uns Alle."

Die zweiselnbe, abhängige, gereifte Mannbarkeit lehnt sich an die glaubende, selbstbewußte, unersahrene Jugend. Der Geist der Natur ist immer alt, immer nen, nie der gleiche, immer unveränderlich, spart nie etwas und erhält und befördert doch für immer den menschlichen Geist. Laßt und daher fest und sorgfältig ihre Methode betrachten und sernen, wie ihres Herzens Prinzipien das menschliche geistige Gesüge von der Bernichtung ausscheiden und erhalten.

Denkt Euch nun eine Person in dem Sterbezimmer, ausgestattet mit der Fähigkeit des Hellschens") durch die körperliche Organisation in alse die lebendigen Labyrinthe des Gehirnes, in das Leben der Ganglien, in die wundersdaren Ketten der Bewegung (positiv und negativ), in die Empsindungsorgane (ebenfalls positiv und negativ), wie sie ihre wunderdar schönen Resultate in den verborgenen Mittelspunkten des ewigen Juneren ausarbeiten. "Tod" ist das Wort, das von solchen Personen gebraucht wird, um das "Ende des Lebens" zu bezeichnen, die nicht sehen, daß anscheinendes Sterben in Wirklichkeit nur der "Beginn des Lebens", das Oessen bei heiligen Buches der Ewigkeit ist. Doch laßt uns einen Blick wersen durch das Scheinbare auf das, was innerhalb des Schleiers wirklich ist.

Die Person ist jetzt im Sterben und es soll ein schneller Tob sein. Beachtet etwas in Bezug auf Temperatur. Die Füße sind kalt, die Hände heiß und weiß, eine Kälte durchstrigt die ganze Oberhaut. Seht! Was ist das, das sich gerade über dem auf den Kissen liegenden Kopf ausammelt? Es ist eine ätherische Ausschwitzung, \*\*\*) ein goldigglänzender

<sup>\*)</sup> Ich wende diese Ausbrucksweise an, um mich leichter verständlich zu machen. Was hier als Etwas dargestellt ist, das man sich einbilden soll, habe ich (und eben so viele Hundert Andere) im hellsehenden Zustande wieder und wieder deutlich wahrgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist "Galenii" ober bie "psychische Kraft", ober "Basciel" ober bas "Ob-Licht" — verschiedene Ausdrücke für die Atmosphäredes Geistes.

magnetischer Lichtring — eine zitternde, beinahe selbst= bewußte Atmosphäre.

Die Körperwärme ninmt nun rasch ab, die Kälte hat sich von den Zehen dis zu den Knieen, von den Fingerspissen dis zu den Ellbogen ausgedehnt, während in ganz gleichem Verhältniß, die Emanation sich höher und höher über dem Kopfe erhebt. Nun sind die Arme dis zu den Schultern, die Füße dis zu den Hüften kalt, und die Emanation, obwohl nicht höher in der Luft, ist mehr ausgedehnt, mit einem kompakten, weißen Mittelpunkt, der an den hellen Kern einer Miniatur Sonne erinnert. Dieser brillante Mittelpunkt ist, in strenger Wahrheit, das Gehirn des neuen nun sich entwickelnden spirituellen Organismus.

Die Todeskälte schleicht sich nun über die sich hebende Bruft und rund um an beiben Seiten nimmt die Wärme bebeutend ab. Scht jelt! Die psychische Emanation (seelische Ausströmung) enthält einen Theil von jenem Brinzip, aus bem die Seele zusammengesetzt ift - Bewegung, Leben, Em= pfindung, Aether, Effenzen, Lebens-Magnetismus, Lebens-Glettricität, Instinkte - und viel vergrößert durch Zuwächse, fließt sie zusammen in eine kompakte Masse und nimmt jett eine höhere Lage nahe ber Decke ein\*). Run haben bie Lungen aufgehört zu athmen, ber Puls ift stille geworben. das förperliche Herz bewegungslos, während die Gehirnzellen bas Corpus callosum, die Medulla, das Nückenmark und Die Ganglien in kontraktiven und erpansiven Energien lobern. welche langfam pulfiren und fich felbft burch eine Art von automatischem Selbstbewußtsein zu birigiren und zu beberrichen scheinen. Seht! Die negative (graue) Gehirnsubstanz ist innerlich pochend, - ein langfamer, gemeffener, arundlich

<sup>\*)</sup> Zuweilen bilbet sich diese Emanations-Masse weit ab von dem Hause, hoch oben in der ruhigen Luft, meisenweit weg von dem sterbenden Körper.

tiefer Pulsschlag — nicht schmerzvoll, aber gewichtig und harmonisch, gleich dem tiefen Herzschlag des Meeres: Seht aufwärts! Die erhabene Emanation, gehorsam ihren eigenen unwandelbaren Gesetzen, ist nun verlängert und in einer Stellung rechtwinkelig zu dem unter ihr ausgestreckten Körper. D seht! seht wie die Umrisse einer wunderbar schwenen menschlichen Gestalt sich innerhalb jener Emanation entswicklu! Nach unten ist sie noch immer durch einen weißen Lebensfaden an die Medulla und das Corpus callosum in dem Gehirn gebunden.\*)

Laßt uns jetzt die wunderbaren Prozesse, die soeben vor sich gehen, genauer betrachten und in Erwägung ziehen. Ihr werdet sehen, daß ein sehr zarter Lebensfaden die Wirbel und Central-Fibern des abstervenden Gehirnes noch mit den unteren Extremitäten des erhabenen, in Umrissen erscheinenden menschlichen Wesens in der Atmosphäre verschindet. Ungeachtet des Bestehens dieses Lebenssadens, welscher gleich einem telegraphischen Leitungsdraht wirkt, — Botschaften nach entgegengesehten Richtungen in demselben Augenblick vermittelnd — werdet Ihr beobachten, daß diessichattengleiche Vild, eingehüllt in eine goldig glänzende Emanation, sast unnnterbrochen himmelwärts aufzusteigen fortsährt.

Da! Was sehe ich jetzt? Ein symmetrisch geformter, menschlicher Kopf steigt aus ber Masse auf — langsan,

<sup>\*)</sup> Zuweisen, in gewissen Fällen, wo der Patient geistesgestört war, habe ich beobachtet, daß plötslich die Denk-Fähigkeiten wieder vollkommen rationell wurden, während beinahe jeder Theil des Körpers bereits kalt und todt war. Dies ist auf die dem Gehirne innewohnende Bewegungskraft zurückzuführen. So habe ich auch eine sterbende Person beobachtet, die ganz bei dem allersetzten schwachen Pulsschlag sich plötslich aufrasste und im Bette aufrichtete, um mit einem Freunde zu sprechen; im nächsten Angenblick aber war sie verschieden. — Das Gehirn ist das Letzte, welches von dem selbst bewußten Lebensprincip ausgegeben wird.

wundervoll schön hebt er sich heraus aus der goldig glän= zenden Wolke substantieller Prinzipien. Und jetzt erscheinen auch die Außenlinien eines spirituellen Gesichtes — ein ruhiger Ausbruck, voll unbeschreiblicher Lieblichkeit. Blickt wieder hin! Seht, wie ein schöner Nacken, herrliche Schultern hervortreten, und seht! während wir noch staunen, fommen nacheinander in rascher Folge, wie von dem Zauber= stab eines Magiers beeinflußt und geleitet, alle Theile cines ueuen Körvers hervor - ein helles, natürlich auß= sehendes, jedoch ätherisches Bilb — nur ein wenig fürzer\*) als der verlaffene, physische Körper, eine vollkommene Wieder= erscheinung der Person in den unmittelbaren Himmeln, vor= bereitet die himmlische Gruppe der den Borgang leitenden Intelligenzen nach dem Sommerland zu begleiten.

Was war bas? In Zeit einer Sekunde ward ber elektrische Lebens-Telegraphen-Faben abgeriffen, die noch zögernd zurückgebliebenen Partikeln und Fluiden wurden plötzlich nach aufwärts angezogen und in den ätherisch-fpirituellen Körper aufgenommen - und siehe! die neue Organisation ist frei\*\*) ber irdischen Schwerkraft entbunden und nunmehr absolut unabhängig

von der Schwere und Sorge des Erdenlebens.

Sier sehen wir nun einen mahren, substantiellen, un= fterblichen, spirituellen Körper. Gefäet in Finfterniß und Unehre ist er aufgestiegen in Schönheit und Glorie.

Beachtet den Kontrast - den unermeßlich weiten Unter-

32

<sup>\*)</sup> Der spirituelle Körper ist nur bann fürzer, wenn ber irbische Körper seine normale Größe erlangt hatte. Abnormitäten und fehlende Glieber (burd Ungludsfälle) werben in bem fpirituellen Körper nicht reproducirt, obwohl beren Wirkungen oft eine kurze Reit lang noch fich erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Nur jene find frei nach bem Tobe, welche gerecht gelebt haben. Jebe unterjochende Leibenschaft, bas geringfte Gefühl vernachläffigter Bflichterfüllung, einer begangenen Ungerechtigkeit, halt ben Geift auf ber Erbe gurud, gleich einem Schiffe, bas burch einen schweren Anker festgehalten wird. Rur die Reinen sind frei. Davis, Störumgen.

scht Euch um in dem Zimmer. Da sind viele Freunde, hochs betagte Verwandte und kleine Kinder in dem Sterbezimmer, sie zittern Alle vor dem "gräßlichen Anblick"; sie trauern, trot der Beschwichtigungen des blinden Glaubens; sie jammern mit nur leisem Wispern der Hossung in die zweiselnden Ohren; sie drängen sich um den starr daliegenden, kalten Körper; sie pressen die Lieder der des Schens beraubten Augen zusammen; schweigend und tief betrübt ziehen sie sich von dieser Scene zurück und jetzt beginnen andere Hände jene letzten Vorbereitungen, mit denen Lebende die Todten ehren.

Laßt uns aber unsere helleren Augen öffnen — jene Augen, die wir Alle haben werden, wenn einst gekleidet in bie Gemanber ber Unfterblichkeit. Seht! Der neu organi= firte, spirituelle Körper - umgeben von einer Gruppe Schut= engel — bewegt sich graziös aufwärts in ber Richtung nach ben himmlischen Ufern. Die auferstandene Persönlicheit folgt einem vibrirenden Faden magnetischer Anziehung, welchen wir bereits, mahrend die Beranderung bes Sterbens vor fich ging, bemerkten, wie er von oben in bas Gemach bringend, fich an dem irdischen Gehirne des Sterbenden befestigte. Diefer Faden fließt hernieder von dem Senforium höherer Intelligenzen - ein golbiger, fibernartiger Strom telegraphischen Lichtes — ausgesandt von hoch oben, den neu Auferstandenen mit Liebe zu begrußen, mit Weisheit zu führen. Warum aber öffnen sich nicht die helleren Augen des Neugeborenen, um die Umbildungen bes Sterbens zu überblicken? Weil der Prozeß des Sterbens eine Umwälzung, eine fehr große Beränderung bedeutet, und daher Bewußtlofigkeit ober beffer gefagt einen traumlosen Schlummer erzeugte.\*) Und

<sup>\*)</sup> Diese Schlaffucht ober vollstänlige Bewußtlofigkeit, welche bem Tode unmitielbar folgt, ift nicht ohne Ausnahmen, das Gin-

in bieser Berbindung laßt mich Euch erinnern, daß — philosophisch gesprochen, — wenn es ein solches Ding, wie einen spirituellen Körper gibt, er Etwas sein muß; er bennach ein Dasein und eine bestimmte Stellung irgendwo im Naume haben muß; wenn im Naume, muß er den Gessehen der Dinge folgen, welche den Naum einnehmen, einschließlich der Zeit und muß ein relatives wie ein absolutes persönliches Bewußtsein haben.

Doch laßt uns zu ber himmlischen Scene zurückkehren. Ein magisches Band voll Liebe und herrlicher Gebanken zieht ben Rengeborenen sanft hinauf, weiter weg. biese Weise wurde der spirituelle Körper in dem ersten Augenblick von bem Sterbezimmer entfernt. Da! schwebt ber schöne Körper außerhalb ber Grenzen ber Erbe, ungemein schnell zieht die himmlische Gravitation ihn schräg burch die hohe Atmosphäre an. Angekommen an ben ihm bestimmten Platze im Sommerlande, wird ber Schlafende von einer Versammlung wunderbar schöner Bürger jener Lokalität bewillkommnend umringt.\*) Ueber ben Sammet= Gefilden und Blumen = Kelbern des himmlischen Landes ift ber Bogen bes ewigen Bersprechens sichtbar, erfüllend mit unbeschreiblicher Schönheit den grenzenlosen Ocean welten= erfüllter himmel, die mit unendlicher Lieblichkeit die unmeßbaren Bonentanber bes Jenseits bebecken.

Zum Schluß ein bestätigendes Wort: Unsere jungen Männer und Damen sehen wirklich biese unvergänglichen Wirklichkeiten, und unsere alten Männer träumen intellektuell biese erhabenen Träume absoluter Erkenntniß. Wollet

treten derselben ist aber Regel und dauert von zwei Stunden bis zu eben so vielen Wochen.

<sup>\*)</sup> Bunscht Ihr bas, was hier beschrieben ist, an Such selbst zu erfahren, wenn die Zeit kommt, wo Ihr Guren Körper verlaßt? Dh, dann macht Guch selbst nicht abstoßend für das was irgend gut, rein und schön ist.

baher boch glauben, daß, gütig geführt an der Hand des Gesetzes ewigen Forschrittes, eventuell die gesammte Menschscheit genügende Kenntnisse sammeln wird, um auf dieser Seite des Grabes und während noch in dem Körper, all' das Wissen zu erlangen, das wesentlich ist zur Glückseligkeit in Vetress der zahllosen Tempel der Ewigkeit, aufgebant auf den immerwährenden Grundsesten der Wahrheit!

Ende.

### Schlusibemerkung.

Wenn man in irgend einer Gefellschaft, sei sie groß ober klein, ja felbst nur aus brei Personen bestehend, bas Gespräch auf spiritualistische Erscheinungen bringt, so weiß immer ein oder der andere der Anwesenden Aehnliches als felbst Erlebtes oder in der Familie Vorgekommenes zu er= zählen. An Thatsachen hat es somit nie gefehlt, um das Spirituelle zu ftützen; aber es hat die geiftige Ginsicht gefehlt, die im Stande war die Tragweite der Bestimmung unseres Geiftes — bes eigentlichen menschlichen Seins und seines ewigen Berufes zu erfassen und zu behandeln. Bu biesem bebeutenben Sinderniß für Erkennung und Un= nahme des Spiritualismus gesellte sich auch der gänzliche Mangel eines gefühlten Bedürfnisses und Berlangens nach befferen, überzeugenberen, Ruhe, Frieden, Troft, Ermuthigung und Ausbauer gebenden geiftigen Berhältniffen und Schutz= wehren.

Durch das Walten eines uns noch unbegreislichen Naturgeseizes ist aber in der trostlosen Zeitepoche, in der wir gegenwärtig leben, in der durch Materialismus irregeleiteten Menschheit, in Zerrüttung der staatlichen, religiösen, sozialen, gewerblichen und wirthschaftlichen Verhältnisse — ein Sinn, ein Zweck, eine Absicht zu erkennen, wodurch das Sprichwort: "Noth lehrt beten", zur vollen

Geltung kommen zu muffen scheint. Die politischereligiösen Kriege, die uns mit allen ihren graufamen Folgen in sicherer Aussicht stehen, werben gar Manchen veranlassen feinen Blick aufwärts zu erheben, um dort Troft und Er= kenntniß zu holen, von wo aus die Menschheit ihren Geift erhalten und wohin es, nach gethaner Arbeit, ben Geift wieder emporzieht. - Alle Religionsanschauungen find aus den höchsten Bedürfniffen und Kräften ber menfch= lidjen Natur felbst hervorgegangen, (burch welche biese mit bem Göttlichen zusammenhängt); aber nicht, wie gewöhnlich geglaubt wird, eingegeben burch birefte göttliche Offenbarungen, sondern sie sind das Ergebniß des tiefsten Forschens und Denkens und werben sich immer weitere Bahnen brechen, ohne bag eine menfchliche Macht ihre Entwickelung aufzuhalten im Stande ware. Der Spiri= tualismus hält sich prinzipiell von allen Beziehungen zu einer beftimmten, überlieferten Religion fern, begegnet aber barin ber Weltanschauung ber Theologen und Weisen aller Reiten und Bolfer, daß er das Dafein höherer Geiftesmefen. bie Ideen bes Seiligen, Wahren und Guten und ein Reich für bas höhere, geiftige Leben anerkennt. Und ift biefes nicht ber wesentliche, von allen zeitlichen und räumlichen Schranken ber positiven Religionsanschauungen freie Kern religiöser Philosophie?

Es gibt in der Natur noch gar viele positive, wahr=
nehmbare, feststehende Thatsachen, die sich nicht so leicht
burch bloße "Kraft= und Stoff=Theorien" einer materiali=
stischen Philosophie (wie sie Büchner, Moleschott, Häckel,
Hartmann, Bogt, Hurlen, Feuerbach u. A. gelehrt haben)
verdrängen lassen, sondern höchst genau untersucht werden
müssen, wobei dann auf's Neue der Beweis geliefert werden
wird, daß noch Vieles in der Natur vorhanden ist, wovon
weder die Materialisten noch die Orthodoren aller Religions=
bekenntnisse je etwas geahnt haben. Solche ge fun dene

Thatsachen werben aber sicher nach und nach all' das Falsche und Freige der bisherigen Theorien und Doktrinen abstreisen und sich zum Heile der Welt praktisch verwenden, verwerthen und verbessern lassen und als tragfähige Säulen am großen Ban des geistigen Fortschrittes erscheinen.

Wohl ist die Welt gegenwärtig mit vielen glänzenden, wiffenschaftlichen, geiftigen und veredelnden Errungenschaften bereichert, erleuchtet und beglückt, wie nie zuvor, wohl hat bie Wiffenschaft und mit vielen und mannigfaltigen Ent= bedungen und Erfindungen bereichert und weiter gebracht und baburch in alle Zweige bes Hanbels, ber Kunft, Gewerbe und Industrie Schwung und mächtige Anregung gebracht, so baß Jeber mit Bewunderung, Dankbarkeit und Bertrauen von einer noch vorgerückteren Butunft erfüllt ift; - aber welche Früchte find anderseits in religiöser, moralischer und sittlicher Hinsicht baraus erwachsen ?! Leiber nicht die besten, sondern im Gegentheil viel Berderben= bringendes! Das zu viel Wiffen hat ben Glauben, ber Materialismus ben Ibealismus, bie Genuffucht bie Sparfamteit, bie Heppigkeit bas einfache Leben verbrängt und baburch faliche Begriffe und ein Beer von Rrantheits= formen erzeugt. Anstatt daß die Wissenschaft mit echter, reiner Religion und beren Begleiterinnen: Moral und Sitt= lichkeit, Hand in Hand gehen follte, lengnet und ignorirt sie die Hauptelemente, die das innere Leben ber Religion ober einer mahren Philosophie bilden; anftatt das mahre, emigaciftige Leben bes Individuums anzuerkennen, zu erhöhen und zu verebeln, mißachtet ober leugnet man es. zieht es in ben Staub herunter und ertöbtet es!

Wenn man auf die große Masse, auf die Millionen Spiritualisten hindlickt, die jetzt in allen Theilen der Welt öffentlich, (abgesehen von der großen Anzahl derer, die heim= sich dem Spiritualismus huldigen, weil vielfache Rücksichten und Verhältnisse sie dazu zwingen) als Vekenner der Wahr=

heiten ber harmonischen Philosophie auftreten und beren Anzahl sich unaufhörlich vermehrt; wenn man betrachtet und würdigt, wie und daß fie alle auf ihrem eigenen Grund und Boben stehen, ben sie sich durch ihre eigene gründliche benkende und prüfende Untersuchung und die daraus hervor= gegangene eigene, tiefinnerste, unumstößliche Ueberzeugung er= worben haben, und daß fie diesen ihren eigenen Grund und Boben burch ben Grundfat : "Durch Klarheit zur Wahrheit! Durch Wahrheit gum Recht!" - ftets zu vertheidigen bereit find; - was find bann gegen diese foliden Elemente, acaen biefen Wall von felfenfestem Granit, jene entweder burch zufälligen ober wirklichen Betrug, burch Täuschung bisharmonische Verhältnisse bes experimentirenden "Birkels" entstandenen Tehlversuche? — Run, sie sind gleich bem machtlosen Meeresgischt, ber an bem unerschütterlichen Telfen zerftiebt.

11nd so, mein vielleicht noch ungläubiger lieber Leser, ist Dir nun durch streng logische Folgerung der Weg gezeigt, wie Du zur Wahrheit gelangen kannst und zur Erkennniß: Wie der Mensch entstanden, Was sein Zweck auf Erden, Warum seine Gesundheit so oft gestört wird, Wood urch die Harmonie seines Organismus aus dem Gleichgewichte kommt, Wie er sich eine wahre Glückseligkeit verschaffen kann und, — daßes eine persönliche Unsterbelichteit gibt.

Du zuckft die Achseln und lächelst immer noch barüber und benkst im Stillen:

"Unsterblich! hör' ich, sind die Seelen? Doch wo ist die Beweisestraft?" — Glaubst Du, daß und Beweise sehlen Der sprituellen Wissenschaft? Wohlan! Unsterblich steigt die Seel' empor, Nicht weil dem Erabe Christus ist entschwunden, Und wie versichert wird der Engel Chor Ihn weggetragen, leer das Erab gesunden,

D nein! tran anderen Antoritäten: Natur ift nur maggebend und Bernunft. Die Kirchen-Dogmen find Antiquitäten Beraltet religiofer Cetten-Bunft. Natur lehrt Wahrheit der Entwickelung. Und nicht ben alten, blinden Köhlerglanben, Der und erzeugt ber Seel' Berftudelung, Berdammniß, Bölle, Fluch und Folterschrauben: Naturgesetz lehrt Alles dieses nicht. -Mert' auf: Der Körper ift des Geiftes Trager Go lang, bis baß ber Geift gelangt jum Licht, Und das getroft autworte jedem Frager, Der die Bedentung nicht gekannt vom Beift; Und biefer Weift des Menschen ewig ift Und - Individualität er heißt. Wenn Ihr das nicht begreift, Ihr auch nicht wißt, Daß zu ben Erdbewohnern Stimmen bringen Gleich Acolsharfen aus dem Geifterlande. Die uns Beweise aus dem Jenseits bringen, Berftändlich jedem willigen Berftande. -

(O. v. L.)

# Inhalts-Verzeidzniß.

|                                                 |          |        |          |                                       |      | Gelte    |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|------|----------|
| Vorwort zum Tempel                              | •        |        |          |                                       |      | 7        |
| An die geehrten Leser                           |          |        |          |                                       |      | VI       |
| Einleitung                                      |          |        |          |                                       |      | XXII     |
| Gesundheits=Regeln, wie folde b                 | ie men   | fálliá | ie Or    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | tion |          |
| jeivst lehrt                                    |          |        | ,        |                                       |      | ,        |
| Anmerkung 1.                                    |          | ·      | •        | •                                     |      |          |
| Tollheiten bes Herzens und bes G                | ehirns   | ·      | •        | •                                     | •    | 10       |
| Bwei Formen der Geiftesftörung .                |          | •      | •        | •                                     | •    | 1(<br>14 |
| Allgemeine Ursachen von Tollheit                | und W    | ahnsi  | 1111     | •                                     | •    | 18       |
| Anmerkung 2                                     |          |        |          | •                                     | •    |          |
| Beit, welche bei Eindrücken verbrau             |          |        | •        | •                                     | •    | 16       |
| Anmerkung 3                                     | ,        | •••    | •        | •                                     | •    | 18       |
| Strafe für die Uebertreter                      | •        | •      | •        | •                                     | •    | 22       |
| OYanna aut I                                    | •        | •      | •        | •                                     | •    | 24       |
| Hiftorische Belehrung in Betreff b              | ·        | •      | •        | •                                     |      | 34       |
|                                                 |          |        |          | gen 1                                 | ino  |          |
| Die medizirischen Bosinitianen tint             |          | · .    | •        | •                                     | •    | 57       |
| Die medizinischen Definitionen find Anmertung 5 | ungem    | igend  | •        | •                                     | •    | 66       |
| Chaireathann As                                 |          | .•.    | •        | •                                     |      | 70       |
| Geistesstörungen, als eine nur physis           | die Erf  | d)ein1 | ing I    | etrad                                 | tet  | 73       |
| Anmertung 6.                                    | •        | •      | •        | •                                     | •    | 82       |
| Wichtige Thatsachen in ber Konftitut            | ion des  | mer    | ાં તો દિ | Körp                                  | ers  | 82       |
| Anmerkung 7.                                    |          |        |          |                                       |      | 86       |
| Die Bunder des Mustelbaues im 1                 | nenschli | ichen  | Drg      | anism                                 | 118  | 88       |
| unmertung 8                                     |          |        | _        |                                       |      | 91       |
| Die Bunder in dem Nerven-Sufteme                | e des N  | Renso  | hen      |                                       |      | 92       |
| Anmerkung 9                                     |          |        |          |                                       |      | 97       |
| Wunder und Geheimniffe bes mensch!              | lichen ( | Sehir  | หลื      |                                       |      | 99       |
| Anmerfung 10                                    |          |        |          |                                       |      | 102      |

| · ·                                        |               |               |           | Seile       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Seclen-Prinzipien in jedem Theile des      | Rörper        | ß.            |           | 103         |
| Anmerkung 11                               |               |               |           | 104         |
| Die zwei Bemifphären in ber Beifterme      | est des       | Mensche       | n         | 107         |
| Der weiße Thron bes Beiftes .              |               |               |           | 111         |
| Anmerkung 12                               |               |               |           | 118         |
| Bunderbare Thatsachen in Betreff ber       | Seele         |               |           | 119         |
| Anmerkung 13                               |               |               |           | 120         |
| Anmerkung 14                               |               |               |           | 126         |
| Anmerkung 15                               |               |               |           | 128         |
| Weheimnisvolle Funktionen der sympath      | ischen        | Ganglien      |           | <b>13</b> 0 |
| Anmerkung 16                               |               | •             |           | 134         |
| Anmerkung 17                               |               |               |           | 142         |
| Beginn ber Weiftesftörungen in ber mer     | nfdlide       | n Seele       |           | 144         |
| Störungs-Urfachen, welche mit Berluft be   | 3 Bewi        | gtseins ei    | ibigen    | 149         |
| Anmerfung 18                               |               |               |           | 156         |
| Merkwürdige magnetische Gindrucksfähig     | afeit be      | r Haut        |           | 158         |
| Anmerkung 19                               |               | •             |           | 163         |
| Anmerkung 20                               |               |               |           | 166         |
| Spectrophobia (Gefpenfterfucht) verurfac   | it burc       | Unordn        | ungen     |             |
| im Sexual=(Geschlecht3=)Shitem             |               |               |           | 169         |
| Anmerkung 21                               |               |               |           | 175         |
| Unmerfung 22                               |               |               |           | 181         |
| Anmerkung 23                               |               |               |           | 187         |
| Luftspiegelungs-Berrudtheit, hervorgebre   | acht hu       | rch bie 2     | Biber=    |             |
| spiegelung in der Atmosphäre               |               |               |           | 189         |
| Anmerkung 24                               | •             | ·             |           | 198         |
| Anmerkung 25                               | •             | •             |           | 208         |
| Die Methodiften - Berrudtheit gegenüber    | ·<br>r her s  | niritualii    | tifchen   |             |
|                                            | t oct j       | prerenning    | **100,011 | 212         |
| Gesundheit                                 | ·<br>Yiehan ( | ·<br>WhereYou | ·<br>han  | 218         |
| Geistesstorung, vernriagi virty surch Gran | han ar        | . Toufoli     | 2-980-    |             |
| Beiftesftorung, verurfacht burch Glau'     | ben ai        | i ætujei:     | , - 200-  | 249         |
| seffenheit                                 | • •           | •             |           | 256         |
| Anmerkung 26                               | • •           |               |           | 200         |
| Beilung der Geiftesgeftorten durch Banb    | ermitte       | n uno B       | inver*    | 257         |
| sprüche                                    |               | •             |           |             |
| Anmerkung 27                               | • •           | , •           |           | 263         |
| Anmerkung 28                               |               |               |           | 266         |
| Wahnfinn und Schwachfinnigfeit, veru       | rjacht        | durdy die     | : Ver=    | 0.05        |
| ehelichung unverträglicher Tempera         | mente         | •             |           | 267         |
| Mamertung 29                               |               |               |           | 277         |

| A Property of the Control of the Con |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Mord-Manie ift konstitutioneller geistiger Berkehrtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zuzu=  |  |
| schreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |
| Anmerkung 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Die furchtbaren Keime, die zu Selbstmord reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Anmerkung 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Verhütbare Ursachen von Wahnsinn und Trübsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Unangenehme Ausbünftungen ber Geiftestranken .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |
| Anmerkung 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Grausamkeiten, verursacht burch Inversion (Umbrehun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g) der |  |
| elterlichen Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| Anmerkung 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Manie für den Besitz von Reichthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |
| Ein "Stedenpferdreiter" verursacht seinen eigenen Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |
| Unmertung 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Berwundeter Stols, als Urfache von bufterer Geistesft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | örnna  |  |
| Egoismus als eine Urjache der Geistesstörung betracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | et .   |  |
| Anmertung 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Berrudtheit, verursacht durch Unterbrudung von Rumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ner .  |  |
| Geiftesftörung, verursacht durch unharmonische Tone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |
| Schweigen als eine Medizin für Verrücktheit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |
| Anmerkung 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      |  |
| Neue kriminalistische Alassistationen. Rene Methode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 5.2  |  |
| Verfahrens. Nene Rechte und Heilmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000 |  |
| Hospitäler für die Geisteskranken und Berbrecher .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •    |  |
| Geistige Sturmsignale und Leuchtfener .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |
| Ummerkung 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    |  |
| Medizinen für Krankheiten des Kürpers und der Scele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |
| Unmerkung 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Unmerfung 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Anmerkung 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
| Was sich ereignet, wenn die Natur den Borhang von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e bem  |  |
| individuellen Leben niederläßt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |
| Schlußbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

## Register.

Aberglanbe, Illuftration dazu 219. - und Unwiffenheit 61. Abhärtung der Kinder 461. Alether und Effenzen 13. Actherium 320. Allcohol, was er erzeugt 202. Anomalien im Gebiete geistiger Handlungen 300. Antimon 48. Appetit, Miles verzehrender 471. , Archäus" 51. Arterie 85. Ansbrütung bes Keimes ber Berbrechen 307, 392. Ausdünftung, förperliche 159.
— magnetische 338. Ausgleichung ber Lebenstrafte bei Medien 404. Ausschweifungs-Manie 448. Besessenheit, affektirte 455.
— durch "Damonen" 64. -, Dottrin der 252. Bewegung und Empfindung 131. Bewußtsein 149. Bewußtlosigfeit durch feindlich einwirkende Mittel 149. - durch Magnetismus 152. Beziehungen, zwischen Seele und Organismus 146. Blit, Beschädigung burch 463. Bligableiter für Fresinnige 478. Charakter, Widerfpruch im menfchlichen 154. Thioral 474. Celfius 51.

Cerebellum 12. Cerebrum (Corpus callosum) 12. Clark, Urich, richtiger Wegweiser 233, Corpus callosum, nicht Sit ber Secle 3, 111, 411. – —, als Erzengungsurfache bei Epilepsie und Irren 152, 287. Cretins 221. Definition, medizinische ungenügend 66. Derwische, tanzende 454. Desinfektionsmittel 454. Diakka 259. Doppelgängerei, Erklärg. für 192. Dualität des Gehirns 190. Egvismus 445. The, wahre 274. Eifersucht 468. Ein-Idee-Philosophie 488. Gindrücke, woher sie kommen 16. Eindrücke, wie viel Zeit sie brauchen 18. Ginwirfung, gegenseitige 258. Einrichtung für Geistestranke 116. Ginfluß, gegenseitiger, personeller. 258.Eitelkeit der Selbstmörder 313. Elektrizität 59. -, grobe 161.

Energie, moralische von Nöthen.

Empfindung und Bewegung 131.

Entwickelungslehre, wahre 74.

., unwahre 76.

334.

Epilepfie, mehr bei Mädchen 170. Ericopfung burch Anftrengung der Natur 153. Erfroren 444. Erfaltung, Reigung zu 458.

Fixe Ideen 384. Funktionen, geheimnifvolle ber fumpathischen Ganglien 130.

Galen 51. Ganglien 94.

.Geheimnißvolle Mann" 377. Wehirn, Befchreib deffelben 112. - bas, ein magnetisches Refer-

voir 259.

- menschliches Wunder besselben 98.

"Gehirn triff Gehirn" 216. Gehirnthätigfeit, übergroße unferer Zeit 41.

Gehirnunordnung burch Bergftorung erzeugt 108.

Wehirnwindungen, Git bes intelleftuellen Bewußtseins 111. Geist, als Quelle der Gesundheit 4.

-, großer, positiver 76.

- tann Geift beeinfluffen 250. -, unterdrückter, rächt sich 28. , innerste Quelle aller Berur-

sachungen 4.

Geistestrantheit, Bortommen in den verschiedenen Ländern 59. Geiftestraft, nicht im Gehirne eingeschlossen 100.

Weiftiges Leiden, durch fubjettive Ruftände 202.

Geiftesftörung durch geiftige Thätiafeit 20.

- eine moberne Krankheit 60. -, Belehrung berfelben 57.

- bei verschiedenen Weschlechtern 58.

-, deren Urlachen den Aerzten unbekannt 53.

- als physische Erscheinung 73. - als Urfache berfelben 151.

- geheilt durch Bellsehen 182. -, Beginn in der Menschenseele.

144.

- burch Aberglauben 218.

Geistesstörung, religiöse 249. Geiftesfturm, Angriff von 433. "Geift und Seele" 119. Beighals, Entstehung bes 369, 372. Gemüthezustände, wirken auf die Muttermild 269. Geschlechtsiphare 277. Weichlechtsgesetze 202. Geschlechtsliebe, verkehrte 169. Gespenstersucht 169. Gewiffensmängel 417. Gransamteit 421. - gegen Kinder 355.

Hantgeruch, Theorie desselben 339. Hautfunktion 341. Beilmedien 48, 416 Beilmittel, theologisches 386. , neue 419.

Heilungen, plöpliche 453. Beirath, Beimftatte, Nachkommenschaft, Familie, Tod 348.

Herzkrankheiten 46. v. Helmont 51.

Hemisphären, zwei in ber Weisteswelt ber Menichen 107. Hippokrates 51.

Hite, dem Gehirn nachtheilig 59. Holziohle, gute Eigenschaft ber 455.

Hospitalfälle 406. Holpitäler für Irren und Berbrecher 425.

Austinkte 133. Anipiration entwickelt oft Narrheit 31.

Reime der Motive im Corpus callosum 291, 319. Kinderhaß 355.

Rinder, wenigere und beffere 276. Knochenban, menschlicher 83. Körper, ein Extrakt ber Ele-

mente 11. Arankheit, als Stimme innerer Wefette 124.

Krankheit, was ist 430. Arankheit durch Aleidung 461. Kriminalklassistation, neue 419.

Lebensalter, erreichbares 82. "Lebenselerir" 48.

Lebenstraft 53. Lebenspringipien, ben Menschen unbekannt 47. Leberschmerzen 446.

Luft tonbenfirte 485.

Magnetismus burch bie Hand einzigstes Beilmittel bei Weiftesfranken 127.

-. Eindrucksfähigkeit der Haut 158.

- erfranfter 158. -, Folgen bes franken 165.

- gefunder 161. - menschlicher 204.

— folarer 59.

Manie für Befit 372.

- burch Zeitungsberichte 322. - gegenseitigen Saffes 346.

- verfehrter Liebe (f. Graufamfeit) 354.

Medien, "alle verrückt" 241

— beren Ausgleichung b. Lebensfräfte 464. Mediumschaft, echte 206.

Medizin für Körper n. Seele 442.

– wahre, liegt innerhalb 306. Medulla oblongata 2, 12, 170. 175, 411.

Melancholie 445.

Menschenlaufbahn in geistigen Berfehrtheiten 289.

Menschenfeele und Thierseele 1. Methodisten-Berrudtheit 212.

Milchausscheidung, bedingt durch Gemüthszustände 269.

Mord-Manie 287, 296. Mörder, revolutionare 472.

Mörderinnen, motivirter Charatter berielben 302.

Mustelban, Bunber beffelben 88.

Nahrung, animalische 466. Nerveninftem 92.

Orthodoxie, vereint mit Materialignus 77.

Baracelfus 47.

Beriode individueller Berantwortlichteit 305.

Betitbourg, eine Befferungsanftalt für Knaben 363.

Pflichtgefühl, Definition von 468. Bigeot, Jean, der Kretin 222. Braktiken, falsche, u. falsche Theorien 228

Pluchologische Urfachen, Anzeichen berfelben 60.

Quedfilber 47. Quetichungen 476.

Ray, Jsaaf, Dr. 172. Rachsucht 421.

Regeln auf Medien angewendet 246.

Regeln, goldene 481. Reincarnations-Lehre 199.

Ruhe 450. Rungeln im Geficht 450.

Schimper, Carl 463.

Schlaf, eine Wohlthat 24 Schlaffucht, Schlaflosigkeit 484. Schlafen im Bett 477.

Schlaflosigkeit im Gehirn 474.

Schlangenbisse 469. Schmerz, körperlicher für Geistes-

franke anziehend 301. Schnellläufer wissenschaftlich verfolat 137.

Schweigen, Medizin für Berrücktheit 404.

Seefrantheit 476.

Seele, Art und Beise ihrer Sandlung 124.

Seele und Geist 119.

Seelen - Effenz, Mannigfaltigfeit der 457.

Seele einer Zusammensehung aus den elementaren Kräften 10. Scelengerüche 342.

Seelenprinzipien, in jedem Theile des Körpers 103.

Seelenzuftande, unficheres Beurtheilen derfelben 176

Seelen-Namen, spirituelle 485.

Seelenzustände, durch Geruch zu entbeden 343.

Selbstheilung 260.

Selbstmord-Manie 292, 308. Sieben Stunden je für Schlaf.

Arbeit und Erhohlung 244.

Connenstürme 461.

Stahl 52. Sterbebetrachtungen 493. Störungsursachen mit Verlust des Bewußtseins 149. Stufenleiter bes menschl. Lebenslaufes 29. Steckenpferdreiter 376. Strafe bessert den Menschen nicht 369. Sturmfignale, geiftige 429. Stolz, verwundeter 385. Sublimat, Gegenmittel 449. Substanz, verbranchte und Erfat 136.Sündenregister, neues 423. Spektrophobie durch Unordnung im Gernal-Shitem 169. Temperamente, unverträgliche 269. Temperamentsgesetze 278, 282. Temperament, spirituelles 287. Teufel und Befessenheit 220. Teufelaustreiben 62. Thatfache, wunderbare ber Seele – wichtige in der menschlichen Seele 82. Theorie, falsche 228. Thron, der weise d. Geistes 111. Thurn, M., Prof. in Genf 263. Uebel in der ehelichen Welt 348. - Beilung berfelben 351. — durch Gutes zu überwinden 362.-Uneinigkeitsregionen zwischen Ge= hirn und Körper 147. Unmäßigkeit in geistigen Gewohnheiten 26. Unwissenheit und Aberglauben 61.

Valentinus 48. Vampyrthum 60. Varley 162.

Urfachen für Gespenstersucht 182.

Ursache und Wirkung 54.

Benen 85. Berbrechen als Berrücktheit 411. Berdauung, Spiritualität ber 457. Bergiftung 452. Bergückungszustand 451.

Berkehrungen n. Neberschreitungen 244.

Vernunft, was sie lehrt 226. Verrücktheit durch unharmonische Töne 400.

— burd unterbrückten Kummer 397.

- endemische 231.

— burch Luftspiegesungen 189. Berstand durch Urtheil irregeseitet 224.

Vis medicatrix naturae 52. Bitaliften Schule 51.

Wahnsinn, religiöser, Entwickelung 214.

— verhüllbarer, Ursachen bes 330, 335.

— hes Berbanungssinstems 460. Wahre Medizin liegt innerhalb 306.

Wankelmuth 450. Wärme, wesentlich für Gesundheit 459.

Was und Wohin? 493. Wasserschen, Berhinderung d. 485. Wechselsieber, Behandlung 444. Wiedervergeltungsrecht 421. Wiederbesebungsmethoden 453. Wiederspiegelung der Geister 194. Willen, Wacht des 321.

— fester und freier 440. Wilson, Professor 159. Wink, heilsamer 328. Wolf-Narrheit 60. Bunden, zerrissen 468.

Baubermittel und Zanbersprüche 257. Boäther 315.





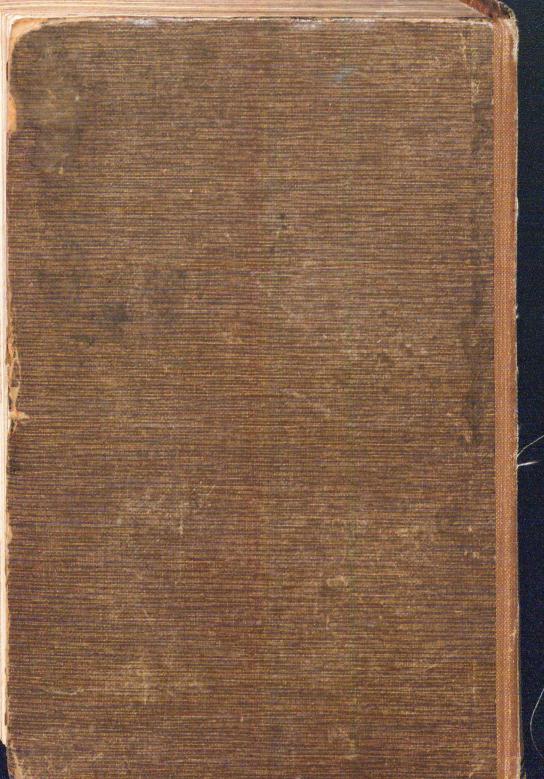



Davis, Der Cempel

